





Exeg the 1086. Collect. Bibl. pag. j355.

Exeg. 1086

<36614823880016

<36614823880016

Bayer. Staatsbibliothek

# Wörterbuch

bes

# Neuen Testaments

3 u r

Erflärung der christlichen Lehre

nod

D. Wilhelm Abraham Teller.



Fünfte von neuen durchgesehene Auflage.

Berlin, ben August Mylius. 1792.

### BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS.

buchs ist im Wesentlichen ganz unverans bert geblieben, welches ich und die Verlagshands tung den Besissern der benden vorhergehenden schuldig zu senn glaubten. Da ich gleichwohl wünschte, und auch nicht ohne Veranlassung, die in den Vorerinnerungen S. 55. bis 64. blos in eis nigen Zügen entworfene Idee, von dem nationels len Christenthum weiter auszusühren; so habe ich dies in einer besonders gedruckten Venlage gethan, unter der Ausschrift: Die Religion der Vollzkommnern.

Hier bemerke ich nur noch, daß der Herr Professor Besselink in Umsterdam ein ähnliches Werk in hollandischer Sprache auszuarbeiten ange-

fans

Der Titel ift: Uitlegkundig fangen hat. Woordenboeck ter Opheldering van de Schriften des N. Verbonds door G. Hesfelink - to Amsterdam by J. Yntema - 1790. 8. wovon aber zur Zeit nur bet erste Theil herausgekommen ift, ber mit bem Buchfta. ben h fich endigt. Das meinige liegt baben burchaus jum Grunde. Mehrere, auch größere, Artickel, wie Chriftus, find nur mit einigen Ber ånderungen benbehalten, andre abgefürzt ober et weitert, und bin und wieder, meines gelehrten Cenfors, herrn G. S. Lang, ober andrer Erfla. rungen borgezogen worden. In dem Appendir zu dem IV. Bolum des Monthly Review en larged 1791 wird das Werk, als ein selbst in England noch fehlendes, mit Benfall angezeigt. Und so ist benn bendes, biefe Unzeige, wie bas Seffelinkiche Unternehmen, mir ein angenehmer Beweis mehr, daß meine frubere Entschließung bagy wenigstens fein unnuger Einfall gewesen ift.

Und noch kann ich, Gottlob, ohne Reue, mit Aufriedenheit und Dank gegen den Höchsten, der mir mir bas Wollen und bas Wollbringen bazu geges ben hat, auch auf biefen Theil meiner Urbeiten für bas größere Publikum, zurücksehen. Wie meine Absichten baben rein gewesen find, fo find auch die Ueberzeugungen, unter welchen ich die wichtigsten Urtickel aufgesetzt, noch bieselben. Aber nun, da sich ber Abend meines lebens nabert, überlasse ich den einsichtsvollen Mannern, welche jest die größten Uemter in der evangelischen Rirche zieren, und die ich, so wie einen Henke, Hufna= gel, Loffer, im Stillen ehre, die hohere Schrift. auslegung noch fraftiger in Schuß zu nehmen, als ich es nach meinen Einsichten und Belegenheiten habe thun konnen; und freue mich, so oft ich benke, baß es geschehen wird.

Ich schließe übrigens — zum Beweise, wie sehr die Bildersprache des neuen Testaments von jeher ist misverstanden worden; wie schwer es eis nem ansehnlichen Theile der Menschen fällt, sie zu entkleiden, und wie nothig es also ist, für diesen es in einem solchen Wörterbuche zu thun — mit dem ernswollen Verweis, welchen der höchste Ausleger

bes göttlichen Willens seinen Schülern und Freunben ben einer gewissen Gelegenheit gab. Ich meine folgenden Matth. 16, 6. 7. 9. 11. 12.

Jesus sprach zu seinen Jüngern: Hater cuch vor dem Sauerteige der Pharisser und Sadducker! Da bachten sie ben sich selbst und sprachen untereinander: das wirds senn, daß wir nicht haben Brod mit uns genommen. Da das Jesus merkte; sprach er: vernehmet ihr noch nichts? wie, verstehet ihr denn nicht, daß ich nicht vom Brod rede, wenn ich euch vor dem Sauerteige der Pharisker und Sadducker warne —— sondern von ihrer Lehre?

Berlin, am 13. Mart 1792.

## Vorrede zur ersten Auflage.

8 kommt zum richtigen Verständniß eines jes ben Schriftstellers ungemein viel barauf an, ihm feine Sprache in ihren Bauptwortern und bornehmften Wendungen abzulernen. Ein jes der hat seinen eignen Ausdruck, wie seine eigne Auss sprache und Geberben; und je benkender ber Mann ift, der seine Einsichten allgemein macht, je neuer ber Gegenstand ist, ben er behandelt, um so häufiger findet er die Sprache, in welcher er fchreibt, fur sich zu enge; er sieht sich also genothiget, die in dersels ben ichon vorhandenen Worter auf die bequemste Weije zu Zeichen seiner Gedanken zu machen. Dieß ist so allgemein zugeftanden, daß man auch schon långst die Mothwendigkeit erkannt hat, in bes fondern Buchern ben eigenthumlichen Sprachges brauch ber besten Schriftsteller unter den Griechen und Romern zu erklaren. Und nicht uneben hat man sie ben Schluffel ju ihren Werken genannt, weil sie gleichsam den Zugang zu ihrer ganzen ges lehrten Denkungsart öfnen.

21

Dieselbe Mothwendigkeit kann ich nun wohl ben ben Schriften des neuen Testaments voraus, fegen, ohne mich lange ben ihrer Beweisung auf. Gleichwohl ift mir noch zur Zeit fein solches Wortregister besselben bekannt, bessen Berfasser es recht eigentlich dur Absicht gehabt hatte, bie Ausbrücke und Rebarten unfrer driftlichen Religionsbucher in Ginem Berzeichnisse zu erklaren, von benen die richtige Einsicht in bas ganze Chris stenthum abhängt und aus welchen man ben Kern ber Religion herausnehmen muß. Ich fann ben diesem Urtheil es um so weniger zur Absicht haben, ben Werth bessen, was man schon lange burch sogenannte Concordanzen geleistet, hat, zu verringern ober diesen ihre Brauchbarkeit abzusprechen, ba sie mir selbst ben bem gegenwärtigen Unternehmen ein so großes Erleichterungsmittel gewesen sind. Allein die Berfasser berselben wolle ten mehr ben Mangeln bes Gedachtnisses burch Sammlung aller Schriftstellen, in benen ein Wort porkommt, abhelfen, als Urtheile über den Inhalt der Religion selbst veranlassen, und schon das ist eine fehr bankwerthe Mube gewesen; ober ihr Plan mar zu groß und zu weitlauftig, als daß sie ben Wortern, die ich hier menne, eigne Zeit zur Untersuchung und Aufklärung hatten widmen konnen. — Mur ganz neuerlich haben einige Manner von Einsicht und bekannten Berbiensten anges fangen, die Bahn, die ich betreten habe, felbst mit

su brechen; ich meine Herr D. Eruffus zu Leipzig, in den Erläuterungen des Briefs an die Romer, und besonders der Bedeutungen des Worts Geset; herr D. Zacharia in Gottingen, in seinen Paraphrasen über die Briefe Pauli, und Herr Schrader, Pres diger in der Grafschaft Navensberg, in der Er= klarung des Briefes an die Romer; die bende ihren Auslegungen eine kurze Erklarung ber in jes dem Briefe vorkommenden classischen Wörter vorgesetht haben. Diese Wahrnehmung hat auch wirklich ben Borfaß, welchen ich bereits auf der Universität Helmstädt gefaßt hatte, eine folche Ers klarung ber Hauptwörter des neuen Testaments herauszugeben, in mir von neuem so lebhaft ges macht, daß nun daraus bas Worterbuch entstans den ist, welches ich hiermit bekannt mache.

Ich liefere also keine eigentliche Concordanz, kein vollständiges Spruch. Mamen, und Wortres gister, und verweise beswegen auf diesenigen, die man bereits hat. Das alles lag außer meinem Erklärungskreise, welcher nach meiner Hauptabesicht nur so weit gehen sollte, so weit sein jeder des Originals unkundiger teser geführt werden muß, um es aus eigner deutlichen Einsicht zu erkennen, was er als ein Christ zu glauben und zu thun hat. Man wird also keinen Ausdruck, der in dieser Abssicht erklärt werden muß, vermissen, auch wohl sinden, daß ich zuweilen andre, die eben nicht das

au gehörten, benlaufig mitgenommen habe, um unfre deutsche Uebersetzung auch in solchen, nach meinen Einsichten, zu berichtigen, ohne mich boch hierinn zu etwas gewissem anheischig zu machen. Da auch die eignen Reden Christi und die Schrife ten ber Upostel die unmittelbare Erkenntnifquelle bes Christen sind, so habe ich mich zur Zeit nur auf diese eingeschränkt, durchaus aber mich ber Kurze beflissen, die man, um nicht unbillig oder gar unverschämt zu senn, Lesern und Käufern schuldig ist; niemand von noch jestlebenden Ges lehrten für mich genannt, um die nicht zu beleidis gen, bie ich nicht nennen konnte; die Sprachbes weise jedem zur eignen Prufung so faßlich als moge lich zu machen gesucht; und alles mit ber Offen. herzigkeit geschrieben, durch die ich in allen Gote und Menschen gefällig zu werben trachte. Doch hat jene Rurze bin und wieder einige Dunkelheit im Ausdruck verursacht, die ich zu spat bemerkt habe, so wie diese Offenherzigkeit mich manchen harten Beurtheilungen aussehen wird. Gottlob, daß ich den Einschränkungen des mensch. Ichen Perstandes nicht unterworfen bin, die man sich nach hergebrachten landesverfassungen gefallen lassen muß, ober zu benen sich ein mehr für seine Finangen, als fur bie Wahrheit, besorgter Gelehrter erniedriget.

Ich mag es baher auch noch jest gar nicht vers heelen, daß ich mit dem Borsas zu Werke gegans

gen bin, felbft in meinen gegenwartigen Berbin. bungen als Schriftsteller das Meinige baju benzutragen, mehr Klarbeit und Reinigkeit in ben lehre begriff zu bringen, die Religion Jesu von Menschensatzungen, Die es mir nach gesetzter Prufung find, ju scheiden, und uneingenommenen Bemuthern im lehrstande es immer wichtiger zu mas chen, die Religion nicht als eine gelehrte Wissen. schaft zu behandeln, und ihr Studium berfelben nicht auf Spissindigkeiten bes Werstandes ober Spiele der Einbildungefraft, sonbern auf ihre heil. some Unwendung ben ihren Gemeinen zu richten. Bierzu feht nun aber kein anderer Weg offen, als baß man felbst die Schrift verstebe, nach der man andere zur Glückseligkeit anweisen soll. logische, geographische, historische Untersuchungen mogen immer bie Beschäftigung einiger wenigen. Gelehrten bleiben. Es wurde sogar bem Besten ber Religion sehr zuträglich gewesen senn, wennman es von jeher mit biesen so gehalten hatte, statt daß es Zeiten gegeben hat, da alle Unslegungsbucher, academische Streitschriften und Samm. lungen verschiedener einzelnen Erklarungen bavon wimmelten, und niemand siche auch nur einfallen ließ, Worter und Rebarten zu berühren, Die gerabezu ben Inhalt ber Religion felbst angeben. bem allen ist bem lehrer ber Religion so wenig als bem Schuler geholfen; aber benden gan; gewiß burch eine genaue Auflosung ber Sprache, in

3

wel.

welcher die Religion zuerst vorgetragen wurde, in Die einfachsten Borffellungen, Die baben zum Grunbe liegen, bie fener fur biefen in ber Stille anftellt, und bann ihm öffentlich in seiner Muttersprache wies "Man muß nicht," bieß find die eignen Worthe Luthers im Briefe vom Dollmet= schen, "die Buchstaben in der lateinischen ( und , wie ich hinzuseke in der griechischen und hebrais "schen) Sprache fragen, wie man foll beutsch re-, ben, sondern man muß die Mutter im Saufe, , die Rinder auf ben Gaffen, ben gemeinen Mann 25 auf dem Markt fragen, wie sie reben, und bare "nach bollmetschen, fo verftehn fie benn und mer-"fen, daß man deutsch mit ihnen redet, " --, das habe ich mich geflißen, aber leider allewege "nicht erreicht noch troffen." Go sollten wir, die wir von Zeit zu Zeit das lehramt verwalten, uns nur als berufene Dollmetscher der Reden Christi und der Wortrage seiner Upostel betrachten, die in bem au jeber Zeit gultigen Deutsch ihren Zuborern fagen follen, was ber bamaligen Welt in ihrer Sprache zuerst verkundiget worden, und barauf fie aufmerksam machen. Das wurde burch bie eben gedachte Wortanalnse geschehen. Man würs de bald daben finden, welches Redarten sind, die Die Upostel selbst nach ben verschiedenen Sahigkeis ten und übrigen Umstånden ihrer Gemeinen verans bern, an welche fie felbst fich nicht binben, ohne baß die Hauptsache badurch verandert wird, und was

bagegen stets wesentlich zu bieser gehört; welches eigentlich die unveränderliche Lehre des Evangelis ums selbst, und welches im Gegentheil die ben ben ersten Boten besselben nach ihren verschiebenen Gas ben und Umständen verschiebene Lehrart ift; wie wahr es endlich sen, daß nach allen und noch so vielen Erklarungen schwerer Schriftstellen die Summe der lehren ber Religion immer dieselbe bleibt, die der ungelehrte Christ schon in den zehn, zwans gig, flaren und körnigten Spruchelgen zusammen. gezogen findetpobie fein Schaß im leben und fein Trost im Tode sind. Und o wie weit angenehmer und nuglicher murbe ihm die lesung ber Schrift werden, wenn man ihm aller Orten bas wieders finden lehrte, was biefes fein fleines Spruchregis fter enthalt! Dief alles ist wenigstens ben mir ber Erfolg gewesen, ba ich diesen Bang genommen. Ich wünschsteialso auch, baf niemand, ber fünftig die Religion lehren soll, sich die Mahe verdrießen ließe, eben so benm Buchstabiren anzufangen, um bie Schrift mit ber Zeit ungehindert lesen zu konnen, und gebe nun dazu in diesem Worterbuche einige Unleitung. Die Sache betrift die richtige vollständige Sammlung und Erkenntniß ber lehren bes allgemeinen Christenthums, die genaue Erflårung der Schrift, die daben zum Grunde lies gen muß, und die Deutlichkeit ber llebersegungen. Dieß veranlasset mich also von dem einen wie von dem andern noch einige Erinerungen benzufügen. 21 4

Idi

3ch bin zuerst eben nicht dafür, bag bie Uebers fegung des seligen luthers jemals ihr kirchliches Uns feben unter uns verliere. Aber von Zeit zu Zeit fie in einzelen Wortern und Redverbindungen zu bes richtigen: bas sollte, bunkt mich, geschehen, hatte schon långst geschehen sollen, und hatte man so fortgefahren, wie man anfing, forware nun die Sache vollendet. Wenigstens kann es keinem Gen lehrten unbekannt fenn, wie viel manin den ersten Ausgaben von Zeit zu Zeit barinn verandert hat. urther selbst hat, nur nach der vorher angeführten Stelle, feine lleberfegung nie fur unverbefferlich ausgegeben; er hat gewarnet und gebeten, sie stets nach ben Grundterten ju prufen, und viele Stels len in der ersten Ausgabe wirklich so übersest, wie es ihr eigentlicher Sinn erfodert, ober auch die bessere Berdeutschung eines Worts und einer Reds art in ben fpater überfesten Buchern noch gefuns ben. Mehrere Benfpiele der letten Urt habe ich fcon im Buche felbst gegeben. So hat luther z. E. bie ganz hebraische Redform, in Christo Jefu, richtig beutsch, burch christlich - Gemeine in Christo Jesu, durch, christliche Gemei= ne - übersett. Was hindert es, die von mir ans geführten Sprachbeweise baju genommen, unfre Uebersetzung in abnlichen Stellen dieser gleichfore mig zu machen, daß es nun auch Eph. 3, 21. für dem sen Ehre in der Gemeine, die in Christo Jesu ift, beise, dem sen Ehre in der christlis chen

chen Gemeine? - Aber et hat auch nicht felten in der ersten Ausgabe richtiger überfest; gang, wie es senn sollte. Ich habe gezeigt, wie man ben Musbruck, thut Buße, für beutsche lefer sogleich in den verständlichern, besseut euch, verwandelne solle, und (welches zwar minder wichtig ist, aber boch zur Genauigkeit einer guten lieberfestung ges hore) das Amt zu führen, in dienen; Wort, in christliche Lehre, Evangelium. Eins wie das andre hat nun in der ersten Ausgabe von 1522 schon gestandene Matth. 3, 2. 4, 17. Marc. 1, 15. bessert euch ; 16, 12. man soll sich bessern (wie dieß Bessern auch im den spatern Ausgaben benbes halten worden, Matth. 11, 20. lue. 13, 3.) Apostg. 8, 4. und predigte das Evangelion -2 Cor. 3, 6. welcher uns - gemacht hat, Diener 311 senn des neuen Testaments. — Es verdiente überhaupt noch eine genauere lintersuchung, durch welche Beranlassungen die spätern Ausgaben ber lutherschen Uebersehung in einzelen Stellen, Die gar keiner Berbefferung bedurften, bem ungeachtet find verändert worden. Bon wirklichen Berbes serungen lassen sich die Ursachen leicht angeben, wenn man bebenkt, daß auch luther und seine Freunde, wie Melanchthon, in der richtigen Schrift. erklarung immer mehr Einsicht und Starke ge-Sie ifts, die bem Ueberfeger ftets neue Kraft giebt, wie ohne sie niemand sich das Rocht anmaßen follte, übertehren ber Religion ju urtheilen.

21 5

Aber nun auch hiervon etwas zu fagen: so ift zuerst das Auslegungsgesetz, Schrift aus Schrift zu erklaren, zwar längst gemacht und angenoms men, nur scheinet es mir, bag man sich noch nie recht darüber vereiniget hat, was man darunter verstehen wolle. Donn es recht verstanden und angewendet, mußte ich fein allgemein fraftigers Hulfsmittel ber Auslegung ber Schrift. Ich bente' mir nemlich baben eine folche Erklarung, woben man entweder auf die ausbrücklichen Zeugnisse Jesu und ber Upostel von ber Bedeutung, in ber fie gewisse Worter genommen, bas meifte Gewicht legt, und sie also vor allen Dingen aufsucht; ober ben judischen Gebrauch einer Redart, eines Muse drucks, ben fie ben ihren Unweisungen gum Gruns be legen, ben sie als bamals allgemein bekannt nicht weiter erklaren, fich aus ben Sitten dieses Bolks nach ben Beschreibungen bes alten Testaments erft verständlich zu machen sucht; oder endlich Worter und Ausbrucke, mit benen fie im Bortrag berfels ben Sache abwechseln, so lange gegen einander vergleicht, bis man ben allgemeinen Begriff aus allen zusammen genommen völlig ausgezogen hat. Immer wird hier Schrift aus Schrift erklart, und wenn die mittelste Gattung mehr Sprachgelehrs samkeit und Bekanntschaft mit bem Alterthamern erfordert; so ist die Unwendung der ersten und less ten eine um fo leichtere Sache fur jeben, bem fie felbst wichtig genug ist. Um furz zu senn, will ich

ich die Erläuterung besselben aus meinem Wörfer buche felbst hernehmen. 3ch erflare Fulle, in ben Briefen an die Ephefer und Colosser, von der Rice che. Der Sprachgebrauch läßt so etwas vermue then; aber bas eigene Zeugnif bes Apostels, baß er so verstanden senn wolle, Eph. 1, 23. und die gange Bergleichung feiner Phrafeologie in benben Briefen, wie ich sie angestelle habe, entscheibet? Und so gehen mir zu meinem Berftandnig ber Reds art; an Jesum glauben, seine eignen Aussagen, Dieß Beißes sein Wort halten, sein Freund senn, und thun, was er gebiete; über alles. Go erklare ich Schrift aus Schrift in der zwenten Bedeutung, wenn ich beneder Wahrnehmung baß Jesus Hoherpriester und Prophet genannt wird, Die ursprüngliche Bedeutung bender Benennungen aufzufinden, bis aufs Entstehen des Ifraelitischen Hohenpriesterthums und ber Prophetenwurde une ter diesem Bolk zurückgehe. Ich erwarte also von einem jeden, ber mir feine Erinnerungen über dies ses Wörterbuch mittheilen will, mir vor allen Dins gen furz und gut zu fagen; ob er in biefem Beri stande Schrift aus Schrift mit mir erflaren wolle: Sonft gehen wir, ber eine zur Rechten, ber andre zur Linken, und können unmöglich an einem Orte jusammentreffen.

Hiernächst gestehe ich, daß mir viele Stellen des neuen Testaments gar keiner Erklärung zu bes dürfen, durch eine jede, die man versucht, nur mehr

mehr verbunkelt zu werben scheinen; und man ale so auch darinn sich mehr vereinigen sollte, mas, als aufs beutlichste gesagt, nun auch geradeweg so ans Es ist mir bie unbegreiflichste junehmen fen. Sache, wie man oft andern ben Vorwurf machen fonne, daß fie ber Schrift entgegen erflarten, Die thr offenbar Die meiste Chre anthun, und bas mit willigstem Benfall annehmen, was in derselben mit burren Worcen gesagt wird. Gie beharret j. E. immer auf der Wersicherung, daß Jesus der Herr sen; sie nennt ihn burchaus den Herrn; sie ere flart sich barüber an fo vielen Orten, wie ich bas alles ben diefem Urtikel kurg angezeigt habe. rum sucht man noch eine gezwungene Erklarung, baß dieß so viel als Jehova sen? Josephus sagt aus brucklich bas Gegentheil, und wenn die griechischen Ueberseger für diesen Namen ihr uvglog brauchen, so kam es eben daher, weil sie den Mamen Jehova als Juben nie aussprachen, und also auch so übersesten, als ob Abonai stunde. Was ist unbedingter gesagt, als 1. Cor. 15, 28. baß ber Gohn dereinst das Meich übergeben und selbst unterthan fenn werde - ber gange Gohn - bag ich so reben mag: warum ehrt man die Schrift nicht und lagt es baben bewenden, fatt bag man nun eine vorausgefaßte Theorie hinein zu zwingen sucht?

Wie viel nun ben solchen Uebersetzungen und Erklärungen ber Schrift die Erkenntniß und ber beilsame Unterricht ber Religion gewinnen murben,

Erklärung, die ich von dem Schriftgebrauche des Ausdrucks, Furcht Gottes, gegeben habe, ans genommen und recht durchdacht, muste wahrhaftig auch die Kraft und Würde des Christenthums ganz anders geschäft und im täglichen Wandel versherrlichet werden. Und dieß ist es, was ich mic aller Aufrichtigkeit des Herzens, als den edelsten Zweck des christischen lehrames, auch durch diese Arbeit zu befordern gesucht habe. Berlin, den 13. März, 1772.

automoral e continue de

the sain deer of

Vorrede.

#### Borrede

zu den Zusäßen der zweyten Auflage.

Morterbuchs nicht beschwerlich zu fallen, has be ich die zwente die auf einige meistens die Zahlen angehende Berichtigungen des Drucks unverändert, gelassen, und dasur die folgenden Zusäse besonders ausgearbeitet. Ich bedaure wur, das ich der Unsbequemlichkeit, die durch eine solche Trennung in dem Gebrauch entstehen muste, nicht eben so gut habe abhelsen konnen, und sie zum Theil dadurch vermehrt worden ist, das in der Correctur der erssten Bogen das Sternzeichen ausgelassen worden, wodurch sich in den lesten die Beziehungen auf die Zusäse von Zurückweisungen auf das Wörterbuch selbst unterscheiden.

Sonst enthalten diese Zusäße einigemal wirk, liche Berbesserungen; zuweilen Nachholungen von Wörtern, auf die ich schon im Wörterbuch hinges wiesen hatte, wie Stachel, Spiegel; noch öfster Bestätigungen, wie ben Furcht Gottes, Fülle u. a. m. größtentheils aber frenwillige Benträge von Wörtern und Nedarten, als, andächtig, hochherfahren, Griechen, Handel u. d. durch deren

#### Vorrede zu den Zusätzen der zwent. Aufl. as

beren Auslegung die lesung des neuen Testaments jedem, der sich nicht selbst helsen kann, erleichtert wird. Ben diesen konnte ich um so kürzer senn, da die Einsicht in das eigentliche Christenthum das von eben nicht abhängt, und ich mich hierüber schon in der Vorrede zum Wörterbuche erklärt habe. Nur die Bestätigungen ersoderten mehr Umständlichkeit; welche sich frenlich auch eher für einen Commentar als für ein Wörterbuch schieft, aber gleichwohl wegen der besondern Veranlassungen, welche ich dazu gehabt, nicht zu vermeiden war.

Es kann nun dem leser eineklen senn, welches dieselben gewesen. Mir kam es zu, den besten Gebrauch für ihn und mich selbst davon zu machen, und dieß habe ich nicht nur gelegentlich gerhan, was die Hauptsache anlangt, sondern will es auch jest wegen gewisser daben vorgefallener Misver-

ståndnisse thun.

Ich bin völlig überzeugt, daß Religion und Theologie, das Christenthum nach der Schrift und das Christenthum nach dem System unendlich weit von einander unterschieden sind. Ich sehe dieses für ein Gebäude an, welches dem Scharssinne des menschlichen Verstandes Ehre macht, an welchem viele Kunst verschwendet ist, und welches man ale so wohl ein und das andremal zur Bewunderung der Kunst besehen kann, aber gewiß nicht beziehen muß, wenn man gesund und ruhig wohnen will. Dieß würde auch zuverläßig das Urtheil der Meisten

fenn, wenn sie nicht bas System sich eber geläufig gemacht hatten, ebe fie aus eignem Untriebe und mit allen baju gehörigen Hulfsmitteln bie Schrift Es wurde bann schlechterbings unmbge lich senn, daran einen Geschmack zu gewinnen, ober, wenn nicht noch nachher bie Bekanntschaft mit demselben dazu kame, von selbst auf solche mubsat me Zurustungen zu verfallen. Diese Ueberzeugung nun war ben mir im ersten Auffeimen, ba ich vor zehn Jahren die Berfertigung meines lehrbuchs unternahm; und fie ift feitbem zu einer folchen Große und Starte angewachsen, bag ich vor einiger Zeit mich entschloß, in einem Borterbuche bie Bearbeit tung merklich zu machen, unter welcher fie ben mir zugenommen hat. Ich fürchtete also zwar keine augenblickliche Wegwerfungen ober ungeziemende Unschwärzungen von gesehten und billigen Mannern; aber ich erwartete auch eben so wenig ben Benfall berer, die auf andern Wegen die gegenseitige Ueberzeugung sich schon långst in fruhern Jahren zu eis gen gemacht, und ich febe flar ein, wie bennabe unmöglich es für solche senn muß, wenn besonders Geschäfte voer andre Hindernisse einer ruhigen Prufung bazu kommen, ben Ruckweg zu nehmen, und ben Weg, ben ich gegangen bin, einzuschlagen. Ich schrieb also für solche, die noch für kein System eingenommen sind, wie es billig am wenigsten: Infånger in der Erlernung theologischer Wissenschafs ten senn sollten, und ihnen vornehmlich widme ich aud)

wege; ben ihnen steht es noch, sich der Hulfsmitztel aus der Kirchengeschichte und einer philosophisschen Kenntniß der alten Sprachen zu bemächtigen, durch welche man in den Stand gesest wird, das reine Metall des Christenthums von den Schlacken einer sectirischen Philosophie oder abergläubischen Schwärmeren zu scheiden. Un sie will ich mich also noch mit folgenden Vorstellungen und Vitten wenden.

Zuerst werden sie hoffentlich es der Wluhe werth achten, zu untersuchen, wie viel Zeit man eigentlich in bennahe siebzehn Jahrhunderten, ober nur, um nicht fo weit zuruckzugeben, feit ber Reformas tion, auf die Auslegung ber Schriftstellen verwandt hat, aus benen die tehrfaße bes Chriftenthums herauszuziehen find; unter welchen außerlichen Umftans ben man baben zu Werke gegangen ist; und welche Halfsmittel man baju angewandt bat. um ihrem Urtheil nicht vorzugreifen, nicht fagen, wie gunftig ober ungunftig bas Resultat bieser Une tersuchung fur die herrschend gewordne Erflarungen ausfallen muß, wenn sie geborig angestellt wird; aber ich bitte barum so sehr, so lieb es ihnen fenn wird, und zum mannigfaltigsten Gebrauch nuglich, fe mit Fleiß geendiget zu haben.

Hiernachst ist es nothig, daß sie aus eigner lesung und Vergleichung ben sich entscheiden, ob die Sprachart des neuen Testaments wirklich her braisch griechisch oder rein griechisch sen. Seit

ohngefähr brenfig Jahren hat zwar jone Meinung ein merkliches Uebergewicht gewonnen, und sie. wird wohl ießt in Deutschland von den angesehensten Schriftauslegern durchgangig behauptet. 2115 lein ich wünschte boch, daß es immer mehr in der Folge keine bloße Ueberlieferung aus bem Berftand bes einen in das Gebachtniß bes andern wurde, sondern eine durch eigne Versuche gewirkte Uebere Mir ist dazu sehr nüglich gewesen, wenne ich in meinen akademischen Jahren am Morgen eis nen Abschnitt, ohne mich nach Kapiteln zu riche ten, aus dem U. T., den Grundtert und die Alers andrische Uebersetzung verglichen, gelesen, und nache: her Abends einige Absate aus bem M. T. Da war ber Eindruck von den fruh gefaßten hebraischgriechischen Redformen ber Alexandriner noch so lebhaft in mir, daß ich von felbst merkte, es sen ein nerlen Sprachart, und mir in Gedanken manche Erklarung machte, die ich nachher angenommen. So hatte ich j. E. in den Pfalmen gelesen die Erde und ihre ganze Fulle mit demfelben griechischen Wort, das Paulus in den Briefen an die Epheser und Colosser braucht, gerieth furz nachher über bie Stelle Col. 1, 19. und machte also die Unwendung babon.

Aber die hebraische griechische Sprachart recht kennen zu lernen, ist es, dunkt mich, noch Kleisnigkeit sie bloß in einzelnen Worten, Redarten und Nedverbindungen aufzusuchen. Hier ist auch

auch bennahe von einem Vorstius und andern nichts mehr zu thun übrig gelaffen. Darinn liegt ein fast noch unentwickelter Reim ber Erfläck rungsart bes D. T., Die ins Große geht, baß es auch eine ganz hebraisch griechische Denkungsart in demfelben giebt, die Mationalphilosophie, Mas tionalsitten, und Mationalgebrauche zum Grunde: hat. 3. E. Seite 235. habe ich für ein Wortere buch zureichend bie Redart in Gunden gebohreit senn erklart; ich hatte aber noch hinzuseken kone: nen, baß es, wie man auch aus der Frage der! Junger und der Untwort Jesu Joh. 9, 2.3. wahrs nehmen kann, eine herrschende Mennung unter den Juden war, nur fundhafte Eltern brachten ger brechlich Gebohrne zur Welt. So ist S. 370. die Beschreibung eines gottgefälligen Ulmosens als eines angenehmen Opfers Gott zum sußen Geruch, nicht bloß hebraisch geredet, sondern gedacht. Und so benke ich, verhalt siche mit allen ben Bors stellungen von Himmel und Erde, Gesetz und Werke, Hoherpriester, Versöhnung u. s. w. Ich wünschre also, daß diejenigen, für die ich dieß! schreibe, auch hierauf ihre unparthenische Unters suchung verwenden mochten.

Diese Erklarungsart, sagte ich, geht mehr ins Große. Alber auch bie Schrifterklärung selbst, auf welche sich ber kunftige lehrer der Religion vors zubereiten hat, um die er sich ohnstreitig am meis sten bekummern sollte, muß mehr aufs Große ger

23 2

richtet

Militaria

richtet senn; auf die Ausspruche Jesu und feiner Boten, bie jedem Hauptstucke berichriftlichen Wahr. beit, wie sie im sostematischen Wortrag gelehrt wird, Ich beziehe mich hier auf. zur Grundlage bienen. bas, was ich schon zum Theil hierüber in ber Worrede zur ersten Auflage erinnert habe und fegenur. noch folgendes hingu. Es ift einerlen, mit welf. chem Hauptstucke ber christlichen lehre man biefe Borbereitung anstellen will; sund jur Borbereitung ift nur ein einziges zureichend. Jeber neue Aufschluß in bem einen enthalt die Unlagen zur Aufei Wenn man einmal weiß, flårung bes andern. das fit Geset, ohne Zusak und das ist Gesetz mit dem Zusaß Gottes; so ist man schon auf die Spur Werke und gute Werke richtiger von einanber zu unterscheiben, genauer zu bestimmen, mas Evan= gelium ist, was Glaube an Christum ist, wie Er der Herr ist, und wie tuther schon im Cater chismus gesagt, man barauf bestehen, barauf hauptsächlich sein eigenes Wiffenwon ihm einschräne fen muße. Und so etwas sollte nicht die ernsthafe teste Ungelegenheit für einen jeden fenn, ber andre bereinst lehren soll, was Christenthum ist? Er sollte als Bolkslehrer sich eher over wohl ganz allein barum befummert haben, welches in ber Upostels geschichte die Auslander von Rom sind, obman benm lucas Schahung ober Zählung überfeßen muße; ehe er ben sich ausgemacht hat, was das heiße an Jesum glauben und mohl biese Unters **fudung** 

'bas

fuchung gang liegen läffen? Bennies: hierauf ans fommt, follte ber ganze gewissenhafte Ernft ber fenn; baf man mit einem Seitenblick auf bie Begend, in der man tehren foll, auf den Gonner, burch ben man fein Gluck machen will, bie in jener und ben biesem geltenbe Erklarung nimmt und fie mit allem polemischen Geprange aufstußt? Dun wer das fich erlauben fann, ben bedaure ich und überlasse ihn feiner neignen unparthenischen Beurtheilung.

Bennahe mochte ich nun auch Unfangern ratheu lieber gar keine Regeln ber Auslegungskunst fich bekannt zu machen, nur mit ihrem gesunden Berstande ihre Sprachkennenisse auf einzelne Stelfen anzemenben; als jene Regeln kunftmäßig zu erlernen und sie boch nicht am rechtem Orte gebraus then wollen. Es ift ein altes Spruchelchen und von allen fur wahr angenommen : Dan muß ge-, nan beobachten, wernetwas fagt, zie went er es "fagt, unter welchen Umständen und in wel-, chen Zeiten er estfagt . Aber wie ftets mit ber Unwendung? Run bas fehe man! Jesus befiehlt seinen Aposteln, in seinem Mamen zu beten; er sagt es zu einer Zeit, da er mit ihnen von feinem . Albschiede redet, sie in ihrem offentlichen lehramte be-Statiger, ihnen noch Muth und Freudigkeit bagu einsprechen will; er sett hinzu, baß sie es bisher noch nicht gethan hatten, ungeachtet fie ihm fo treu und ergeben gewesen waren; er verweiset ihnen B 3

bas aucht nicht; und er versichert endlich, bag ib. nen bergleichen Bitten allezeit wurden gewähret werden. Dier ware also ja wohl ber Det, bie ges bachte Regel im Alusübung zu bringen, und zu fas gen; es sen das apostolische Almtsgebet gemeint! Aber nein! fagt man, bieß ist nicht ber rechte Det. Dun worift er benn? 3ch will mich weisen laffen. Etwa wor Paulus ein judischer Gelehrter, mit Christen aus dem Judenthum, die nichtivon ih. ren Gebrauchen ablaffen wollten, von ber Beschneibung am Geist, dem Opfer Jesu, bem Hohens priesteraint besselben, bem Sabbath bes Di E. tes bet 2 Mein da auch nicht! Mun so ift jene Bors schrift zwar febr gegrundet, in der Matur aller Sprachen und in dem Gebrauch aller guten Schrifts steller gegrundet, aber sie ist in der Unwendung zur michts nußed. Man gebe mir also eine andere; die ich besser brauchen kann! "Frage zunächst ben "Schriftsteller, selbst, den bu arklaren willst, in welchem Sinn er ein Wort, eine Rebart, ge-, nommen hat; bleses Zeugniß, welches er burch "Selbsterklarungen seines Sprachgebrauchs ablegt, pift von großem Gewichte. Mun ja, Bas sollte ich auch mennen; und also wird wohl Fülle Col. 2, 9. die Gemeine bebeuten, weil Paulus Eph. 1, 123. fagt, daß er sie darunter verstehe? Es wird wohl einerlen senn Fulle des, der alles in allen erfüllet, die ganze Fülle der Gottheit, die Fulle Gottes, die Fulle Christi, der aus amen=

zweien gemachte neue Mensch, der ganze Bau, die ganze Familie im Himmel und auf Erden? einerlen: in Christo wohnet die ganze Fülle der Gottheit, und, er ift das Saupt der Gemeine? einerlen: sie wohnet in ihm leibhaftig; oder, Er hat bende Juden und Heiden verfdhnt zu einem Leibe? das folge nicht; so ungewöhnlich und unbestimmt und willkührlich konnte ber Apostel nicht reden, wenn er verminftig schreiben wollte: wie wurde ihn ber ungelehrte Hause verstanden haben? Uber was ists ungewöhnliches, unbestimmtes, wenn er sich erklärt, sowill ich verskanden seyn? wo ist hier etwas willkührliches, und wie konnte er anders schreiben, wenn er fein anders eben fo ausbruckens besteinzelnes Wort in seiner Sprache hatte? Man genugies folge nicht; Col. 2. ist Christus Eph. r. Die Kirche zu verstehen. Erlaube mir denn also einen andern Berfuch an biefer Regel zu machen, ob er bie besser gefallen mochte. Ich benke nems lich nach berselben, an Jesum Christum glauben, fen soviel als seine lehre annehmen und befole gen: Er sagt boch selbst, ihr send meine Freunde, wenn ihr thut, was ich euch gebiete; so ihr bleiben werdet in meiner Lehre, (Rede) so send ihr meine rechte Schüler (Junger); et sagt bas einemal, wer da glaubet, der wird se= lig werden, und ein andermal, die den Wilsen thun meines Vaters im Himmel, indem

sie mich Herr, Hert nennen, b. i. ihren Meister und lehrer, werden in das Himmelreich, kom= Hier habe ich also, wies nach jener Regel men. senn soll, seine eignen Erklarungen. - Wieber falsch geschlossen! Wo hat bir Jesus gesagt, baß bu daben einerlen denken follst? Er legt mirs boch fo nabe, indem er mit diefen Ausdrucken und Red. arten abwechseit! Auch Paulus erklärt bas Wort Glaube babin; es ist seine eigene ausdruckliche Definition Abm. 10, 8. Das Wort ist dir nahe in deinem Munde und in deinem Bergen; bein Gewiffensgefühl fagt birs, was recht und unrecht ist und Gott gefällt; und dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen; er sagt das einemal Gal. 5, 6. in Christo Jesu gilt we= der Beschneidung noch Vorhaut etwas, sous dern der Glaube, der durch die Liebe tha= tig ist; und ein zwentesmal 1 Cor. 7, 19. die Beschneidung ist nichts, und die Vorhaut ist nichts, sondern Gottes Gebot halten. Hier ist also, bente ich, seine eigne Erflarung, baß glauben und rechtthun ihm gleichviel gelten. Aber hat er ausdrüchlich gesagt, daß es ihm gleichviel gelte? Ich sehe benn wohl, daß auch diese Regel sehr gegrundet ist, aber durchaus nicht für ben Gebrauch. Oder vielmehr, theuerste Junglinge an jedem Ort, wo euch biefes ju Besichte fommt, febet, ich habe ench mehr denn eine wahre Geschichte erjählt; lernet baraus festere Tritte thun und wenn

ihr einmal sicheren Regeln ben Erklarung der Schriften des M. T. ihren Werth in der Betrachtung zu gestehen müßet, so bringet sie auch ehrlich und standhaft in Ausübung.

Bon solchen lehrbegierigen Schülern ber Wahrheit muße nun auch nach meines Herzens. Wunsch
wes ewig ferne seyn, eine Erflärung bloß deswegen
sozieich zu verwerfen, weil sie ihnen neu, ober un=
erwiesen, ober ungewöhnlich, ober gefünstelt,
ober endlich fremdgläubig vorkommt. Sich
aus irgend einer von diesen Ursachen von einer Erklärung wegscheuchen lassen, und dafür gleichsam zurückprallen, ist dem Sucher des Wahren, der noch
Zeit und Kräfte und Gelegenheit hat, nicht anständig. Iber sie werden auch dasür genug gesichert
senn, wenn sie sich gewöhnen in jedem Falle die Ursache ihrer Ubneigung sich deutlich zu machen und
den Nebel dunkler Worstellungen zu zerstreuen.

Was nennst du neu? mussen sie sich fragen. Was dir neu ist, was du noch nicht gelesen ober gehört hast! So laß es benn senn; vielleicht ist es andern nicht so neu, die länger gedacht, mehr gestesen haben.

Eben so: was nennst du unerweisbar ist, mengst du es etwa mit dem, was unerweisbar ist, oder haltst das dafür, was nur dir noch nicht genug erwiesen ist, auch wohl nach den Einschränfungen und der frühen Nichtung deiner Porstellungsfrast vielleicht auch nur dir und denen, die dir gleichen,

25 5

nicht erweislich gemacht werden kann? Ja! so ists. Nede also wie es die Sache mit sich bringt bestimmter: Das ist mir neu; das ist für mich unerwiesen.

So habe ich in den Zusägen bewiesen, daß die Erklärung des Worts Fülle nicht neu und sogar schon den Edl. 1, 19. von einem der größten ältesten Ausleger ohne allen Unstoß gemacht worden ist; nicht neu die Erklärung von unterste Derter der Erden, Engel des Satans, und sogar kein alter rer Ausleger än eine wirkliche leibliche Besisung hierben gedacht hat. Und so hoffe ich auch den Fülle, die in einer solchen Sache möglichsten Beweise für die angenommene Erklärung gegeben und die Nichtigkeit derselben in ein solches licht gestellt zu haben, daß es gestissentlicher Eigensun, oder wohl gar noch etwas ärgeres, in sedem seyn müßte, der noch ferner sagen wollte, sie sen unerweislich.

Weiter: Man frage sich, was nennst bu und gewöhnlich? Eine ungewöhnliche Erklärung was heißt das? Doch wohl nur eine solche, die in die Reiße deiner gewohnten Vorstellungen nicht eins paßt, und die du noch zur Zeit in deinem Gedans kenregisser nicht unterbringen kannst. Wenn denn auch das ist, wie es ist, so wird man leicht sehen, daß man dieß üngewöhnliche nicht dem andern zum Vorwurf machen sollte, ben dem es aus vem Keim andrer Ideen entsprossen ist; man wird sich bescheisden, daß, wo andre vorläusige Vorstellungen aus

landern Auslegungsgrunden Plas genommen, die and fo ungewohnlich scheinende Erflärung mit benfelben in ber genäuften Harmonie fteben konne. Man nehme das Wort Gottesfurcht. Ich vetwerfe es, von driftlichen Gesinnungen gebraucht, als unbiblisch; und finde barin gar nichts fremdes. Das macht, alle biefe Ideen find ben mir vorherge. gangen: Furcht und Ehrfurcht, ober Chrerbies rung, werben in jeder Sprache unterschieden; die Religion der Christen; mit allen ihren Erweisungen und Uebungen, foll kindesartig fenn, jum Unter. Schied der judischens baber soll man fich Gott immer als Bater ber Meisthen; ben hochsten und besten Bater, benken, ihn Aeben; ihm ergeben senn, ihn mit aller Freudigkeit bes Herzens varehren. mehme man aber einen, bem es an allen biesen Bot. stellungen und Wahrnehmungen bisher gefehlt hat; der in allen öffentlichen Bortragen nur immer von Bottesfurcht gehört, ober siche felbst ben folchen Gelegenheiten geläufig gemacht hat: er wird jene Erflärung ungewöhnlich schelten, und am Ende ift fie es boch nur in feiner Denkungsarcin.

Sanz so ist es mit dem Gekünstelten in Erklärungen, worüber ich mich schon einmal in der Vorrede zur Uebersetzung des Segen Jacobs u. s. w. erklärt habe. Hielte mmt auch hier Rücksprache mit sich: was verstehst durdarimter? Veriwirrst du nicht etwa die ganz verschledenen Begriffe einer kunstmäßigen (arrificiolise) und einer gekünstel:

Kinstelten (coastac), noder einer nicht gleich offen liegenden (minus phviae, exquisitae) und erzipungenen (nimis quaelicae) Erflöring mit einander? Scheint dir das nicht etwa gewurs gen, so daß der damalige Leser das unmöglich daben habe denken konnenszweils du din ihn mit deinem ganzen Syftem vorstellst, welches er doch nicht hate te? Iliebudie nicht vielleicht so, weil Die das Sehvohr, mit welchem Endie Rede betrachtete, verrückt, oder durch die Staubwolken so vieler Fragen und Streitigkeiten werdunkelt worden ift? Dienge man, fage ich, forbis auf den Grund einer sals gekünstelt empfundven Etklarung, wie oft wurbe man sich seines andern besinnen? Es ist vortreffich gefagt, wenn man verlangt, der Ausleger folle sich in die tage berer feken, zu welchen ein Schriftstoller junachst gerebet. Es kann mohl nies mand diese Regel so hoch schähen, als ich, und ich follte mennen, baß ich ben ben Urtikeln, bekehren, Chenbild, Christus, Geset, Glaube, heilig, Hoherpriesteru.a.m. sie beutlich genug zum Gruns be gelegt hatte. Aber das ist eben die verzweifelte Tauschung, daß man ben dieser Bebankenversegung boch sein ganzes Ich wieder mit nimmt, die Gegend verändert, aber seine Denkungsart, Gitten und Gebrauche benbehalt.

Endlich: mas heißt es, die Erklärung ist fremdgläubig? Sie ist falsch? Und hast sie noch nicht geprüft! Also etwa: sie kann nicht währ

seyn,

senn, weil sie von der Kirchengesellschaft, in der ich mich befinde, nicht angenommen wird? Aber sollte denn auch kein Funke von Wahrheit ben andern senn? Oder soll es aar so viel heißen, ich werde kein Amt darauf kriegen? Schäme dich, und habe mehr Vertrauen zu Gott!

Habt, will ich also noch überhaupt bitten, habt, die ihr dereinst Andre lehren wollt, eine unwandele bare große Shreedietung für euer Gewissen, und damit für den Gott, von dessen Willen und Wohlt gefallen es ein beständiger Wiederhall ist. Ehret es in Untersuchungs Annehmung und steter Besologung der Wahrheitz daß ihr nichts dasür haltetz was ihr nicht geprüft habt; seder Ueberzeugung euer Herz offen stehen, und dann nichts in der Welt euch davon abbringen lasset. Kause die Wahrheitz nach dem Nache des Weisen, wenn du aus die Universität gehst, und verkause sie nicht, wenn du ein Ams siehest, und verkause sie nicht, wenn du ein Ams siehest, und verkause sie nicht, wenn du ein Ams siehest, und verkause sie

en en eigenen in einige artige großen eine hier in die einige artige geveners der Gerenbert der Gerenbert gevenerigieren der Gerenbert geben der

s)001

Bor-

## Vorerirnerungen

## zur britten Auflage.

och selbst habe viese Auslage als eine durchaus verbesserte und vermehrte auf bem Litel anger kundiget, und halte es vaher für Pflicht, hierüber sogleich die nöthige Erläuterung zu geben. Bende die Berbesserungen und Vermehrungen sind verschies bener Urt; aber auch in Benden habe ich meinen Hauptzweck ben diesem Workesbuch unverrücktsbenhehalten.

Berbesserungen sind es, wenn ich einigemal ben Sinn eines Worts, wie Satan, oder einer Redart, wie reines Herz sern, Gott suchen, ihn schauen, noch genauer bestimmt habe, häusisger meinen eigenen Ausbruck oder Fehler im Abstruck berichtiget, endlich einige unbedeutende Wortsbemerkungen so wie andere mir zweiselhaft geworsdene Erklärungen ganz weggefässen. Ich mag z. E. nicht weiter entscheiden, was das Abendmahl des Lammes, das gemeinschaftliche mit Chrissso in der so genannten Johanneischen Offenbahrung ist, weil es wohl senn kann, daß der Versasser ein eigentliches Essen und Trinken damit hat andeuten wols

## Vorerinnerungen zur dritten Auflage. 3.6

wollen - und übrigens bas ganze Unsehen bes Buchs mir hochst bedenklich, noch mehr seine Bes Stimmung fur alle Zeiten bes Chriftenthums mir, überwiegend zweifelhaft ift. Die Berbesferungen der ersten Urt betreffen also nicht die Worter und Rebarten, um beren bogmatische Auslegung es mir hauptsächlich zu thun gewesen und noch ist, worüber ich mich in ben Vorreben zu ber ersten Auflage und den Zusäßen schon umständlich erklärt habe. Was bahin gehort, baben habe ich es aus fortdauernder und vermehrter lleberzeugung gelassen. Ich werbe auch gleich barauf wieder zurücke kommen, so angelegentlich es mir ist, auf dies hohe Ziel bes Schriftauglegers im Großen noch einmal ben Blick meiner leser zu richten. Ist muß ich noch offenherzig gestehen, daß es aus wahrer Be. scheibenheit geschehen ift, wenn ich ben biesen Bere besserungen so gar keinen Gebrauch von ben Une merkungen des herrn Superintenbenten Lang gemacht habe, so weit er damit in dem unten anges zeigten Werke \*) gekommen ist; so groß ber eiges ne Benfall ift, mit welchem ich viele feiner Ering

<sup>3)</sup> Zur Beförderung des nützlichen Gebrauchs des Wilhelm Abraham Tellerschen Wörterbuchs des neuen Testaments — Erster Theil. 20 — F. — Anspach 1778. gr. 8. Zwenter Theil G. von George Heinrich Lang, Hochfürstl. Oettigs vettingschen Special Super rintendenten und Pfarrer zu Hohenaltheim. Anspach 1780, gr. 8.

nerungen und Zurechtweisungen in Unfehung einer richtigern Erklarung ober genauern Ueberfegung annehme, und so sehr überhaupt ich felbst die Einsichten bes Herrn Verfassers ehre und ihm recht viele lefer wunsche. Uber um eben biefen bie Rebe ler und Mångel, welche er an mir gerügt hat, in ber neuen Auflage nicht zu verheimlichen und für fie den Wetth seiner Bemuhungen nicht zu verrins gern; überlaffe ich es nun einem jeben, welchem es um die fleinsten Zeinheiten der Schrifterflarung au thun ift, ben bem Gebrauch meines Worters buchs feine Redisson zur Hand zu nehmen und dann mischen uns Benden, auch ba wo ich mich nicht schuldig erkenne, Richter zu fenn! Wir konnten zwar mohl Bende uns ber Dube überheben für bie richtigere Verdeutschung des Dr. T. zu forgen, ba noch so geringer Unschein ist, baß semals für bie luthersche Uebersetzung auch nur in einzelnen Worten, Redarten und Redverbindungen Gebrauch bavon werde gemacht werden; es sen benn aber auch bieß, gleich allen menschlichen Unternehmune gen im Gegenwärtigen, Arbeit auf Hofnung frgend eines kunftigen Gewinns. Und wenn ich also felbst die Fortsetzung bieser so bescheiben angekundigten als ausgeführten gelehrten Arbeit bes herrn Gus perintendenten wünsche, so wünschte ich boch auch noch folgendes. Einmal, baß er sich nicht fo oft an die Kurze meiner Bemerkungen stoßen mochte, da sie auch oft nur Winke senn follten, nur Unftoge

an den tragen forglosen Schriftleser für sich mehr zu benken, und ich mich überhaupt so lang als moge lich innerhalb ber Schranken eines Gloßator erhals ten wollte, der kurz für ein dunkles Hauptwort ein beutlicheres angiebt und barnach bie Bestimmung ber übrigen bem tefer anheimstellt. Go fage ich benm Wort Geschichte, richtiger, Begebenheit. Der Berr Superintendent bemerkt baben - aber eine Begebenheit sehen kann man auch nicht u. s. w. -Dieß als bie Mebenidee konnte sich ja aber jeder selbst mit dem Wort untersuchen, oder einem abne lichen verdeutschen. Hiernachst bitte ich burchaus nicht zu vergessen, daß ich mich zu nichts gewissen verbindlich gemacht habe, was nicht ben Beist und Sinn des Christenthums in der Sprache Christi und feiner Boten barftellen follte, und bann, wo an sich meine Bemerkung richtig ist, doch auch niche su febr - ju grubeln, wie er es felbst nennt. fasse sonst wahrhaftig so gleich Berbacht, er wolle ihr boch wieder von ber Seite etwas anhängen aus Unlust, daß er sie nicht ganz aus bem Wege raumen kann. Er mag g. E. wohl nicht in Ubrede fenn, daß bas Wort Buße fur Sinnesandes rung nicht so bequem sen; gleichwohl aber ist ihm bleß auch noch zwendeutig (ungeächtet ich das Ausbruckendere Sinnesbesserung zugleich vorgeschlagen hatte) und so mennt er Rückkehr zu Gott konne auch mißverstanden werden. Dieß will ich nun nicht leugnen, und ich erkenne vielmehr, daß bessere Gjes

Gesinnung gegen Gott Apostg. 20, 2r. eine beuts lichere Uebersetzung senn wurde. Aber immer bleibt boch Buße bas unbequemfte, bas man wahlen fann, und Sinnesanberung, Sinnesbesferung bem Berftande sogleich eine richtigere vollere Idee zu. Ungemein angenehm wird es mir auch fenn, wennies bem Berrn Berfaffer gefallen follte, ben ber Fortsekung auf bas, was ich noch in der Folge fur die Allgemeinheit ber lefer fagen will, seine besondre Aufmerksamkeit und scharfsinnige

Beurtheilung zu richten.

Ich komme nemlich auf die Vermehrungen. Sie bestehen nicht nur in den zur zwenten Auflage besonders abgedruckten Zusäßen, welche ich nun, obschon mit vielen Ubkurgungen, an ben gehörigen Orten eingeschaltet habe, sonbern auch in ben bin und wieder bengefügten mehrern Schriftstellen, ober Rebarten, ober Sprachbeweisen, und einigen gang neuen Urtifeln wie Schlange, Die Gunde tragen, besonders Melchisedeck. Mehme man Diese auch nur fur bas an, was sie wenigstens für alle senn konnen, nemlich Beweise, wie viel noch der benkende Geist ben der Schrift zu forschen übrig hat, so werde ich schon in so weit nicht ohne Rugen geschrieben haben.

Bon der Rebart, Die Gunde tragen, als bas Lamm Gottes, heißt es in einer neuern Schrift, welche ich in dieser Verbindung nicht kenntlicher machen will: "mir ist es gleichgultig, ob Jo-

25hans

"hannes hier auf bas ben ben Juden gewöhnliche ntägliche Opferlamm, ober auf das Ofterlamm, 30der auf Jef. 53. gesehen habe. Uber so wie Gros ntius in seiner Unmerkang barüber barf man doch micht eregesiren, wenn er fagt: bas griechische stragen konne eben so wohl von Besserung des "Bergens als von Erwerbung der Begnadigung vere Affanden werden und er ziehe bie erfte Bedeutung wor, weil I Pet. 1, 18. gesagt werde, wir senn von bem eiteln Wandel erloset burch bas Blut bes. nunbefleckten lammes. Das hat ber allzunachges bende Mann von Crellen gelernt, welcher ibm. bas nemliche geantwortet hatte. Johannes, afahrt ber Berfaffer fort, redete mit Ifraeliten, melche die Berbindung ber Worte: tamm und "Sunde tragen, ju benten gewohnt waren - -.- überhaupt aber mit der Redart: Gunde stragen, aus ihren levitischen Unstalten, eine Ule= "bertragung ihrer Eunde auf das Opferthier burch Handauflegung sich dachten. mun der Mann Gottes auftrat und Jesum bas Mamm nennte, bas bie Gunbe trage, mas fonnte paben ein Afraelite anders benken, als daß er Asse wie das Osterlamm auf sich nehmen und "die Welt von ihren Gunden verschnen werbe. Die Rede schieft sich auch nur hierauf. Bon biefer Urt hatten die teute ein gottlich vorgängiges Aber, um die Menschen zu bessern, Institut. "Jesum ein Lamm ju nennen, bas ware febr wie C 2 moer.

"die Menschen nicht, aber einen Tod kann es "ausstehen und in der Absicht kann es an die Stelle "des Menschen geseht werden. Aber es ist als "wenn gerade die wißigsten Köpfe in dieser Sa-"ihe die unbegreislichsten Fehler machen könnten. "Harwood, ein sehr modischer englischer Schrifts "steller, umschreibt die Rede Johannis also: Siehe "das ist das liebenswürdige Objekt der göttlichen "liebe, welches zur Besserung des menschlichen "Geschlechts bestimmt ist. Das heißt Johans, nem und seine Zuhörer ins sechszehnte Jahrtaus "send der Welt versehen und ihn socinianisch reden "lehren."

Ich habe mir die Muhe nicht verdrießen lasfen, biesen Commentar bes Ungenannten-ju wieders Dafür sen es mir nun erlaubt, mit anstanbigem Ernft gegen jebe Zeile mich zu erflaren, und Damit es benn auch bescheldener Ernst bleibe, will ich ben Johannes felbst reben laffen. Er fonnte etwa fagen; "Freund! du redest ba vieles burch. zeinander, das mir gar nicht gefällt, und wenn das pfocinianisch, wie ich hore, ben euch eine Schmas. "hung ift, so hast du in Wahrheit mich febr beleis "diget; benn ich muß dir nur gestehen, daß ich michts anders habe sagen wollen, als was euer Gros stius und Harwood mich fagen laffen. Ich habe benn. mur es in meiner eigenen Sprache gesagt. bas kommt daber, daß man euch Jungern Christi

220011

bon Jugend auf biesen meinen Zuruf an meine "ehen aligen Zeitgenossen hat wiederholen lassen ben der lehre von feinem Bersohnungstod, daß "man euch bann nur bas Strafubel baben hat benken lehren, welches frenlich auf einen, als ein hamm gelegt, von ihm getragen, nur Wegneh mung ber Strafe bebeuten kann. Alber bu "hattest doch auch hintennach bebenken follen, wie menig ich etwas bergleichen nach bem Maage meis ner Erfenntniß von ber Amtswurde bes Megias, nach meinen anderweitigen ausbrucklichen Bes weugungen, und als ein gebohrner Jude, mennen stonnte. Mir hatte Gott, nach feiner ben mensche Michen Verstand nur allmählich fortleitenden Ofe "fenbahrungegnade, nichts weiter fund gethan, als "baß dieser Jesus eine große wunschenswerthe Wers ganderung in ben Gefinnungen feiner Mation bee wirken sollte, ganz wie euer Harwood soll gesagt "haben. Dafür kundigte ich ihn also an, ich ers medte zur willigen Unnehmung feiner, als eines "geistlichen Meßias; verwies die Menschen von meiner Waffertaufe, einem bloßen Symbol ber ninnern Herzensreinigung, auf seine Taufe mit "dem heiligen Geiste; unb da ich ihn einmal vop pferne sab, ergriff ich auch biese Belegenheit mit "veranderten Worten das zu wiederholen, in gleis "dem Sinn auf ihn zu weisen; Siehe! bas ist "Gottes Lamm (ber liebling des Höchsten), wel-"ches ber Welt Sunde trägt (welcher sie C 3 reselbst "selbst, als das größte llebel, durch seine kräf. ntigen Belehrungen und Erweckungen aus bem les ben ber Menschen wegschaffen wird, daß ber Ille pfebende mit Wohlgefallen uns begegnen fonne; wie jene Opferlammer sie täglich aus bem lande bes Jehovah von feinem Ungefichte weaschaffen mußten). Siehe, Dieses Uebel der Gunde mure be burch Handauflegung auf bas Opferthier gleiche pfam gelegt und mit ihm verzehrt. Du haft gang precht, daß es widersinnig ware zu benken, ein Thier konne bessern, lehren, aber von dem Thier an sich war mir ja auch nicht die Rede, "sondern ben Gunden, die es tragt, und wa= "rum, in welcher Bedeutung? Da hattest bu dir alfo, am wenigsten gleich zu Unfang, follen geleichgultig fenn laffen, auf welchen Umftand ber natten Wolfsgeschichte ich mich bezogen. Dann murbest du bald mahrgenommen haben, baß ich "ben Jesaias nicht im Sinne haben konnte; benn ber redet nicht von einem tamme, welches ges popfert, sondern welches geschoren wird, von eis "nem Tragen der Krankheit, der Schmerzen pfür andre, und das heißt denn nichts anders als, "für einen sich der Krankheit und ben Schmerzen "unterwerfen - am wenigsten an das Ofterlamm "benfen, dem ja nichts aufgelegt wurde, welches mur geschlachtet, gebraten und gegessen wurde, und zwar als eine Gebachtnismahlzeit; auch eben 30 wenig an die Rebart unferer Religionsschriften, 3, die

"die Missethat, die Sünde der Bater tragen; "denn die können auch die Nachkommen nicht an "ders als nach ihren traurigen Folgen tragen. Bon zeinem Lamm, und welches sie trägt, nicht die "Strafe, sondern sie selbst, redete ich. So er "kenne denn, daß Grotius und Harwood sich "im Geiste weislich achtzehnhundert Jahre in "meine Zeiten und Umstände zurückgesest haben, "und wenn ihr weiter nichts gegen euren So, "cinus zu klagen habt, ihr ihn immer in Friede "lassen könnet, ober wissen möget, daß ich in "so weit vor ihm gewesen bin."

Go konnte, bunkt mich, Johannes fagen, nach bem, was ich auch schon ben bem Worte Tragen bemerkt habe. Aber auch nur bie Möglichkeit biefer Erflarung angenommen, mag bieß zu einem Benfpiele bes Untersuchungsgeschäftes zureichend fenn, welches bet unbefangene Wahrheitsforfcher immer noch ben Auslegung ber Schrift zu übernehmen hat. Co ist es nun auch wenigstens meine Absicht ge wesen, es felbst mit ju übernehmen, es ohne Gei tenblicke auf hergebrachte lehrformen zu thun', und geradesweges fortzugehen, ohne zu beforgen, was ich hinter mir zuruckliesse; ohne zu zweifeln, baß ich auch vor mir eine bleibende Ruhestätte finden wurde. Ich habe sie auch gefunden, daß ich über. zeugt bin, wie ich schon in ber Borrebe zur erften Huflage versichert habe, es sen ein noch lange nicht genug angewandter Unterschied unter ber Lehre

und Lehrart bes Christenthums von jeher gewesen, nur jene also das, was den Christen im Bekennte nisse ausmacht; und wie ich auch schon furz in ber Borrede zu ben Zusägen angebeutet habe, das ewige Evangelium Gottes leuchte heller am Mits tage, als am Morgen, ober ben fruber Dammes rung - ber Christ bes achtzehnten Jahrhunderts, zu einer ordentlichen großen, zahlreichen Mation aufgewachsen, muße um etwas vieles weiter senn, als Juden und Henden, ba fie fich erft zu einem eignen Christenvolk sammelten. Doch so bin ich von ben Wenigsten verstanden worden, ober man hat Ursachen gehabt, mich nicht so verstehen, sich barauf nicht mit mir einfassen zu wollen. Da man in so vielerlen größern und fleinern Schriften meis nes Worterbuchs gebacht hat, so ware es boch wohl der Muhe werth gewesen, mit mir genauer zu untersuchen, wie niel auf die besondre Borftellungs. arten berfelben lehren in ben Buchern bes Dl. T. abzurechnen sen, und was bann übrig bleibe? Aber auch in ben zwen Schriften, \*) wo ich dieß am ersten erwartete, ist es nicht geschehen, und selbst ber herr Superintenbent Lang scheint nicht seinen Wan

Versuch über den eigentlichen neutestamentischen Wegriff des Glaubens, dessen richtige Bestimmung u. f. w. Tübingen 1779.

<sup>\*)</sup> Die wahre Lehre des heil. Apostels Pauli vom Gesetze aus dem Brief an die Kömer vorgetragen und mit den neuen Deutungen derselben verglichen. Zwote permehrte und verbesserte Auslage, Tab. 1779.

Versuch über den eigentlichen neutestamentischen

Plan barauf angelegt ju haben. Mur was bie immer weiter zu entwickelnbe Christusreligion anbelangt, läßt sich einmal ber scharfsichtige Mann bie Frage entfallen (G. ib2. des 2. Th.), moder foll "bas Gerechtwerben im Paullinischen Berftande, "das Michtzurechnen ber vorigen Sunden, nur auf "diesenigen eingeschränkt werben, welche aus bem Judenthum und Hendenthum jum Chriftenthum "übertraten?" Go fragt er; will mir aber biefe Mentiung als ohnfehlbar ungegrundet nicht bentegen, wenn gleich nicht zu leugnen sen, bag bie Ilpos stel die lebre von der Rechtfertigung so vorgetragen, wie es besonders den Umstånden der ersten Profelyten angemessen gewesen. Eben so schien mir in der zwenten nur eben bemerkten Schrift ein abn. licher Gebanke von bem mannlichen Alter ber Gots tes, und Christus, Erkenntnig in ber Seele bes Berfassers aufzukeimen, wenn er G. 154. sagt: man muffe frenlich ben Glauben fur uns, bie wir "gleichsam von Geburt an Christen waren, et "was genauer bestimmen," aber er reifte am Enbe zu einer ganz andern Frucht — S. 389. "Goll man wenigstens iest die Beschreibung bes Glau. bens andern? Goll man biefer Gefahr mit Bet-"anderung der Grundbegriffe ber lehre entgegen ge-32hen? - - Frenlich bieg nicht." benn noch einige Blatter diefer Borrebe ju einem Worterbuche der Schrift anwenden, um zur Probe eines theologischen Worterbuchs und jur richtigen E 5 Beur

Beurtheilung meiner Vorstellungen noch etwasüber die Lehrart Christi und der Apostel, wie über das schon nationell gewordene Christenthum, oder das reifere Alter desselben, zu sagen. Was es aber senn wird, mag andern noch so schwache Vermuthung scheinen; sie werden sie doch, von Wahrscheitsliebe belebt, es der Prüfung nicht unwerth halsten, und mir, dem es etwas mehr scheint, frey lassen, auch darin die mannigsaltige Weisheit Gottes zu sinden, die auf tausenderlen Wegen alles zu Einem Ziele größerer Vollkommenheit hinleitet.

Lehrart Christi und der Apostel.

Ich mußte nun febr unwissend fenn, wenn ich glauben wollte, baß ich überhaupt damit etwas neues sagte, indem ich-behaupte, es sen ein großer Unterschied zwischen des Lehre des Christenthums und ber verschiedenen Art des Vortrags besselben in ben Unterweisungen Christi und ber Apostel. Frenlich bat man im Allgemeinen bas långst erkannt, und wer weiß wie viel von einem Tropos Pabeias gesprochen. Mur hat es von jeher an eis ner eigentlichen Unweisung gefehlt, um nach siches ren Grundsäßen beurtheilen zu konnen, was bloß jur lebrart gebore und mas bann bie lebre felbst sen. Mur herr D. Gemler hat fich auch hier bas große Werdienst gemacht barauf in ber Menge seiner Schriften aufmerksam ju machen, immer barauf Aber auch Er hat nie ein Urtheil barzu bruigen. über

iber nach bestimmten Regeln fällen gelehrt. Und boch was ist nothiger? wie sollte nicht daring vor allen Dingen etwas gewisseres festgesest werden, man sich darüber mehr vergleichen, ehe man jeden Theil der tehre selbst festseste? Ich untersfange mich nun wohl nicht diesem großen Bedürfsnis abzuhelsen; nur will ich versuchen zur allgesmeinen Prüfung einige hieher gehörige Verscheichepunkte in Vorschlag zu bringen.

Zugestanden ist also eine verschiedene Lehr= art berselben Religionswahrheit nach Zeiten, Um. stånden und Personen des Schriftstellers wie ber lefer, und eben so, baß sich Christus und die Apos stel mit ihm in sinnlicher Darftellung ber Wahrheit nach den Kähigkeiten und der Fassungsfraft ihrer Buborer oder lefer gerichtet haben. Weniger eine geraumt hat man, daß sie auch gewissen Bolksibeen in ihren Belehrungen nachgegeben. Da ift es nun mir gar nichts bedenkliches, auch biefen Schritt weiter zu thun. Giebt man es boch ba zu, wo im U. T. Gott menschliche Uffecten bes Zorns und bergleichen zugeschrieben werben, und bieß nicht weiter eine Herablaffung zu bem schwachen mensche lichen Bermogen sondern Bequemung nach ben Begriffen eines zu mehr geistiger Denkungsart noch nicht erhobenen Bolks war, welches &. E. ben stra. fenden Gott sich als einen aufgebrachten Regenten vorstellte. leidet also nur die Sache selbst nicht bey einer solchen Machgebung im Bortrag, marunt will

will man fie nicht zugeben Und follte man fie nicht zugeben muffen, wenn sich findet, daß Christus felbst offenbar sich ben einer gewissen Belegenheit, nach ber Denkungsart seiner Zuhorer gerichtet hat? Wie und wo werbe ich gleich zeigen. also mir fur mein Theil bas erfte Erforderniß der auch im Dr. E. anzunehmenben berablaffenden lehre art zu menschlichen Worstellungen, baß bie Sache felbst baburch nicht verlohren gehe; und bann ein zwentes, daß ein großer, wichtiger, Gottes wurs biger Endzweck baburch erhalten werbe. Und fo kame es nur auf sichre Merkmale an, wo sie eis gentlich anzunehmen ift, daß man sagen konne: so viel ift Zeiten und Umftanden angefügte Borftels lungeart und so viel foll man sich wirklich baben benfen.

Hier scheint mir nun wieder das erste sicherste zu senn, wenn der Redende selbst nicht undeutliche Winke giebt, er richte sich nach Umständen, küge sich nach diesem und jenem herrschenden Begriffe. Ein solcher Wink ist mir ans den eignen Unterweisungen Christi folgender. Die Juden erwarteten die Wiederkunft des Esias, ehe der Meßias selbst eintressen wurde; Christus belehrte sie, er sen schon gekommen in der Person des Johannes Matth. 17, 10.12. Dagegen versicherte Johannes selbst Joh. 1, 21. er sen nicht Elias. War nun da nicht die Erklärung Christi hierüber eine Unschmiegung an einem Volksbegrif in einer Sache, wo es barauf ankam, daß Johans, nes für seinen Vorläuser erkannt wurde, nicht aber darauf, ben welchem Namen man ihn etwanennen wollte. Über nun sehe man den deutlichen Wink! Da er ben einer andern Gelegenheit Matth. ix. zu dem Volke von der Person des Johannes redete, so versicherte er zwar ausdrücklich, er sen mehr als irgend einer der ehemaligen Propheten, ließ indeß jedem die Frenheit, ihn sür den Elias anzunehmen. Und so wäre denn dieß zugleich ein, wie ich denke, unwiderlegliches Benssiel dieser von Christo selbst beobachteten lehrs weisheit.

Das zwente Merkmal bessen, was mir besone dere Borstellungsart ist und woraus man nicht. fo. gleich einen tehrfaß ber Religion machen follte, wurde mir bas senn, wenn, sie nicht angenom= men, eine oder mehrere von der Schrift selbst bestätigte Vernunftwahrheiten wurden aufgehoben werden; allgemeinen Grundfagen, welche die Schrift selbst festset, auf welche die Prophes ten, die Apostel, Christus selbst immer wieder guruckfamen, widersprochen werden. Dach einer solchen Einschränkung darf ich wohl nicht besorgen, burch ben Gebrauch des Worts Vernunftwahrheit Jemand anstößig zu werden. Eher konnte man Bedenken tragen unter Diesen Wahrheiten folgende mit mir zu rechnen, obgleich ich gar gicht begreife, wie man fie aus ber Reihe berfelben berausbeben will, Filmel

will, wenn nicht bas ganze Gebaube menschlicher Religionserkenntniß in feinen Grunben erschüttert. werden soll. Das sind sie mir also, und ich will fie sogleich mit den eignen Worten ber Schrift ans geben: Opfer (blutige) und Gaben (von Thies ren und Früchten bes landes) will Gott nicht fer verlangt Berg und Gesinnungen zu feiner mabs ren Berehrung); er wird vergelten einem jeden nach seinen Werken; wenn sich der Eunder bekehret, so soll aller seiner Sunden nicht mehr gedacht werden (es soll ihm wieder wohle geben); wer recht thut, der ift gerecht. - Gott hat Geduld mit uns (er sieht unfrenwilligen Febe lern, Schwachheiten, Uebereilungen nach Baters. art nach, fichert uns fur ben Solgen berfelben); er fodert von niemand mehr, als ihm gegeben ist, hat sich aber auch keinem ganz unbe= zeugt gelassen; wir fehlen alle mannigfaltig, aber wir sollen die Eunde nicht herrschen lasfen in unserm sterblichen Leibe. Wenn benn nun etwas gegen diese sichern Wahrheiten anftogt, fann es ein tehrfaß des Christenthums selbst fenn, etwas mehr als tehrart? etwas mehr als bas Gerufte, welches zu seiner Zeit wieder weggenommen werben foll, nicht das Gebaute felbst, um welches dem Bauherrn es eigentlich zu thun ift? So jollt es ja aber auch nicht lehrart senn! So wird ja ims mer felbst burch bieses Machgeben im Bortrag, ein falscher Begriff noch in bem Berstande ber Menschen

schen erhalten! Wenn nun aber ein ganzes System irriger Begriffe megzuschaffen ift, willft du es mit einmal nieberreissen? wirst bu nicht nach und nach einen nach bem anbern ju verbeffern fuchen; bie ben schädlichsten Einfluß in das sittliche Werhals ten, und badurch bas Gluck ber Welt und Gesell. schaft haben zuerst, bann bie minder schablichen und so fort? Wirstu nicht immittelst biese minder schädlichen selbst mit zum Werfzeug brauchen, um jene vor allen Dingen auszurotten? Go nimmt auch wohl der Baumeister manches Stuck holz aus bem alten Hause, und verbraucht es zum Gerufte, nimmt aber auch biefes in ber Proportion wieder weg, in welcher bas Gebaube in die Sobe fleigt; es wird die Schuld der Maurer, Zimmerleute und Handlanger, ober berer fenn, welche bas neue haus bewohnen und an dem Geruste ihr Wohlgefallen haben, so bieß nicht geschieht. Doch ich muß mich schon deutlicher erklaren, und warum sollt ich es nicht gern thun, wo es auf Wahrheit, wie ich sie erkenne, ankommt, und ba ich schon in den Haupt. artikeln dieses Worterbuchs mich genug barüber Berausgelaffen habe. Indeß fann und muß ich es auch, als in einer Vorrebe, fehr furg thun. man sich also ben jubischgesinnten Christen, ber bie gange Gottesberehrung burch gute Gefinnungen und Erweisungen, biefen erften 3weck bes Chriften. thums, immer wieder in seinen Opferbienst um. kehren wollte; ben dem also iest die Hauptsache war,

war, ihm seine Opfer vergessend zu machen; konnte bem nicht ein Paulus ben Tod Christus als einen Opfertod vorstellen, - wenn er boch immer baben erinnerte, er gebe ihnen Milch, nicht starke Speise, das vollkommnere Ers kennthiß werde sich schon finden? Mahm nun jener Christ dieß an, so war er fur die eblere, reinere Gottesverehrung gewonnen, bag er eine sabe, er selbst musse aun geistliche Opfer Gott Und war bas nicht etwas Großes, barbringen.

Massives an bem Christenthumsbau?

Aber, wenn bu felbst mennst, dieß sen eine ber Hauptsache unschädliche lehrart gewesen, warum wollten wir es nicht daben laffen? Hiervon benn gleich ein Mehreres, wenn ich noch bieses als bas britte Merkmal ber zu erkennenden und nicht mit ber lehre selbst zu verwechselnden lehrart D. T. werde angegeben haben. Wenn die Apostel mit tropischen Ausdrücken und Vorstellungen so abwechseln, daß die Bedeutung von allen auf einen Einzigen Lehrsatz angewendet wer= ben kann, und nun denn auch jene biblischen Worstellungen alle aus der Landesdronomie des Wolks, ben welchem sie dieselben brauchen, hergenommen sind: so ist dieser Lehrsaß Die allgemeine Wahrheit, und jenes Bildliche gehört zu ihrer besondern Lehrart nach Zeiten und Umständen. Go urtheilt man in der Physik; man halt die Hypothese für die wahrscheinlichste, mit

mit welcher die meisten Phanomenen übereinstimmen. Warum auch und wofur hat man boch bie Auslegungs. regel, daß man vornehmlich tropische Ausbrücke mit ben eigentlichen Borftellungen, welche baburch in dem Berftande veranlaßt werden follen, verwechseln muffe; fo lange man sie nicht auch im Größern anwenden will? Was heißt alle eregetische Treue im Rleinen, wenn sie im Großen nicht bie Probe balt? Dun bie Upostel wechseln so mit den bildlichen Darstellungen Christi ab, als eines Lammes, welches geschlach. tet, als Opfers, welches bargebracht wird und des Priesters, der es darbringt; als einer trocknen Gabe; bann als eines Mittlers eines neuen Bundes, eines Haupts des leibes, eines Hirten, Erzhirten, eines Konigs, und vor Juden, bie an alle diese sichtbaren Gegenstande nach ber Einrichtung ihres landes, ihrer Regierung und ihrer Gottesdienste gewöhnt waren, daß sie alle eine Eine gige Hauptvorstellung von seinem Erlösungsges schäfte übrig laffen, wenn man fie gehörig entfleis bet: foll nun nicht diese bie Wahrheit, jenes alles das Unwesentliche senn? lehrart nicht die lehre felbst? Oder sollen wir aus einem jeden einzelnen Tropus einen eignen Urtifel machen? Doch nein! die driftliche Wahrheit und Weisheit ist simpel und sehr einfach; sie beschwert nicht das Gedacht. niß; sie ermubet nicht bie Denkfraft; sie laßt sich im Grundriff in einer Periode entwerfen und fie ist keine Wissenschaft; welche nicht ganz wohl ber glau.

gläubige Bater und die gläubige Mutter benm vertraulichen Zusammensißen des Ubends oder benm erheiternden Spaßiergange ihrem Kinde an der Seite benbringen konnten. Bewahrt will sie senn in einem seinen guten Herzen; geübt will sie senn in einem guten Sewissen: das ist die große Kunst, an der wir fürs ganze Leben zu lernen haben.

Aber, noch Einmal, so konnten wir es boch ben der lehrart lassen, ben welcher gleichwohl unsre Gemeinen bas Wahre mit haben und welche bas Unsehen so ehrvoller und ehrwürdiger lehrer für sich hat! Irre ich nicht, so ist dieß ber Gedanke Dieler. - Mun auch um bes Schlußgebankens willen, ber wieder ben einigen dazu fommt, bag also Uns fer Einer wohl etwas flugers thun konne, will ich boch auch hierüber mich furz erklaren. art, das begreife ich sehr wohl, verschiedene Worstellungsart der Religionsweisheit wird ims mer bleiben und bleiben muffen. Wer fann bas gute edle Metall ohne Zusaß mit geringerm verars beiten und welcher Geldliebende halt nicht dem uns geachtet sein Gold werth? Aber wenn dieses Zus sages zu viel wird, wenn badurch die in einem lande gangbare Dunge über die Helfte des innern Werths verliert, daß wilder Streit barüber in Handel und Wandel entsteht, und Kenner die geringhaltige Munge boch burchaus für vollwichtig annehmen sollen; konnen und werben diejenigen, die noch ein Wort sprechen dürfen, sich nicht barüber

über laut beschweren? Ober nach bem vorber ges brauchten Gleichniß, wenn die Bewohner des einen Rluges ober unterften Stockwerks eines neuaufge. führten Gebäubes bas Berufte um baffelbe ber, aus besonderm Wohlgefallen daran, wollen steben lassen und auch die Policen sichs gefallen läßt, mas gehts andern an? Wenn fie aber auf ihr Geruffe so pochen, daß fie die Mitbewohner im andern Flus gel oder hobern Stockwerke jum Sause heraus jaz gen wollen; wenn lauter Unfug barans entsteht; ober wenn diefen ber frene Eingang ins Baus bas burch versperret wird, sollen sie nicht sagen burfen und massen: euer Geruste gehort nicht weiter hieher? Ich will mich ohne Bild erklären. Einmal mag ja wohl jeder die eigentlich der judischen Denkungsart angepafte tehrart bes D. T. fur fich benbehalten, wenn er es so gut findet. Go benn aber Sectengeist und Secteneifer baraus entsteht; sie für so wichtig und wesentlich angesehen wird. daß man sich in verschiedene Parthenen theilet und eine die andre verläumdet und haffet; so ist ja nun die Mothwendigkeit da zu sagen: bieß lst Lehrz art, barüber ihr euch nicht streiten musset; und dieß ist die Lehre selbst, welche ihr festzuhalten Wie viel nun ein jeder zur lehrart rechnen will; ob er barinn zu viel ober zu wenig thue: muß dann wohl jedes eigner Einsicht und eignem Gewissen überlassen werben. Ich habe nichts das gegen, wenn mancher gutbenkende Christ sich auf feinem

feinem Saupte eine Krone benten muß, um feines erhöheten und verbefferten kunftigen Buftandes in: ber Vorempfindung froh zu werden; ich murde felbst als tehrer in Privatunterredungen mirs jum. Gewissen machen, ihm diese Mebenidee ju benehmen. Sobald man fich aber in großen Saufen ausam. menthate, jenes Kronedenken zum Mahlzeichen der Auserwählten unter ben Chriften zu machen, Pres biger ganger Gemeinen bas unterftußen wollten, und bann gar mancher Schurfe fich beffen bebiente, bem armen einfaltigen Mann fein bisgen Geld ab. auschwaßen, um ber Krone willen, die ihm auch bafur aufgehoben sen: weß Berg und Muth sollte sich nicht dagegen emporen? Go, dunkt mich, bachte Paulus. Er hatte ungezweifelt feine eigne lebrart, widersette sich aber auch mit großem Ernst, fo bald Spaltungen baraus entstehen wollten, rufte da einmal über das andre: es soll nicht also senn; ihr send alle Christen; lasset uns einerlen ge= sinnet senn! Ich will nun zweytens eben nicht fagen, bag bie lebrart verandert werden muffe, fo bald überhaupt mehr Schaden als Mußen fürs wahre Christenthum damit gestiftet wird. ba schallt es wieder ans einer andern Gegend her : kommt ihr weiter mit eurer Tugendlehre? Db nun gleich fich noch antworten liesse: wir wissen nicht, was ihr meinet, ihr thut, als wenn es nur um das bloße magere Gerippe der Tugend, ohne Saft und Kraft der Erkenntniß und Berehrung Gots

Gottes, zu thun ware; es ware auch die Frage, wie viel mehr Frucht baraus erfolgen wurde, wenn alle vereint ruften (welches bisher noch gar nicht ber Fall gewesen), Gott ehren, Liebe üben, und in gleichförmigen guten Gesinnungen voll gu= ter froher Erwartung für Zeit und Ewigkeit senn, dies ist die Hauptsache aller Christuslehre; Ich benke so will ich boch barauf nicht beharren. selbst, daß ben jeder lehrform die wahre fruchtbrine gende Weisheit der Religion immer das Theil Weniger senn und bleiben wird, in einer Welt, in welcher ber Hohe und Reiche im steten Flug babers fahrt, der Pobel friecht, und nur ber Mittelmann feinen Weg auf ber Ebene bedachtig fortgeht. Dieß will ich also, wie gesagt, mit Stillschweigen übers gehen, und nur noch so viel zu überlegen geben, wie nothig es boch sen; die Borstellungsarten abzuan. bern, wenn nach Zeiten und Umftanden ihre Beni behaltung wenigstens einen erstaunenden Umweg im Unterricht verursacht. Rurg zu senn; ist es nicht ein solcher Umweg, wenn wir unfre Christen. kinder durch den Fortgebrauch ber Ausbrücke und Redarten, welche bloß fur die zum Christenthum ehemals zuerst übergehenden Juden waren, nun noch ist erst bald mehr, bald weniger zu Juden machen, fatt daß wir sie gerabezu bas simple Evans gelium lehren follten? That bas Paulus in feinen Wortragen an die Michtjuden der bamaligen Zeit Apostg. 15, 19:24. — redete er da auch von Opfern,

Priestern und Hohenpriestern, ber Unmöglichceit durche Gefet felig zu werden u. f. w.? That es ber Erlofer in ber mit bem Pinsel eines gottlichen Meis ftere ausgemalten Vorstellung von bem verirrten Sohne? Es ift ziemlich unter ben Auslegern ausgemacht, bag biefer ungluckliche Mensch im Gegene bilde die in Dhugdtteren, Abgotteren und allen mos ralischen Berberbnissen tief verfallenen Bolfer barstellen sollte, und also auch die Rückkehr jenes die Butehr Diefer zu dem Ginen Gott in liebe und Gehorfam, nach einer durch Jahrtausende immer mehr jugenommenen Entfernung von seiner mabren Uns betung. Wie verfährt er nun ba? tagt er sie viele Ungstgeburge (ich frage dieß in bem Geifte eines unfrer vortreflichsten und ausehnlichsten theologie schen Schriftstellers) erft übersteigen, ebe fie fich wieder zu dem allgemeinen Bater der Menschen nahen durfen? und ich antworte: nein, bas nicht; er låßt ben Gobn ben eblen Entschluß fassen; ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen, und bas Maaß ber Zwischenangst überlaßt Muffen sie Jemand voraussenden, welcher ben beleidigten Bater bewege, sie wieder aufzunehmen, ihm bas Berg erweiche? D, diese Worstellung wurde zu klein, zu niedrig und mensche lich für ben Allgutigen fenn; nur bas Bedurfniß für ben, welcher lange in ber Borffellung von Gott, als einem harten Beberricher, ware auferzogen worden! Reuevolles, bemuthiges Geftandniß, mit Den

den sichtbarsten Bezeugungen eines geänderten Simmes, ist alles, was er den Sohn thum läst. Und ich halte mich versichert, Paulus habe einen Abgötter im Privatunterricht ben seinem Missions, werke nicht anders zur christlichen Waprheit anges führt — ihm so den frenen ofnen Zutritt zu Gott gelehrt.

Haben wir endlich nicht wirklich schon mansches, nach dem Bedürfniß unster Zeiten, von der Cehrart der Apostel fahren lassen? Wer macht noch einen besondern lehrartikel aus der Einschreisbung ins Buch des Lebens, wie es wohl ehemals gewöhnlich war? Wer einen besondern von der Wiedergeburt, wenn er von Bekehrung und Helligung genug gesprochen hat? und wer würde gern dem Schuld geben, er habe eine ganze Lehre unstergeschlagen, der, um seine Unterweisung noch niehr unter einem Besichtspunkt zu vereinigen, bloß von Heiligung, oder Erneuerung, oder Besserung sprechen wollte, da auch selbst der Gute immer ets was im Erkenntniß oder in der Ausübung des Gusten an sich zu bessern sindet? —

Das nationnellgewordene Christenthum, oder das männliche Alter desselben.

Hiervon nun auch so viel zu sagen, als es der Umfang einer Vorrede verstattet und als zureichend ist, die Aufmerksamkeit denkender Männer darquf zu lenken und weitere Prüfungen zu veranlassen,

**D** 4

was ists? was sollte es senn, selbst nach dem eignen ersten Unterricht seines hohen Stifters? Sollte es etwas anders senn, als, die beste Weisheitslehre zu einer immer höher steigenden Glückseligkeit; mithin vielleicht unser Unterricht damit anfangen, womit Christus und die Apostel selbst den ihrigen endigten?

Es ist das alles doch gewiß der Frage werth, und zuerst unleugbar, daß daß Chriftenthum in feis nen Gebräuchen schon bas nicht mehr ist und senn kan, was es zuerst war. Die ersten Chriften fenerten noch, wie bekannt, ben Sabbath, gleich den Juden; mit zunehmender Erfenntniß der mah. ren nicht eben an diesen Tag gebundenen öffentlis chen Gottesverehrung, und um fich auch barinn sichtbarlicher von ben Juden zu unterscheiben, bestimmte man baju ben Sonntag. Eben so wurde die Beschneidung noch von Vielen beobachtet, und baher ber Ernst bes Paulus in Berweisung bieser Wermischung bes Judenthums mit dem Christen. thum; mit zunehmender Erkenntniß fiel nun auch biese weg. Wenn benn bas Erkenntniß noch gereinigter und verbesserter wird, sollte bann nicht noch manches andre, als die Vorübung ber Kinber, wegfallen? Die Taufe geschah in bem ersten Jahrhundert durch Unterrauchen unter bas Wasser, und man muß gestehen, bedeutungsvoller, als sie ist geschieht und geschehen fann; aber die hellere Einficht in das Wesen der Religion hat gelehrt, daß es daben auf das mehr oder weniger Abbildende nicht

nicht ankomme, wenn nur das Abgebildete, bie Meinigung bes Bergens und lebens, bas Hauptgeschäfte bes Menschen ist. - Das Abendmahl wurde ehemals ben sogenannten liebesmahlen gefenert, so lange die Christen noch ein kleines gere streutes Sauffein ausmachten, und es ift wieder nicht zu verkennen, baß so auch die Gemuther zu allen dristlichen Wohlwollen fenerlicher baburch verpflichtet wurden; vielleicht auch nach ihrem große fern Bedurfnig, ba fie aus verschiedenen Bolfer. schaften, welche nicht lange vorher sich gehaßt und verfolgt hatten, zusammen kamen und bie Beleh. rung von bem Ginen Beifte, ber alle befeelen follte, als Kinder bes Einen Baters ber Menschen, ihnen noch ganz neu war, bie Ueberzeugung bessen noch keine tiefe Wurzel gefaßt batte. Dach und nach horten nun auch biefe liebesmable auf; es mußte. geschehen, weil ber Christen Staat fich vergrofferte und große ärgerliche Unordnungen zu beforgen mas ren, und es konnte geschehen, ba theils jene Belebe rung wirksamer und die Ueberzeugung bavon allgemeiner, theils die engere festere Berbruderung und außerliche Berpflichtung bazu wegen bes größeren burgerlichen Unsehens der Christen als einer eignen großen Gesellschaft unnothiger wurde.

So ist es nun aber auch ferner gewiß, daß viele Ideen, welche dem ersten Kindekalter der neutestamentischen Religion anklebten, verschwinden mußten, nachdem das reine licht sich immer mehr verbreitete und zum größten Theile wirklich

verschwunden sind. Ich meine die Borstellungen von einer irrbischen Große und Oberherrschaft bes Mefias, bem von ihm im furzen anzurichtenben tausendjährigen Reich, seiner ausschließungeweise nur fur bie jubische Mation bestimmten Genbung, ber leiblichen teufelschen Besitzungen; und ich entscheide hier nicht, ob es damals wirklich solche gegeben, ba es mir zu meiner gegenwartigen Ab. sicht genug ist zu bemerken, wie die Idee nach und nach verlohren gehen mussen, je mehr ber lehrsaß in seinem völligen Umfang erkannt wurde: Christus sen gekommen die Werke des Tenfels zu zerstdren. Und ich halte es ganz für antichristisch (ein Ausbruck, ben man mir verzeihen wird, well er die Starke meiner Ueberzeugung ausdrücken foll) wenn man irgendwo noch baran glaubt; für eine Umfehrung aller Religion.

Moch weiter kann ich als ausgemacht anneh, men, daß die Vorstellungen vom Glauben an Christum, von Vekehrung, von Seligwersdung over Seligmachung, Heiligung, mit den mehr reisenden Religions, Einsichten und den äußern Umständen ihrer Bekenner sind verändert worsden und verändert werden mußten. Was den Glauben an Christum anlangt, mennt zwar der Verfasser des vorher angeführten Versuchs vom Vegriff des Glaubens, es habe doch immer daben die Idee des Zutrauens zum Grunde gelegen. Dieß kam ich ihm hier unbeschadet meiner Beschauptung zugeben, habe auch seibst im Wörterbuch viele

piele Stellen von biefer Bebeutung ausgezeichnet. Mur hatte ich gewünscht, daß er besonders ben Ber urtheilung bes Glaubens Abraham Mom. 4. meht Mucksicht auf meine Zusäße jum Wörterbuch ges nommen hatte, wo ich bemerkt habe, daß Glaube oft-so viel als die ganze Gottergebenheit (wie ich mich nun kurger ausgebrückt habe) des Menschen, Die vollige herzliche Richtung bes Gemuths auf Bott, bedeute. Und so ftelle ich mir ben Glauben Abrahams por; er war inniger Gehorsam in puhiger Erwartung und Hofmung zu Gott, daß Nacobus 2, 22. febr wohl fagen konnte, , er fen mit pfeinem Glauben zusammengeflossen, habe mit bagu "gewirkt, sein Glaube sen badurch vollkommen ges "worden;" insofern nemlich dieser bloßes Zus trauen bedeuten foll — So also konnte Jacobus sagen und Paulus diesen gläubigen Mann bem ente gegenfegen, ber mit Werken, Beschneibung, Opfern, wie auch zum Theil selbst Abraham, um= geht; und es ist schlechterbings unerweisbar, baß der Uposiel das Wort egyazeo Jas, wenn er auch kein Reingriechisch verstanden hatte, von sittlichen Wohlverhalten könne gebraucht haben. Im Reingriechischen wie im Bebraisch. Griechischen, in wels chem das Wort byd so übersetzt wird, wird es allezeit von niedrigen Geschäften, fnechtischen Diensten ber Frohner und Handlanger gebraucht, zeigt im Gottesbienstlichen bas opus operatum ber Romisch , Katholischen an; und hatte bas im mer ber herr Berfaffer bem herrn D. Barth aus geben

Mir ift es überhaupt eine Soche, geben follen. für die ich aurückschaubere, wenn noch in so vielen Gegenden es fur rechtsinnig und ben Beift bes Evangeliums verherrlichend angesehen wird, Eugend, rechtschaffene Gesinnungen und Erwei= sungsarten mit einem solchen Ausbruck zu verwechseln. - Ich muß denn aber wohl wieder zur Hauptsache zurückkehren - Gie war biese, daß Glaube an Christum etwas ganz anders in ben Tagen Chriffus und einige Zeit nachher war, als was er uns ift; in bem Ginen Zutrauen gu ibm als einen Urgt und großen machtigen Helfer in Krankheiten, in dem Undern Hofnung auf eine Mational Mettung burch ihn u. s. w. Die Be= kehrung war der außerliche Uebertritt zur Rirche, schon tas war ein Seligsenn, ein Heiliggewore densenn, wie ich unter diesen und mehrern Artikeln im Wörterbuche bemerkt habe. Dief war bamals bie Firchliche Sprache, welche nun nebst ben Ibeen selbst hat verandert werden muffen, nachdem bas Chriftene thum eine Nationalsache geworben ist und so ber ges bohrne Christ gang andre bamit verbinden muß.

Man mirb nun noch weitereben so wenig in Abs
rede seyn können und wollen, daß aus dem Unters
richt unsrer Christen in diesem reisern Zeitalter der Religion, eben weil es dasselbe ist, das wegfallen
muß, was die Apostel, nach seinem damaligen Kins
besalter, zur ersten Forderung an die Juden machten,
daß sie von blutigen Opfern abständen, zum ersten
tehrpunkt, daß die Beschneidung weiter keinen Nußen

habe

habe; und ben den Henden, daß sie den Gößendienst verliessen mit allen Unhängseln desselben. Wir beweisen nicht einmal weiter unsern Unfängern im Religions unterricht die Einheit Gottes, seßen sie mehr als bestannt und zum christlichen Gemeinsinn gehörig voraus.

So giebt es nun auch, nach allgemeinem Zusgeständniß, in einer schon christlichen Nation keine totale Rechtsertigung mehr, keine Unkündigung eines fenerlichen Generalpardons, daß ich mich so ausdrücke. Sie könnte nur noch gedacht werden, wenn etwa noch iht eine ganze Völkerschaft mit einmal zum Christenthum überträte und dieser nun auch ein für allemal ihre Begnadigung ben Gott angekündigt wörde. Und daher, dünkt mich, ist es gekommen, daß auch viele unster eben nicht zu weit gehenden Theoriogen nach und nach die Vorstellung der noch fortgeshenden einzelnen Nechtsertigungen der Christen, als eines fenerlichen Ukts in Gott, haben fahren und sichs genug senn lassen, das dem Menschen wieder zugeswandte göttliche Wohlgefallen daben denken zu lehren.

Diese bisherigen Inductionen beweisen denn schon, daß das immer zu höherer Bollkommenheit fortschreitende Christenthum das nicht mehr ist und sehn kann, was es in seinen ersten Unfängen war.

Das soll es nun aber auch nicht meht: senn; christliche Nationen und jeder Christ sollen zu immer hellern Einsichten und würdigerntlebungen in der Gotstesverehrung wachsen. Der Grund ist gelegt, und einen andern soll niemand legen; aber man soll ein immer festeres, geräumigeres, für den innwohnenden

ត្រាចជ

geistigen Unbeter begnemeres, anftandigeres Gebaus be auf benfelben aufführen; ober nach einer andern apostolischen Bergleichung, es muß eine Zeit fome men in bem leben eines Jeden, da er aufhort die Muttermilch bes Evangeliums zu trinken, da mage sich an stärkere Speise gewöhnet; oder man bleibt Und was soll ich alle die apostolischen ein Kind. Worstellungen und Erinnerungen von den vollkomme nern Alter ber Chriftenheit herschreiben? Genug, fo. ifts, und bagu follen wir lehrer in bem Geifte Gottes und Christimit fortwirken. Wenns aber fo ift, fo kann. ich mich nicht enthalten, ju benfen, daß Glaube an Christum, Zurechnung seines Berbienstes, Rechtfer. tigung für ein schon langst in ihren. Vorfahren begnabigte Christennation nicht weiter die gewöhnliche Unwendung verstatte. Wenn irgendwo rebellische Unterthanen vor taufend Jahren wieder jum Gehorsam waren gebracht worden nach versicherter vole liger Begnadigung, welches murbe nun ihre Saupte fache fenn muffen? Ifts nicht mahr, die Erweisung: neuer Treue und Unterthanigfeit? Oder mas mare es, wenn sie es so recht barauf anlegten, baß sie ime mer neuer Begnabigung bedürften; bie Borfteben; und Haupter ber Familien ben Ihrigen einmal über bas andre sagen mußten, suchet Begnadigung, und unausgefest nothig fanden, fie jur Burucktehrung une ter die Herrschaft bes Regenten zu ermahnen? Gewiß ist mirs, daß der Unterricht der Religion in dies: fem Stucke noch eine mit bem nationellen Chriftene thum schwer zu vereinigende Ungleichheit hat, wenn body

boch unfre Chriften gewöhnt werden, fich von einem Jahre jum andern, von einer Communion ju ans bern, auf eine fremde Gerechtigkeit zu berufen? Man erwäge boch einmal, was etwa in einer folchen Beziehung der Apostel konnte haben sagen wollen mit der ernsten Erinnerung, Ebr. 10, 26. so wir muthe willig fortsundigen, haben wir ferner kein Opfer für die Sunde. Moch zur Zeit kommt es mir mit dem gedachten Unterricht eben so vor, als wenn man ben ber Erzählung von dem stolzen Pharifaer im Ges gensaß gegen ben reuigen Zöllner, bie Sache auch ims mer so vorstellt, daß man glauben sollte, es muße noth. wendig durch alle Zeiten die zwen Hauptgattungen von Menschen geben, selbstgefällige, verlarvte Heilige, und dann inniger schaamvoller Reue bedürftige Sunder — es gereiche dur Ehre ber Chriftenheit, keine britte mitten innstehende Gattung anzunehmen. Wir wollen jedoch hoffen, daß es eine folche giebt, die wirklich guten Menschen, welche sagen konnen: Run halte ich, o Gott, dein Wort; verzeihe mir nur die verborgnen Fehler! — —

Das sind denn meine Gedanken, oder, wenn man will, Vermuthungen, wie sie, als in eben so vielen Reis men, in diesem Wörterbuche und auch in den hinzus gekommenen Urtikeln eingeschlossen liegen. Ich kann sie nicht ausführen und in einem so eingeschränkten Raume unmöglich weitläuftiger auseinanderseßen. Aber ich wünsche herzlich, daß sie ben aller ihrer Mans gelhaftigkeit, die ich wohl selbst fühle, von allen, des nen Religion und Christenthum werth ist, mit unpars

# 64. Vorerinnerungen zur dritten Auflage.

thenischem Ernst in Ueberlegung mogen gezogen wer-Den. Mir gereicht es zu einer fühlbaren Gemuthser: bebung, so oft ich denke, daß der gutgesinnte Mensch, ohne eben schulgerecht zu senn und wo er lebt, Gott gefällig, der Geift Chriftus in ihm, auch er ohne alle schwarmerische Nebenbegriffe von Gott gelehret sen; daß, wo er das aussere Wort nicht hat oder versteben kann, er durch das innere zu seiner Seligkeit geleitet werde, und das unsichtbare Reich der Freunde Got tes und des Guten größer sen, als es oft im Sicht: baren erscheinet. Aber das soll mich doch nicht trage, nicht faul machen, für mein kleines Theil und solan: ge ich kann, mitzuwirken, daß folche gute Menschen nicht von jedem unnüßen Namenchristen sich durfen schänden lassen, und nicht der robe Theil sich gegen fie nur immerhin seines nach Ländern und Provinzen so oder so gestempelten Bekenntnisses erhebe. Es ift Die große Angelegenheit der Menschheit sich dagegen ju setzen, und so ist es auch Beruf, selbst nach dem Gvangelium, für alle Lehrer, mit auf diesen End: zweck ihre Bemühung zu richten.

Ein sehr hochzuschäßender Freund hat mich an eine Stelle aus Luthers Vorrede zum Brief an die Römer erinnert, welche ich doch dieser Vorrede will nachfolgen lassen, weil sie allen dergleichen Wörsterbüchern zur Schußwehr dienen kann, und so auch zum Beweise, daß ich wenigstens das Bedürfniß der Schriftsteller gefühlt habe, wenn ich auch gleich ihm nur zum geringsten Theil abgeholfen hätte. Verlin,

am 17. April 1780.

Aufs erste nüssen wir der Sprache kundig werden und wissen, was St. Paulus meynet durch diese Worte, Gesetze, Sünde, Gnade, Glaube, Gerechtigkeit, Fleisch, Geist und dergleichen, sonst ist kein Lesen nür daran.

Dendmahl des Zerrn: 1 Cor. 11, 20, ist die von Jesu seinen Jüngern vorgeschries bene Gedächtnismahlzeit seines Leidens und Todes; woben man also das Abend in der Zussammensehung des deutschen Worts in einer gesnauern Auslegung eben nicht zu bemerken hat; s. Testament.

Abtreten, eigentlich abfallen, von dem lebendigen Gott, Ebr. 3, 12. heißt ein Gottesverleugner werden, und also das Christenthum im Gegens saß gegen das Hendenthum verlassen; vom Glauben I Tim. 4, 1. vergl. v. 2. 3. ein

Schwärmer werden.

Aehnlich dem Glauben, s. Prophet.

Alekeste, im (judischen) Volk Matth. 26, 3. waren die Bensiker in dem hohen Staatsrath zu Jerussalem, in welchem der Hohepriester den Vorsik, und die Schriftgelehrten den nächsten Rang nach ihm hatten, daß also damals nach der angesührsten Erzählung der ganze Rath bensammen war; s. Johepriester, Schriftgelehrter.

Aelteste in der christlichen Gemeine: Sie werden auch Bischöffe genannt, Apostg. 20; 17. 28. Tit. 1, 5. 7. und eins wie das andre bedeutet so viel als Ausseher, Vorsteher, nach der eigenen Erklärung Pauli I Tim. 5, 17. Ihr Haupt:

ge:

gischafte mar also die Besorgung bessen, mas zur äußerlichen Zucht und Ordnung gehörte, als die Armenpflege, (zu der sie wieder gewisse Unterbediente hatten, Phil. 1, 1. Apostg. 6, 3. 5. 6.) Die Besuchung der Kranken, die Benlegung flei: ner Streitigkeiten, Bestrafung lasterhafter Gemeinglieder und zum Theil die Gutscheidung vor: kommender Gewissensfragen. Man vergleiche deswegen folgende Stellen unter einander, Apo: stelgesch: 20, 17. 25:35. I Tim. 5, 17. Tit. I. 5:8. 1 Pet. 5, 1:3. Apostelgesch. 11, 30. Jac. Mit dem eigentlichen Religionsunter: richt hatten sie also nichts zu thun, welcher den ausdrücklich sogenannten Lehrern (1 Cor. 12, 28.) überlassen war; obgleich die angezeigten Amtsverrichtungen ihnen zum Theil die Fürsor= ge für die Erhaltung der Lehre ben ihren Gemeis nen und die Zurechtweisung derselben nach ihren Vorschriften zur Pflicht machten. Doch muß: ten zuweilen, besondres, wo es an brauchbaren Mannern dazu fehlte, Die Lehrer Dieses Borftes heramt mit verwalten; daher Paulus in seis nem Schreiben an den Timotheus Diejenigen noch ausdrücklich nennt, die zugleich am Wort und an der Cehre arbeiteten. Dergleichen Aelteste ordnes ten die Apostel und die durch sie bestellten Lehrer an jedem Ort an, wo sie eine Gemeine gepflanzt hatten, Apost. 14, 23. Tit. 1. 5. und vermuth: lich in Nachahmung der judischen Aeltesten, so wie diese selbst ursprünglich von Mose eingeführt worden. Doch scheint sehr bald unter den Bis schöffen und Aeltesten eine Unterscheidung aufges kommen zu senn, da schon Clemens von Rom in seinem bekannten Brief an die Corinther, nicht nur

une die Vorsteher (Bischöffe) und dann die Aels testen zwenmal besonders nennt, sondern auch nur zur Ehrerbietung gegen diese ermahnt, für jene aber Gehorsam und Unterwerfung fodert.

Aergern, sich ärgern, Aergerniß, Aergerniß des Breuzes, årgerlich. Die Ausleger haben zur Bes nüge gezeigt, daß aus dem eigentlichen Gebrauch Des Wortes Mergerniß in Der Bedeutung einer aufgestellten Salle, und der daher abgeleiteten, ärgern, einem eine Falle stellen, sich ärgern, in dieselbe eingehn, ober sich baran stoßen, nach und nach der uneigentliche des Unftopes, andern anstößig werden, etwas antoffig finden, entstans den fen, hiernach laffen fich denn die Stellen, Matth. 5, 29. 30. 16, 23. 18, 6. 7. 8. 9. Marci 9, 42. 43. 45. 47. Luc. 17, 1. 2. 1 Cor. 8, 13. 2 Cor. T1, 29. Matth. 11, 6. 13, 57. Marci 6, 3. Joh. 6, 61. I Cor. 1, 23. Rom: 9, 33. Gal. 5, 11. von selbst erklaren, und muß der jes Desmalige Zusammenhang die Art des Anstoßes genauer bestimmen. Ich sehe auch keine Noth: mendigkeit, es mit einigem benm Matthaus 18, 6. 7. in dem Berstand einer solchen Erbitterung gegen die Religion zu nehmen, welche andre zum Abfall verleitet; da es im 10 B. ausdrücklich mit dem Wort, verachten, als gleichgeltend vers wechselt wird; einem andern anstößig werden, allezeit etwas Verachtendes mit in sich schließt; und das unwillig, verdrüßlich, erbittert werden, daß man der Sache selbst gehäßig wird, mehr die Folge des Anstoßes im naturbichen wie im moralischen Fall ist.

Aeußerliche Sazungen, außerlicher Mensch: s-Sanungen, Mensch.

Meußern

His ()

Heußern (sich) sich einer Sache frenwillig beges ben: Phil. 2, 7. Er außerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an 1c. d. i. Er entsagte dem Unseben, mit welchem er in der Welt hatte leben konnen 1c. s. Gestalt.

Alber, ist 2 Cor. 11, 6. so viel als: ungeübt, unersahren, und die Uebersetzung: wenn ich gleich
nicht beredt bin, so bin ich doch nicht unwissend. Jenes geht auf den Vortrag, dieses auf
die Erkenntniß der Religion.

Alle, alles, s. Dinge.

Alter, Statur, Große; Luc. 2, 52. Eph. 4, 13.

Alt machen, für alt und abgenußt erklären: Ebr. 8, 13.

das Alte, der alte Mensch; s. Thristus, Creatur, Wensch.

Amt. So wird einigemal das christliche Lehramt ohne eine genauere Bestimmung genannt; umsständlicher aber beschreibt der Apostel den Zweck und die Geschäfte desselben in den Stellen, die hierben in einer frenen Uebersehung folgen:

neuen Religionsverfassung tuchtig gemacht hat, die es nicht mit einem geschriebenen Geses, wie Moses, sondern mit Anrichtung rechtschaffener Gesinnungen in den Herzen der Menschen zu thun haben. Denn das geschriebene Geses richtete sogleich ben seiner Bekanntmachung eine schreckliche Niederlage an (es tödret 2 B. Mos. 32, 15. 19. 27. 28.) und seste alles in Furcht und Schrecken; aber herzlich fromme Gesinnung gen erheben das Herz in Ruhe und Freude (der Geist

Beist macht lebendig) 7. Wenn nun aber das Amt, dem der Ausspruch des durch jenes gefchriebene und in Stein eingegrabene Geset veranlaßten Todesurtheils übertragen mar, dem Moses ein so hellglanzendes Ansehn gab, daß die Israeliten ihm nicht ausehn konnten, wegen Des verzehrenden Glanzes seines Angesichts (2 3. Mos. 34, 29. f.); 8. Wie vielmehr muß das Mint, dessen Hamptgeschäft es ist, in den Gergen der Menschen gute Gesinnungen auszubreiten, ein herrliches Amt senn? 9. Wenn sage ich, das Amt, welches sogleich das Verdammungsurtheil spricht, diesen außerlichen Glanz um sich warf; formuß ja gewiß das, welches durch gottgefälli: ges Wohlverhalten folchem Urtheil entgegen leh: ret, um so vortrefficher senn. 10. Wie benn auch überhaupt in dieser Vergleichung das noch so sehr glanzende Angesicht Mosis, wegen der überschwänglichen Herrlichkeit unsers Umts, nicht einmal für etwas so herrliches anzusehn ist: 111. Wenn endlich jenes bloß die Augen blen: dende Ansehn so herrlich war; wie weit vortref: licher muß das seyn, welches eine wesentliche Wurde hat?

Wenn man diese Uebersetzung mit der Luther:
schen vergleicht, so wird man finden, daß ich eiz
gentlich nur in einigen Kleinigkeiten von ihr ab:
gehe. Was er z. E. umschreibt, — das Umt
zu sühren — gebe ich wörtlich Diener; was er
bendemal aushören giebt, übersetze ich verzeh:
rend, oder die Augen blendend, und halte dafür,
daß jener Glanz im Angesicht Mosis hier recht
eigentlich so beschrieben worden, so wie auch der
Apostel selbst hinzusetz, daß ihn die Israeliten
nicht

ther im Bilde und Gegenbilde beständig Klarsteit übersetzt, das gebe ich, wie es die Natur der Sprache und der Sache mit sich bringt, im Bilzde, welches zur Vergleichung dienet, Glanz, und in der Anwendung desselben, zerrlichkeit. Die übrigen Verschiedenheiten gehören zu der erklärenden Umschreibung, und also zur Frenheit derselben, die daher auch eine umständlichere Erz

läuterung erfodert.

So viel ist wohl ausgemacht, daß der Apostel die vorzügliche Würde des evangelischen Lehr: amts vor dem Mosaischen behaupten, und des: wegen bende mit einander vergleichen will. Man ist nicht weniger größtentheils darin einig, daß er die mosaische Gesekgebung zum Grund der Bergleichung macht, und von da, fo zu reben, den Faden derfelben anspinnt. Er hatte unmit: telbar vorher in gleich bildlichen Ausdrücken gefagt, den Christen sen die Religion Jesu nicht wie jenes Mosaische Gesetz auf steinern Tafeln vorgelegt, sondern ins Berg geschrieben worden, und da er benn einmal diese Borstellung ergrif= fen hatte, fo führte er fie zur Chre des Apostel: amts weitlauftiger aus. Jeder aufmerksame Lefer wird hiervon leicht felbst urtheilen konnen, und dieß einmal bemerkt, es auch weiter nicht zweifelhaft finden, daß Buchstabe und Beist, im Gegensaß mit ben jeden bengelegten Wirkungen des Codiens und Cebendigmachens, nach der von mir angegebenen Erklärung zu verstehen find. Gemeiniglich erklart man jenen vom Befen, und diesen vom Evangelio. Allein wenn auch die herrschend gewordene Entgegensetzung Des

des Evangeliums und des Gesetzes wirklich in an: dern Aussprüchen der Schrift gegründet ware, (welches doch nicht ist, und ben dem Wort Ges sez umståndlicher gezeigt werden soll); so wurde doch der ganze Zusammenhang der Rede hier et was dergleichen zu suchen verbieten. der Apostel auf die in der Uebersetzung angeführ: te Erzählung aus der Mosaischen Geschichte zie: let, von einer Schrift redet, die in Steine ein: gegraben gewesen; so kann der Buchstabe nichts anders bedeuten, als nun eben dieses geschriebes ne Gesetz, oder die sogenannten zehn Gebote, und Geist im Gegensaß die evangelischen Gesins nungen, das, was bildlich zu reden, ins Berg ges schrieben wird. Die Frage ware nun noch, wie von jenem Gesetz gesagt worden, es todte, und da dünkt mich denn auch, daß sie aus der Geschichte am zuverläßigsten beantwortet werden Der Inhalt selbst ist nemlich nichts we= niger als todtend, verdammend; er ist dem Menschen, der sich darnach richtet, zuträglich, obgleich nicht zureichend zu einer wahrhaftig be: ruhigenden Gemuthsfassung, weil ben aller Ent: haltung der darinn verbotenen außerlichen Aus: brüche des Lasters, das Herz noch von der Men: ge unordentlicher Reigungen bestürmt werden und das Gewissen verwundet fenn kann. Erfolg nach, sagt man also, sind die Worschrif: ten des Gesekes todtend, wenn der Mensch ge: wahr wird, daß er sie nicht beobachtet habe; und Allein es kann das läßt sich allerdings hören. selbst das Evangelium zufälligerweise eben so gut todtend werden, und da man doch einmal auch ben dieser Erklarung eine Figur der Rede anneh: men E 4

## 72 Amt des Neuen Testaments ic.

men muß, warum wollte man sie nicht lieber da: rin suchen, daß der Apostel auf die Todesstrafe, zu der nach der Geschichte so viele verurtheilt wurden, gesehen habe, die Vergleichueg noch um diesen Zug erweitere, und also das dem Ge: sek der zwo Tafeln selbst zuschreibe, wozu es zus fälligerweise nur den Ablaß gab? So scheint mir selbst Rom. 4, 15. das Gesen richtet nur Jorn an, eine feine Anspielung auf die erwähnte Geschichte (2 B. Mos. 32, besonders v. 19. er ergrimmte mit Forn) zu senn, und so kann auch die Behauptung, driftliche Gesinnungen machen lebendig, nichts anders sagen wollen, als was anderswo versichert wird: so uns unser Berg nicht verdammet, so haben wir Freudigkeit zu Bott. f. Testament.

2 Cor. 5, 18. Das alles, daß wir eine weit bessere Religion haben als Juden und Henden, ist Gottes gnädige Veranstaltung, der durch Je: sum Christum uns zur Wiedervereinigung mit ihm selbst hat bringen wollen, und daher uns Aposteln dieses Geschäft übertragen hat. Denn Gott war in Christo zc. stiftete diese Ver: einigung mit ihm selbst unter den Menschen durch ihn, und zwar indem er ihnen ihre Abweichun: gen nicht zurechnete, und vielmehr unter uns Die Lehre von dieser Vereinigung bekannt ma: chen ließ. 20. So sind wir nun Bothschafter an Christus statt, wie er zuerst der unmittelbare Bothschafter seines Vaters war; Gott ermahnt jegt durch uns, wie zuvor durch ihn: Wir bitten an Christus statt, lasset euch vereinigen mit Gott!

\* Wegen des Schriftgebrauchs des Worts Versöhnung, wie Luther übersetzt hat, und des eigentlichen Sinnes der Redart, Gott war in Christo ic. verschnend: s. dieses Wort. Ich seke hiernachst als bekannt voraus, daß das Griech. sche, welches ich, bekannt machen laffen, überseke, eigentlich diese Bedeutung bat, wenn von Anordnungen und Gesetzen die Rede ift. kann ich nicht unterlassen, die frühe Ginsicht Luthers in den eigentlichen Zweck des evangelischen Lehramts zu bemerken. Was ich übersetze, er hat uns dieses Geschäfte (nemlich die Bereini: gung mit Gott) übertragen, dafür fagt er, das Umt, das die Verschnung prediget. Mun beißt es eigentlich im Griechischen bloß das Umt der Versöhnung. Aber Luther umschreibt, und da er das sehr wohl thun konnte und einmal thun wollte, so sagt er doch nicht, das Amt, das die Berfohnung ertheilet, sondern prediget, antundiget. Er wollte nemlich dem Apostel nicht ins Ungesicht widersprechen, der gleich nachher den Prediger nicht Gunde vergeben, sondern nur ermahnen und bitten läßt, laffet euch verfoh: nen! Er wußte zu gut, daß Prediger nichts an Gottes statt wegzuschenken haben, und daher übersette er so. Die ganze sogenannte Abso. Iution ist also ein Ueberbleibsel des Pabstthums; und wo verständige Lehrer sie nicht für sich selbst in eine bedingungsweise abgefaßte Ankundigung der Gnade Gottes umandern wollen oder dürfen, da sollten billig Obrigkeiten diese Abanderung veranstalten, wie sie schon hie und da die Abs schaffung des Exorcismus verfügt haben.

Inbeten, Anbeter. Das Wort anbeten, ist der Hauptsache nach eben so viel, als verehren, Ansbetung, Verehrung, nur daß es den höchsten Grad derselben anzeigt, den Schüler ihren Lehs rern, Knechte ihren Herren, Unterthanen ihren Regenten, und die Menschen Gott, als ihrem allgemeinen Oberherrn, beweisen. Nach dem morgenländischen Gebrauch nun, daben nieders zufallen, sich zu Füßen zu legen oder die Knie tief zu beugen, werden diese Ausdrücke wie in den gleich anzusührenden Stellen, oft damit vers bunden, oder es wird auch schlechtweg, die Knie beugen, sür das gewöhnliche, anbeten, geseht.

Bon den Ehrfurchtsbezeugungen der Schüler gegen ihre Lehrer kommt es im Meuen Testa: Denn obgleich Pes ment vor, Apostg. 10, 25. trus diese Ehre verbat, so ist doch des Cornelii Erniedrigung ein Beweis, daß man sie in feis nem Zeitalter benen erwies, welche man recht boch ehren wollte, und er sie daher als einen bür: gerlichen Gebrauch ben aller seiner Gottesfurcht ohne Bedenken benbehalten konnte. Die Wei: gerung Petri mar auf das feinere menschliche Ge: fühl gegründet, dem es widersteht, einen Mit: menschen vor sich auf den Füßen liegen zu seben, und ben welchem man sich bescheidet, daß Gott allein eine solche Unterwerfung gebühre; welches aber der Stolz in der Seele eines Morgenlan: ders nicht aufkommen ließ.

Es wird also auch von den Knechten im Vers hältniß gegen ihre Zerrn gebraucht, Matth. 18, 26. Nur muß man sich hierben einen Leibs eignen der damaligen Zeit denken, der mit allem, was was er hatte, und selbst mit seinem Leben, von der Gnade seines Herrn abhieng, sein Diener und Unterthan zugleich war.

Die Unterwersung eines Unterthanen unter seinen Beherrscher ist gemeint, Matth. 2, 11. vergl. v. 8. Denn so wenig Jesus zur Vermaltung eines irrdischen Reichs bestimmt war, so hielten es doch die Weisen sur seine künftige Bestimmung, und wollten ihm also gleichsam huldigen.

Inspern nun Gott der Schöpfer und zerr der ganzen Welt ist, wird ihm auch allein die Anderung aller vernünftigen Geschöpfe vordes halten, Matth. 4, 10. Off. 19, 10. 22, 9. in Senspielen gezeigt, wie höhere Geister ihm dies selbe bringen, Offenb. 5, 11:14. 7. II. 12. 4, 8. 9. und versichert, daß die Wiederherstellung derselben unter dem ganzen menschlichen Gesschlechte durch Christum bewerkstelliget werden solle: Joh. 4, 20:24. s. Geist.

Endlich wird dadurch das Verhältniß ausges drückt, in welchem die Menschen gegen Jesum Christum als das Oberhaupt der Kirche, oder den Stifter des Christenthums, stehen sollten, Phil. 2, 9. 10. Ich würde übersetzen:

Darum hat ihn Gott erhöhet, und ihm ein mit nichts zu vergleichendes Ansehen ertheilt, so daß alle vom Höchsten bis zum Miedrigsten, sich demselben unterwerfen, und alle Menschen zur Verherrlichung Gottes des Vaters bekennen sollten, daß er der allgemeine Lehrer des menschlichen Geschlechts sen. Name ist nemlich hier so viel

wiel als Ansehn; die Knie beugen in (unter) eines Mamen, sich diesem Unsehen unterwerfen, und bendes braucht keines Beweises, f. Mame. Zweifelhafter ist es, wer durch die Umschreibung Derer, die im Simmel, und auf Werden, und unter der Beden find, gemeint sen; ob alle vernünftige Creaturen, b. i. Engel, Meinschen, abgeschiede: ne und bereits in den Zuständ der Todten versetz te; oder alle hendnische Götter, denen man theils die Himmelstorper, theils unfre Oberwelt, theils Die unterirrdischen Gegenden zur Regierung ans wies, und die man dann darnach benannte? Die Jeste Erklärung bat vor der ersten das voraus, daß sie dem Sprachgelrauch der guten griechi: inschen Schriftsteller gemäß ist; aber nach eben demselben nüßte doch die ausdrückliche Anzeige der Gotter daben steben. Es wird auch ohne al: len Beweis baben porausgeseht, daß Diese Rangordnung der Gotter allgemein erkannt und ange: nommen gewesen. Noch weit weniger kann die erste durch den Sprachgebrauch erwiesen werden. Und da ich gleichwol selbst keine bessere weis, so lasse ich gern durch das unbestimmte allen, vom Bochften bis zum Miedrigsten, jedem die Fren: beit, es für sich naber zu bestimmen. Der ganz eigne Gebrauch, den der Apostel von dem in der Uebersehung, die im Zimmel sind, umschriebnen Worte macht (f. himmlisch) und die ausdrücklis che Versicherung Ebr. 1, 4. 6. macht es frenlich wahrscheinlich, daß die Engel verstanden werden konnten; aber dann weiß ich doch immer noch für die unterirrdischen keine wahrscheinliche Erkla: rung. Ueberhaupt ware ich also geneigt, für mein Theil alle Menschen zu verstehn, (die Groß sen

fen ber Erde; danit den Mittelmann, endlich die Geringen und Armen) und anzunehmen, der Apostel erklare seine Umschreibung gleich nach: ber durch alle Jungen eben so, wie die Redart, fich dem Unselben Jesa unrerwerfen, durch, bes tennen, daß Jesus Christus der Bert sep, naber Daß über die Benennung Jert, den bestimmt. in ber Uebersebling ausgedrückten Gihn habe, wied am gehörigen Orte bewiesen werden.

Anbruch (Des Teiges) Rom. 11, 16. die Masse, worans der Teig besteht. Der Ginn ift: wenn Abraham solchet Boringe gewürdiget worden, fo kann Gott allet feine leiblichen Rachkommen,

die Juden, licht ganz Verstossen haben. Andachtige Weis Ber, Griechinnen, die fich zum Judenthum bielten, fury, Proselytinnen; f. Griechen, Gottesfürchtig. Unfahren, Matth: 16, 22. Man konnte auch übers feken, er beschwor ihn. Gonft ist frenlich jenes

Die Bedeutung Des griechtschen Worts, wie es auch die Matut der Gache mit fich bringt, wenn man auch als Freund Jehrand mit Lebhaftigkeit

von etwas abrathen will.

Unfang: So wird das Entstehen einer Sache ge: nannt, und duber, ohne Zufat oder Ginferan: fung burch den Zusämmenhung, der Ursprung

aller Dinge außer Gott.

Joh. 1, 1. Im Anfang (ehe noch etwas auf fer Gott war) war das Wort; f. Wort. Die hier die erste Pflanzung des Christenthums durch Jesum selbst verstehen, komiten sich zwar auf 2 Thest. 2, 13. berufen; allein et wied auch da: selbst nicht so schlechtweg gesetzt, wie gleich gezeigt werden soll, und überdieß hier durch das gleiche folgende, alle Dinge find durch daffelbe gemacht

u. s. w. deutlich genug angezeigt, daß man vorher sich das Nichtsenn aller geschaffnen Dinge denken muffe. Ich bin nicht dagegen, daß in dem Sprachgebrauch Pauli, die Schopfung, die Jesu Christo zugeschrieben wird, auf die Zeiten des Meuen Testaments gebe (f. schaffen); aber daraus läßt sich noch kein sichrer Schluß auf den Johanneischen Sprachgebrauch machen, und der ganze Zusammenhang, in Vergleichung mit den damaligen Schopfungstheorien der Philosophen, muß diesen allein bestimmen. Das bloße Entsteben der sichtbaren Körperwelt, kann eben so wenig gemeint senn, da es mir wenigstens bochst wahrscheinlich ift, daß Johannes den Ausdruck aus Sprüchw. 8, 22. entlehnt, und also auch Die daselbst festgesetzte Erklärung sich daben ge-- dacht bat, ehe er etwas machte (selbst das uns . Unsichtbare), war ich da, also auch noch vor der Welt. - Sir. 24, 14. - Dem Ganzen, allen Geschöpfen. In so weit scheinen also die nicht Unrecht zu haben, die hier im Anfang erklären durch, von Æwigkeit ber.

2 Petr. 3, 4. welches feine Erlauterung be-

godarf. Commission of the second Besonders bedeutet es nun im Meuen Testa: ment die Dauer des menschlichen Geschlechts, Joh. 8. 44. 1 Joh. 3, 8. wo man bendemal nach einer fregen Uebersetzung sagen mußte, so lange Menschen gewesen sind.

Nach einem ganz besondern Sprachgebrauch ist es eine Beschreibung der Grundung des Chris stenthums durch Jesum selbst Luc. 1, 2. Joh. 15, 27. 1 Joh. 1, 1, 2, 7. 3, 11, oder durch die Apostel.

Mad Toknoe, aus Dinge inne vierele dassieles genaus

comocoo, Google

2 Theff. 2, 13. Wir find verbunden, Gott allezeit für euch zu banken, vom herrn geliebte Bruder, daß euch Gott von meiner ersten Pres digt an zu der Glückseligkeit bat gelangen laffen, Die ein geheiligter Sinn und eine aufrichtige Uns nahme des Christenthums verschaft; zu welchem Ende er euch auch durch mich das Evangelium bat predigen taffen. Siehe ermablen, Wahre Hier ift es genug, zu bemerken, daß die eigentlich hiermit zu vergleichenden Stellen I Theff. 1, 2. 3. 2, 13. Diese eingeschränktere Bes deutung erfodern. Die Vergleichung kann man für sich selbst anstellen; und ist es mir wenigstens gewiß, daß man Eph. 1, 4. hiermit nicht ver: gleichen kann, wie denn daselbst nicht von Unfang, sondern, vor Grundung der Welt, ges fagt wird.

Weil nun das, was seinen Anfang ninmt, dadurch sein erstes Senn empfängt, so wird Ansfang überhaupt auch für das Erste, Vornehmste, Vorrestichste in seiner Art gesetzt.

Col. 1, 18. Er ist das Haupt des Leibes, nems lich der Gemeine, der Vornehmste und Erste des rer, die vom Tode wieder auferstanden sind (der Ansang und Erstgeborne von den Todten).

Offenb. 3, 14. Der treue und wahrhaftige Lehrer (Zeuge), der erste unter allen Geschöpfen Gottes (der Anfang aller Creatur Gottes,) wie Hiob 40, 14. Er ist der Anfang der Wege Gottes, nach einer richtigern Verdeutschung, das Vornehmste unter den Werken Gottes. s. Erstling. Anfänger und Vollender des Glaubens, Ebr. 12,
2. kann so viel, als der Stister der Religion, heißen sollen, der alles gethan hat, was zu ihrer Bekanntmachung unter den Menschen gehörte: allein der Zusammenhang mit dem unmittelbar vorhergehenden und nachfolgenden, und die Wahrnehmung, daß schlechtweg gesagt wird, des Glaubens, nicht unsers Glaubens, macht es mir wahrscheinlich, es sen hier nach der Besschreibung 11, 1. die freudige und unüberwinds liche Hofnung Jesu Christi zu verstehen, in der er das vollkommenste Muster für uns geworden, auf welches also der Apostel verweiset. So würde ich, nach einer bekannten grammatikalisschen Figur, auch übersehen:

Lasset uns aufsehen auf Jesum, das vollkom: menste Mußter einer solchen freudigen Hoffnung, u. s. w.

Unfechtung, wird allezeit in der Schrift von außerlichen Blend, Dieser und jener Traurigfeit des Lebens und der daraus entstehenden Beun: ruhigung des Herzens gebraucht. Welch eine Alrt des Elends gemeint sen, muß der Zusam: Matth. 26, 41. Luc. 22, 40. menhang lehren. 46. hieß also in Unfechtung fallen, als ein bas maliger Junger Jesu ben der Wahrnehmung seis ner Leiden in allerhand schwermuthige Zweifel wegen feiner Person und gottlichen Sendung verfallen; die Zeit der Unfechtung Luc. 8, 13. war jede Zeit, da die Junger in dem Umgang mit Jesu an seinen Gefahren Theil nehmen muß: ten, und eben deswegen viele ibn wieder verlief: fen; seine Unfechtungen Luc. 22, 28. waren, eben

eben diese Gefahren, Nachstellungen u. s.w. und so die Anfechtungen der ersten Christen I Petr. I, b. Jac. 1, 2. 12. die damaligen Religions

drudungen.

Angehören Christo, oder wörtlich, Christiseyn, Marc. 9, 41. 2 Cor. 10, 7. und Gal. 5, 24. heißt in den benden ersten Stellen ein Apostel; in den dritten, ein Christ dem außerlichen Be-

Bennenif nach senn. f. Christus.

Angenehm, willtommen zum Chriftenthum, Aposta. 10, 35. Diese Erklarung scheint mir allerdings der ganze Zweck der Belehrung zu erfordern, welche Petrus erhalten sollte. Buerft follte er durch das Geficht von der irrigen Mennung juruckgebracht werden, daß kein Jude mit Men= schen von einer fremden Mation zu vertraut ums geben mufte, und diesen Erfolg hatte es wirk: lich ben ihm v. 28. Dann sollte ihn die dem Cors nelius geschehene Offenbarung (30:32.) über= zeugen, daß das Evangelium auch für die Hens den bestimmt sen; und auch dieß versichert er nun klar einzusehen — ich erfahre in der That ic. ic. Mit andern Worten wiederholt er dieselbe Bes zeugung Apostg. 15. 9. Gott mache keinen Uns terschied zwischen uns und den Sepden, und auch hier muß man die Einschränkung, was die Ders kundigung des Evangeliums betrift, bingubenken. Daben wird aber doch auch ausdrücklich gesagt, daß selbst unter Richtchristen Damals rechtschafe fene, Gottebrende, mithin Gott überhaupt ges fällige Menschen waren, und dies also noch sind, wo sie sind.

Angesicht. Von Angesicht zu Angesicht, 1 Cor. 13, 12. etwas erkennen, ist eben das, was wir,

## 82? Angesicht. Anklopfen. Anrufen.

im neuen Sprachgebrauch, eine anschauende Prkenntniß nennen; wo nichts dazwischen kommt, welches die klave und doutliche Erken: nung einer Sache hinderte. s. Spiegel.

Angesicht Jesu Christi, ist, 2 Cor. 4, 6. Jesus Christus und seine Lehre. Die besondere Ren: nung des Angesichts hat ihre Beziehung auf die im 4. V. enthaltene Beschreibung Christi, als des Phenbildes Gottes.

Unklopfen, sich anmelden: Offenb. 3, 30. Matth. 7, 7. 8. Luc. 11, 9. 10. In den letzten Stellen ist nicht sowohl eine Steigerung der Rede, nach welcher das folgende mehr bedeutete, als das vorhergehende, als vielmehr eine Zusammenssehung der verschiedenen Arten, wodurch man sein Verlangen nach etwas zu erkennen giebt.

Unrufen den Beren, oder, mit einem Zusaß, den Namen des Herrn, ist allezeit im Reuen Te: stament eine Beschreibung Derer, Die sich zum Christenthum bekennen, furg, der Christen: Apostg. 2, 21. 9, 14. 21. Rom. 10, 12. 13. 14. I Cor. 1, 2. 2 Tim. 2, 22. Besonders kann die lette Stelle zum Beweis dieses Sprachgebrauchs Dienen, in welcher solche Verhaltungsarten em: pfohlen werden, die nicht sowohl die eigentliche Unrufung, sondern das Christenthum überhaupt erfodert; daß man überselsen konnte: Jage nach - rechtschaffenen Bekennern des Christens thums. Der Grund diefes Gebrauche ift darinn ju suchen, daß die Hebraer die Diener des eins zigen wahren Gottes, die Bekenner ihrer Relie - gion, jum Unterschied der Abgotter, als Menschen beschrieben, die den Mamen Gottes ans rufen.

tufen. Joel 2, 32. Die Apostel behielten also diesen Sprachgebrauch ben, und mit Verwand: lung des Namens Gottes in den Jesu eigen; thümlichen Zerr, machten sie dies zu einer die Christen von den Jugen unterscheidenden Bestennung.

Unschreiben. Ich erinnere hier vorläufig, und werde es ben der Erklärung der Wörter, Buch des Lebens, Jimmel, umständlicher zu beweisen suchen, daß die Redart, im Jimmel angeschries ben seyn, Luc. 10, 20. Hebr. 12, 23. nichts an: ders anzeigen soll, als ein Glied der christlichen Kirche seyn; daß die frene Uebersetzung der letze ten Stelle wäre:

Ihr seine der von Gott geliebten rechtschaffnen

Die ganze Rede erhebt sich vom 18ten B, zu eie ner sehr, prächtigen und fortreißenden Borstele sung der Aburdezeines Christen, und alles ist in Ausdrücken abgesaßt, die aus dem Zudenthum entlehnt sind. Mitten unter diesen kommt nun auch die angezeigte Redensart vor, und wie die Juden ihre Linche den Zimmel nannten, so nennt der Verfasser dieses Briefs die christliche Kirche gleichfalls so; wie die Namen jener in gezwisse Register (Bürgerlisten Pf. 69, 29. Dan. 12, 1.) eingetragen waren, und das nun eben so viel bedeutete, als ein Israelit senn, so stellt er auch die Christen, als Glieder der Kirche, signelich vor, wie sie in die Bücher des Himmels (der Kirche) eingetragen sind.

Unziehen, wird im uneigentlichen Verstande febr schon von der Annehmung gewisser Gesinnun: gen gebraucht, die man sich so zu eigen macht, als ein Kleid, das man anzieht. Hiervon ist nemlich das Bild bergenommen, und braucht man deshalb nicht erst aus der judischen und Platonischen Philosophie, in welcher die Tugend als die Kleidung der Geele vorgestellt wurde, die Erklarung herben zu holen, da man fie naber ba: ben kann Ef. 61, 10. Sir. 27, 9. Man versteht also auch sogleich, was es heißt, anziehen herz= · liches Prbarmen Col. 3, 12. die Liebe v. 14. den neuen Menschen v. 10. und Eph. 4, 24. nem: lich fich jene Tugenden zu eigen machen, und eine gebefferte Lebensart annehmen: f. Menfch. Besonders beißt nun Jesum Christum anziehen Rom. 13, 14. seine Gesinnungen annehmen, und Gal. 3, 27. sein Junger werden. Das erfte: mal ift der Bergleichungsgrund bergenommen von einem besfern Kleide, das man benm Auffteben mit den Rachtfleidern verwechfelt, welches Die ganze fortgesetzte Wergleichung beweiset; und da es die Absicht derselben war, vor gewissen herrschenden Lastern zu warnen, so kann die Benennung Jesu Christi bier nichts anders, als feine beilige Gemuths = und Lebensart, bedeuten. Das zwentemal wird auf die Kleidung angespielt, welche der Täufling anzog, nachdem er aus dem Wasser wieder beraufstieg, ohne daß man eben Die spätere Ginführung des sogenannten Westers hemdes daben zu benken hat. Und weil denn die Taufe selbst als eine Einwenhung zum Christen: thum betrachtet wurde, und der Getaufte nun ein Christ nach dem Bekenntnis war, fo beißt als ein

ein solcher Christum angezogen haben, sein Bekenner geworden seyn. Es kann um so weni: ger daben an eine innerliche Verbesserung gestacht werden, da der Apostel keine andre Absicht hatte, (vergl. v. 28.) als zu beweisen, daß zwischen Juden und Henden, als Christen, weiter kein außerlicher Vorzug statt sinde, welschen jeue nemlich, sich mit großer Heftigkeit zus eignen wollten.

Upostel, ein Gesandter, ist mit dem Wort Engel von einerlen Bedeutung; bendes die griechische Uebersesung eines hebräischen Worts, welches eben das bedeutet. Ich zeichne es aber hier aus, ohne mich lange ben den vielen Stellen aufhalten zu wollen, in welchen bekanntermaßen die ersten von Jesu selbst verordneten zwolf Prediger des Evangelii so genannt werden; und bemerke nur die einzige.

Hebr. 3, 1. wo er selbst und das febr eigent: lich nach seiner eignen Bezeugung Joh. 20, 21. so genannt wird, und man das Gange übersegen muß: derohalben meine driftlichen Bruder (f. beilig), die ihr des Berufs zu chriftlichen Kirche send theilhaftig worden (f. himmlisch), betrachtet doch recht genau den Gesandten und obersten Bevollmächrigten unsers Religionsbekenntnisses - Den Sobenpriester, den wir bekennen, übers fest der sel. Luther; allein im Griechischen beißt es von Wort zu Wort den Apostel und Bobenpriester unsers Bekenntniffes, und diefer Zusaß geht auf bende vorhergehende Benen: Wenn es also gleich die griechische nungen. Wortsügung leidet, zu übersegen, der Hohepries fter,

ster, den wir bekennen, so leidet es doch die Gache nicht, eben so richtig zu sagen, der Ge: fandte, ben wir bekennen. Unfer Bekenntnif ist alfo bier eben bas, was 2 Cor. 9, 13. mit bemfelben griechischen Wort das Bekenntniß des Bvangelii genannt wird, und Soberpriefter, nach der uralten egyptischen und indischen Staatsver: fassung, eben fo viel, als Gesandter, nur mit Dem Unterschied, daß jener mit einer größern Autoritat verseben war, ein Minister plenipoten= tiaire, nach der neuern Art zu reden. Man muß fich nach und nach an diese Ideen gewöhnen, so fremd sie auch ins Ohr fallen, so lange man sich auch bloß an die deutsche Uebersetzung oder an Die gewöhnlichen Erlarungen halt. f. Zohers priefter.

Arbeit in der Liebe I Thess. 1, 3. sind alle thätige Liebesbeweisungen, in so fern sie hier von dem Werk im Glauben, den eigentlichen Allmosen, unterschieden werden. Hingegen kann man Ebr. 6, 10. wo bendes mit einander verbunden wird, auch unter benden Allmosen verstehen.

21rm: geistlich arm seyn; f. geistlich.

Auferwecken. Es ist hier bloß zu bemerken, und vielleicht wäre auch dieß, als zu bekaunt, nicht eins mal nothig, daß dieses Wort einmal nach allges meinen Geständniß von der Darstellung Jesu Christi zum Mesias gebraucht wird, Apostg, 3, 26. Weniger zugestanden ist es, daß es eben diese Vodeutung Apostg. 13, 33. hat, und der Apostel erst im 34sten V. zur Auferweckung von den Todten, (wie dies auch ausdrücklich daben steht) übergehe. Allein so abgeneigt ich ehes mals

sindle selbst gewesen bin, es so zu erklären, so sehr bin ich doch nun überzeugt, daß der aus druckliche Gebrauch des Worts ohne den Zussins von den Todien und mit demselben, so wie die ganze Absicht des Apostels, diese Erklärung erfodere.

Aufheben das Haupt Luc. 21, 28. heißt sich freuen, weil dies der natürliche Ausdruck eines vergnügzen frohen Herzens ist. Die Redart ist zwar nicht gut griechisch, aber dem hebräischen Sprachzgebrauch desto angemeßner, und kömmt vor Pf.
24, 7. Denn macher die Thorzweit, solltes ein gentlich übersetzt senn; erhebet eure Jäupter, ihr Thore, wie ich anderswo gezeigt habe.

Hufbelfen, unterstüßen, Rom. 8, 26.

Auflosen, Matth. 5, 17. 18. ungültig machen und das gegenseitige erfüllen, vollgültig machen.

T. erfüllen, Aufnehmen, annehmen, oder fich eines andern annehmen, Matth. 18, 5. Marc. 9, 37. Dann braucht Luther dasselbe Wort, wo das Griechi: sche eigentlich dulden bedeutet, Rom. 14, 1. 3. Duldet die; die schwach an Religionseinsichten find, Bott selbst dutder fie; 15, 7. Suldet euch unter einander, gleichwie auch Christus uns (Apostel) geduldet hat. Einige wollen es zwar lieber bendemal erklaren durch, mit Gelindigkeit bessern, und berufen sich deswegen auf eine Stelle benm Josephus, in den judischen Alter: thumern, III. 6, 5. 6. Allein es wird auch aus: drücklich das Wort, Sehler, daselbst bingu ge: Ich wollte also lieber eine Stelle aus des Aelians vermischten Geschichten III. 15. damit vergleichen, wo gesagt wird, daß das Bolk, von 8 4

welchem er redet, einen gewissen schändlichen Gebrauch unter sich dulde und Aelian dasselbe Wort braucht.

Aufnehmen in die ewigen Zütten, Luc. 16, 9. Diese Versicherung sollte unste kunstige Glücks seligkeit nicht von dem Urtheil und der Wähl der rer abhängig machen, die wir uns in dem gegens wärtigen Zustande durch Wohlthun verbindlich gemacht, und eben so wenig behauptet werden, daß gutthätige Erweisungen allein dazu hinreischend wären. Um des vorher gebrauchten Bilz des wegen behält Christus auch im Gegenbilde den Ausdruck des Ausnehmens ben, in dem Versstande, in welchen man jemand gern bey sich sieht, ihn sich willkommen seyn läßt, ohne damit seinen ganzen moralischen Werth entscheiden zu wollen. s. darben, ungerecht.

Aufruhr, Apstgesch. 15, 2. richtiger, Zwiespalt; wie das hier gebrauchte griechische Wort, oft von jeder Verschiedenheit der Mennungen, ges braucht wird.

Aufstehen von den Todten Eph. 5, 14. das Zeys denthum verlassen; vom Schlaf, ist Rom. 13, 11. (nach der daselbst augestellten Vergleichung des Hendenthums mit der Wacht, und des Christensthums mit dem Tag,) so viel als, Laster und Untugenden ablegen.

Ange um Auge, Matth. 5, 38. in Beziehnng auf 2 Buch Mos. 21, 24. 3 Buch Mos. 24, 20. soll die Proportion zwischen Strafen und Verzbrechen und das genaue Verhältniß, welches ben jenen in Ansehung dieser zu beobachten ist, anzeigen.

21us=

Auserwählt. Hiervon ist die allgemeine Bedeus tung diese, daß es etwas anzeiget, das in seiner Art einen Vorzug vor den andern hat; und das sie her bekömmt es folgende besondre Bedeutungen im Neuen Testamente.

Ginmal werden darunter Menschen verstans den, die sich entweder zum Lehramt oder übers haupt zum Christenthum schicken: und so kömmt es vor, Matth. 20,16. 22, 14. Unter der großen Menge derer; die mein Evangelium außerlich annehmen werden, werden doch nur wenige der Erleuchtungen desselben sähig senn, die Absichten desselben an sich erreichen lassen, und sich demsels ben gemäß verhalten: Dies ist besonders der Verstand der letten Stelle.

Dann zeigt es die rechtschaffnen Christen ober vielleicht auch Israeliten an, welche die Zerstörung Jerusalems in der Stadt selbst erleben würden, Matth. 24, 22. 24. Marci 13, 27. Jesus will sagen: um solcher willen, damit nicht auch diese mit in dem allgemeinen Elend um: kommen, wird die Dauer der Belagerung verkürzet werden — Wenn es möglich wäre, und ihre eigne geseste Gemüthessassung es zuließe, so würden auch die Rechtschaffensten mit versührt werden.

Drittens werden diesenigen also bezeichnet, die von dem Zeyden= oder Judenthum zum Chrisstenthum übergetreten waren, und also schon in so weit einen äußerlichen Vorzug vor den Juden und Henden hatten. In diesem Verstande bes schreibt Petrus die Christen überhaupt als ein auserwähltes Geschlecht 1 Pet. 2, 9. nemlich der Absonderung nach vom Juden: und Hendens thum,

thum, und Paulus nemnt sie Auserwählte Gots tes Col. 3, 12. Un ihre moralische Beschaffenbeit konnte er so wenig daben denken als Pe-.. trus, da er fie, ungeachtet dessen, als Menschen betrachtet, denen es nach an wohlwollenden Gefinnungen gegen andre fehle, und Perrus so deutlich alle übrige Benennungen der judischen Kirche , die auch nur auf außerliche Vorzlige giengen, der chriftlichen meignet. Wir muffen auch glanben, daß benden ihr Sprachgebrauch besser bekannt war, als daß sie etwas anders, ohne ihre weitere ausbrückliche Erklärung, batten daben denken sollen. Mach demselben wurde das ganze Wolf in Ansehung seiner Auswahl zu einem eignen abgesonderten Staat ben allen feinen Unsttlichkeiten auserwählt genannt; Chron. 17, 13. Pf. 105, 43. Mir ist daber fast kein Zweifel, daß selbst Rom. 8, 33. nur Die Christen überhaupt, ohne auf die innere Beschaffenheit zu sehen, zu verstehen sind, da der Apostel daselbst nur einen allgemeinen Vorzug des Christenthums in der Lehre von der Begnadigung ben Gott beschreiben will.

Ausgehen von jemand, heißt von ihm kommen, entweder was die Veränderung des Orts andangt, oder, in Ansehung seines Ursprungs. Mach der letzten Sestimmung ist es denn so viel, als seinen Ursprung von ihm haben, und wird von dem heitigen Geist gesagt, Joh. 15, 26. s. Geist. In der ersten Bedeutung braucht es Jessus von seiner Sendung in die Welt Joh. 13, 3. 16, 27. 28. 17, 8. Es haben zwar schon eisnige der ältesten Kirchenlehrer, Silarius, Cyrillus, u. an. diese Redart für eine Beschreibung des ewigen

eivigen Ursprungs Jesu von Gott gehalten, es hat aber auch andre gegeben; die nichts weiter, als die Sendung darunter verstanden haben (f. Augustin im 2 B. 15. C. von der Dreneinigkeit). Diese Erklarung scheint auch das für sich zu bas ben, daß einmab in berfelben Wortverbindung (4 3. Mos. II, gr.) ausgehen so viel als senden ist; dann vor dem Ausgang des heil gen Geis ftes ein andres Zeitwort im Griechischen gebraucht wird, und endlich Jesus es selbst so zu Jerklaren scheint: benn nachdem er das einemal fdlechtweg gesagt hatte; er sen von Gott ausges gangen (Joh. 13, 3.), so fekte er das zwentemal hingu, und kommen in die Welt (16, 28.), und das drittemal (17, 8.) verwechselt er das Uusges hen vom Vater, mit dem Gefandtfeyn Welt (v. 18. 25.), so wie das, mahrhaftig er-Pannt haben, mit Glauben. Linuther felbst über: festidas erstemal, daß er von Gott kommen war, Ausgießen ist uneigentlich so viel als mittheilen, ohne eben auf das reichere Maaß der Mittheilung zu sehen, in folgenden Stellen; Apostg. 10, 45. Rom. 5, 5. Tit. 3, 6. wo noch bas reichlich besonders dazu gesest wird. Bon Gott versteht es sich ohnedem, daß er nicht karglich austheilet, und einem jeden giebt, was für ihn zureichend ift. Ausländer von Rom, Apostg. 2, 10. werden die Juden genannt, Die fich zu Rom aufhielten, und einen großen Theil der Stadt über der Tiber bewohnten; nach einer Machricht des Philo, in seiner Schußschrift für die Juden gegen den Ca jus im 2 3. C. 508. Der Mangelschen Ausga-Es ist überhaupt mit diesem ganzen Bere zeichniß der damals in Jerusalem gegenwartigen auss

auslandischen Juden das zu vergleichen, was Phis 10 am angeführten Orte, G. 587. von den Ges genden fagt, in welchen sich judische Colonien .. niedergelaffen hatten. Um der Lefer willen, Die ihn nichtsfelbst mochten vergleichen konnen, will ich die Stolle bendrucken laffen. Jerusalem, beißt es, ift die Sauprstadt nicht nur des judischen Landes, sondern vieler andern, wegen der zu verschies denen Zeiten ausgeschickten Colonien; theils in die benachbarten Cander, Enppten, Phonizien, gang Sprien, theile in die entferntern Pamphis lien, Cilicien, und die meiften affatischen Begenden bis Bythinien und Pontus; ingleichen Die Luropaischen, Theffalien, Bootien, Macedos nien, Aetolien, Athen, Argos, Corinth. Und so find nicht nur die Provinzen des festen Landes voll von judischen Colonien, sondern auch die bes rubmtesten Inseln, Cypern, Creta zc.

Austilgen, die Sandschrift, beißt fie lofden; aus

dem Buch des Lebens; f. Buch.

Auswendig ein Jude senn Rom. 2, 28: bedeutet, ein gebohrner Jude senn, der nach den Sitten seines Volks und Landes lebt.

Ausziehen: s. Mensch, Sarftenthamer.

#### B

Bad der Wiedergeburt und Krneuerung des heis ligen Geistes Tit. 3, 5. 6. ist eine Beschreibung des reichen Maaßes der Heiligungsgabe; und so wie der Apostel die sigürliche Benennung der Wiedergeburt sogleich mit dem eigentlichen Aus: druck, Krneuerung des heiligen Geistes, ver: wechselt; so erklärt er das Wort Bad, durch die reichliche Ausgießung des heiligen Geistes, daß

Daß ber Sinn der Rede ift: "Wir hatten es mahr: "baftig mit unferm unsittlichen Berhalten im Ju: "den : und Hendenthum (v. 3.) nicht verdient, "daß wir solcher Glückseligkeiten und Hofnungen "theilhaftig wurden. Gott allein bat uns nach "seiner Barmherzigkeit dazu tuchtig gemacht, in: "dem er uns vollige Kraft gegeben bat, beffere Men-"schen zu werden durch Jesum Christum, unsern "Beiland (2, 14.) -Dringe also ben njeder Gelegenheit darauf, baß beine Gemeine "durch gutes Berhalten beweise, sie habewirklich "das ansehnliche Geschenk der Erleuchtungen und "Antreibungen des Evangeliums Jesu angenom: "men." f. Werte, Wiedergeburt, felig. Ausleger, Die diese Worte von der Taufe erkla: ren, scheinen nicht erwogen zu haben, daß, diese Erklarung angenommen, der Apostel im 6ten 23. seine eigne Auslegung des 5ten ganz anders hatte faffen und etwa fagen muffen, welchen er uns reichlich durch die Taufe mitgetheilt bat: Allein so schneidet er alle Gelegenheit zu einer solchen Erklarung ab, wenn er sagt, durch Jesum Chris Die besten Ausleger unter den alten und neuen, wie Theophylaer, Piscator u. a. haben auch an fo etwas nicht gedacht.

Bauen (sich) heißt im uneigentlichen Verstande so viel als bessern, im Guten zunehmen und wachsen,

in folgenden Stellen:

Apostg. 9, 31. Die Gemeine bauete sich; d. i. sie nahm in allem Guten zu, im Erkenntniß, wie in der Ausübung.

1-Thest. 5, 11. Darum ermahnt euch unter einander und bauet einer den andern; d. i. arbeittet an eurer gegenseitigen Verbesserung.

i Petr.

I Petr. 2, 5. Auch ihr, als (nicht die, sondern schlechtweg) lebendige Steine, bauet euch zum geistlichen Zause, wachset zu einer vollkommnen christlichen Gemeine — werdet eine solche

Luther hat schon selbst 1 Cor. 8, 1. für, die Liebe bauet, sehr gut und richtig überseßt, die Liebe bessert. So auch 1 Cor. 10, 23. 14, 3. 4. 5. 17. 26. 2 Cor. 10, 8. 12, 19. 13, 10. 1 Tim. 1, 4. Doch könnte man in den meisten dieser Stellen vielleicht noch genauer, nüßen, Tuzen, überseßen, als in der ersten: Ich könnte zwar vieles mir erlauben, aber es ist nicht alles dienlich.

Bedecken die Menge der Sünden Jac. 5, 20. kann nicht von der Verwahrung für zukünstigen Sünzden werstanden werden, da eine zu bedeckende Sache sthon als gegenwärrig gedacht werden muß: Der Sinn und die frene Uebersehung des ganzen Verses ist also: "Wer einen Sünder von "seiner verkehrten Lebensart zurückbringt, der "kann sich versichert halten, daß er einen Menz"schen vom Verderben errettet hat, und wird "sich dadurch das Verdienst machen, daß er die "Menge der vorigen Sünden desselben in Verzugesselben bringt." Rom. 4, 7. bedarf keine weitere Erläuterung.

Petr. 3, 21. in der Lutherschen Uebersetzung vor; es steht aber jedesmal im Grundtert ein andres Wort, und die eigentliche Uebersetzung würde senn:

in der ersten Stelle; dies kann füglich auf die gegenwärtige Sache angewendet werden, für, die Worte bedeuten etwas.

In

L-ocal

In der zwenren, das Gegenbild von diesem macht nun auch uns felig, die Taufe, meine ich u. f. w. Ich mache nemlich ein Unterscheidungs: zeichen nach selig im Grundterte, welches aber

Doch in der Hauptsache nichts verändert.

Daulus will also bloß eine nütliche Anwere dung machen, wie es die Gewohnheit der judie . schen Lehrer war, und Philo mit Benbehaltung desselben Worts jum Uebergang so oft thut. Eben so gewiß meint Petrus kein wirklich vorbedeutendes sondern von ihm zur Erläuterung entgegengesentes Bild. Schötigen hat daber ben ber erften Stelle febr richtig bemerkt, baß folche Vergleichungen nur für die damaligen Juden oder Christen aus dem Judenthum eine be-

sondre Beweiskraft gehabt.

Begraben worden sein mit Christs durch die Caufe in den Tod, Rom. 6, 4. Col. 2, 12. beißt in eigentlichen Ausdrücken, als ein getauf: ter Christ die vorige sündliche Lebensart verlas fen, oder fich dazu verpflichtet haben. Täuflinge wurden nemlich ganz unter das Waffer geraucht; biesen ihren Zustand vergleicht der Apostel mit dem Begrabing Jesu. Er will sagen: Go wie Christus in die Erde begraben wurde, so send ihr gleichsam in das Wasser der Laufe begraben worden, und so wie auf jenes Begrabniß seine Auferstehung zu einem neuen Leben folgte, so sollet ihr als Getaufte in einem neuen Leben wandeln.

Beharren. Matth. 10, 22. 24, 13. kommt bende mal die Redart bis ans Ende behatten, in ver: schiedenem Verstande vor, wie der jedesmalige Zusammenhang der Rede lehret. Das erstemal

jund

## 96 Beharren. Bekannt. Bekehren.

sind die Jünger und Apostel gemeint und die Umschreibung würde senn:

Wer von euch, meine geliebten Jünger, unter allen den Widerwärtigkeiten, die von eurem Beruf zum Apostelamt unzertrennlich sind, doch demselben treu bleibt, der zc. vergl. Marc. 13, 13.

Das zwentemal wird auf die traurige Lage der Christen gegen das Ende der jüdischen Republik gesehen, daß nun die Meinung ist:

Wer in der allgemeinen Verwirrung, die ich euch ist beschrieben habe, sich nicht zu gleichen Sittenverderbnissen oder dem völligen Abfall vom Christenthum mit hinreißen läßt, der 20.

Ob indeß gleich die Genauigkeit im Vortrage es auch für den Prediger nothwendig macht, seinen Gemeinen die nächste Beziehung solcher Aussprüche auf gewisse Zeiten deutlich zu maschen; so liegt doch frenlich die allgemeine Wahrsheit daben zum Grunde, daß nur allein die Besharrlichkeit in guten Gesinnungen und Handluns gen zur Glückseligkeit führe.

Bekannt. Ich bin bekannt den Meinen, sagt Jesus Joh. 10, 14. d. i. sie schäßen mich, wissen, was sie an mir haben; und es soll also auch das entgegengesetzte, ich erkenne sie, seine gleiche Werthschätzung in ihrem ganzen Umfang anzeigen.

Bekehren, einen andern, heißt ihn zu rechtschaff: nen gottgefälligen Gesinnungen zurückbringen; Luc. 1, 16. Jac. 5, 19. 20. (s. bedecken) Sich be-

betehren, bedeutet einmal, ju folden Gefinnuns gen zurückkommen, kurz, sich bessern, und in so weit ist es so viel als Buße thun; Matto. 13, 15. Marci 4, 12. Joh. 12, 40. Apostg. 28, 27. 3, 19. — dann, als ein Jude oder Seyde, sum Christenthum übergeben, woben noch an feine wirklich gebesserte Gemuthsart gedacht wird. Mehr muß man also auch nicht ben den folgen: Den Stellen benken, Die einzige genauere Bestimmung ausgenommen, daß der Sevde ben feinem Uebertritt zum Christenthum bas Bes kenntniß des einzigen wahren Gottes als ein bisheriger Abgotter annahm; der Jude aber, der schon jenes Bekenntniß gehabt hatte, zu einem vernünftigen von Jesu gepredigten Gottesdienst Daher wird nun eben der lles fich bequemte. bergang der Henden zum Christenthum als eine Bekehrung zu Gott, oder zum Licht beschrieben, Apostg. 14, 15. 15, 19. 26, 18. ausgenommen 11, 21.) der Bentritt der Juden aber, als eine Bekehrung zu Christo, 2 Cor. 3, 16. 1 Petr. 2, 25. (f. Bischoff) und jedesmal nicht das Wort gesett, welches eigentlich Sinnesanderung ans zeigt, sondern ein andres, welches jede außerliche Umkehr, die erst der Zusammenhang bestimmen muß, bezeichnet. Endlich wird es von Petro Luc. 22, 32. in dem gang besons dern Verstande der Reue über die vorherges bende Verleugnung gebraucht.

Bekennen, Gott, heißt ihn loben. Rom. 14, 11.
nach dem hebräischen Sprachgebrauch; Chrusum,
seine Lehre annehmen, Matth. 10, 32. Luc. 12,
8. wie er denn selbst das, ihn nicht bekennen,
anders:

Bayerische Staatsbiblicthek Müncken anderswo erklart, sich seiner Worte (s. Wort) schämen, Marci 8, 38.

Bekenntniß ist daher mit dem Zusatz des Evansgelii Jesu Christi, d. i. seiner Lehre, 2 Cor. 9, 13. oder ohne denselben Ebr. 4, 14. das christs liche Religionsbekenntniß; Bekenntniß der Joss nung, der freudigen Erwartung aller Seguunsgen durch Christum, und es muß daher Ebr. 10, 23. statt,

Lasset uns halten an dem Bekenntniß der Hoffnung' und nicht wanken,

Deutlicher und richtiger übersetzt werden:

Lasset und ben dem standhaften Bekenntniß unsrer christlichen Erwartung verbleiben.

Beladen seyn, Matth. 11, 28. heißt, als ein rechtschaffner Israelit unter den schweren Relissionsauflagen seiner Lehrer von so vielen Fromslichkeiten benm Fasten, Beten u. s. w. (Matth. 23.) seuszen, und überhaupt nach einem wenisser beschwerlichen, kindlichern Gottesdiensk sich sehnen. Es liegt daben die Vergleichung mit einem Joch zum Grunde, wie man aus dem gleichfolgenden nicht undeutlich erkennen kann, und Petrus und Paulus sie in gleicher Absicht ausdrücklich brauchen, Apostg. 15, 10. Gal. 5, 1. s. Joch.

Bereden, richtiger, überreden, Apostg. 18, 4. 19, 8. wie Luther schon selbst v. 26. übersetzt hat.

Berufen, Beruf, Berufung: s. Vorsay, himme lisch. 1 Cor. 7, 17. ist der Sinn; ein jeder bleibe das in der Gesellschaft, was er vor seinem Uebere tritte zum Christenthum gewesen ist.

23es

Zescheidenheit. So übersetkt Luther 2 Petr. 1, 5. 6. ein gr. Wort, welches eigentlich Erkennts niß bedeutet, und wosür er 2 Cor. 6, 6. in einem gleichen Tugendverzeichniß dieses benbehalten hat. Da es mehrmal mit dem Wort Weisheit auch in der griechischen Uebersetung des A. T. verbunden wird, und von guten praktischen Einssichten verstanden werden kann, so würde ich in benden Stellen Weisheit übersetzen. Petrus braucht es noch einmal im 1 Br. 3, 7. wo diesselbe Bedeutung statt sindet, obgleich Luther durch sein, mit Vernunft, den Sinn auch ganz gut aussgedrückt hat: Es ist aber doch etwas milder, wit Weisheit, zu sagen.

Beschließen. In einer etwas zweiselhaftern Beschung kömmt dieses Wort vor Rom. 11, 32. Gal. 3, 22. Der beste Theil der Ausleger nimmt es bendemal für erklären, darstellen, und beruft sich auf den Chrysostomus, Theophylact. Es ist wenigstens allezeit der Sinn, Gott (nach der ersten Stelle) oder, die ausdrückliche Erklärung Gottes in der Schrift, (nach der zwenten) macht alle, Juden und Henden, der Sünde, (des Unsplandens) schuldig, damit zc. Alle, nach der Umsschreibung, ist bendemal der Verstand, nur das erstemal sollte auch Alle für alles in der Uebers

fehung stehen.

Beschneidung. Einmal wird darunter in folgen: den Stellen das äußerliche Zeichen verstanden, welches einen Juden an allen Rechten und Fren: heiten seiner Nation Antheil verschafte: Joh. 7, 22. Apostg. 7, 8.

Rom. 2, 25. 26. wo der Apostel sagen will: Du heißest zwar ein Jude (v. 17.), weil du bes Ednits

schritten bist, und ich will das nicht ganz verwer; sen; aber die Beschneidung hilft doch weiter nichts, wenn du nicht Gottes Gebote hältst, und die Absicht dieses äußerlichen Unterscheidungszeischens dich zur wahren Verehrung Gottes zu erziehen nicht besser erfüllest. Denn wenn du das nicht thust, so ist deine Beschneidung schon eine Vorhaut worden, so bist du Beschnittener nichts besser als ein Hende. Und wenn dagegen (die Vorhaut) der Hende, die Vorschristen des Gessent im Gesen) erfüllet, wird ihm dann nicht statt aller äußerlichen Beschneidung seine Vorzhatt aller äußerlichen Beschneidung seine Vorzhatt eben so viel helsen (zugerechnet werden)?

Rom. 4, 11. 12. ist nur in Unsehung der et? was verworfnen Wortstellung dunkel. Ich denke nemlich, daß die Worte, auf das er wurde -- bis nicht allein derer (eigentlich denen v. 12.) im Grundtert muffen eingeschloffen, und dann Diese Worte in der Uebersekung so geordnet wer: den, daß das Ganze heiße: Das Zeichen aber der Beschneidung erhielt er jur Bestätigung (Siegel) der Gerechtigkeit des Glaubens, den er schon unbeschnitten hatte, nicht allein für Die aus der Beschneidung, sondern auch für Die, welche wandeln ze., auf daß er ware ein Water aller glaubigen Henden (in der Bor: haut), welchen jene Gerechtigkeit auch zugerech: net werden sollte, und ein Bater der Juden (ber Beschneidung).

Hiernächst ist Beschneidung, nach einer bes kannten grammatischen Figur, so viel als ein Bes schnittener, d. i. Jude, und Vorhaut im Gegens saß ein Unbeschnittener, d. i. ein Zeyde — hin

und

und wieder in den benden vorhergehenden Stels len und Rom. 15, 8. Apostg. 10, 45. 11, 2. 3. Gal. 2, 7. 8. 9. 12. Eol. 3, 11. 4, 11. Tit. 1,

Jesus ist ein Diener gewesen der Besschneidung, so viel senn, als: Kr hat den Juden das Kvangelium gepredigt —

Gläubige aus der Beschneidung, so viel gelten, als: Christen aus dem Judens thum (s. Gläubige);

Die aus der Beschneidung sind, Justen; Evangelium an die Beschneidung, die Predigt des Evangelii an die Juden; u. s. w.

Endlich werden darunter, in so weit oft ein Theil sur das Ganze geseht wird, alle außerliche Mastionalunterscheidungen zwischen Juden und Zepsten verstanden, I Cor. 7, 19. Gal. 5, 6. 6, 15. Dor Gott, ist der Verstand, gilt kein Unterschied der Nationen und Völker; ben ihm kömmt es darauf nicht an, ob einer nach seinem Herkomsmen ein Jude oder ein Grieche ist (I Cor. 12, 13.); wer ihn fürchtet und recht thut, der ist ihm angenehm (Apostg. 10, 35.).

Besesseichniß von andern Kranken und Elenden die Besesseichniß von andern Kranken und Elenden die Besessen mit angeführt werden: so ist es ausges macht, daß es Kranke gewesen sind. Die Art der Krankheit läßt. sich eben so leicht bestimmen, da die Evangelisten entweder ihnen alle Kennzeichen ver Irren oder gar Rasenden beplegen, und sie mit allen gewöhnlichen Ausbrüchen der wütendsten Raserep vorstellen, Matth. 8, 28. Marc. 1, 23.

5, 2. f. Luc. 8, 27. f. oder auch zuweilen sie als stumme oder blind und stumm zugleich beschreis ben. Matth. 9, 32. 12, 22. Daher wird auch die Redart, er hat den Teufel, Joh. 10, 20. durch den Zusaß er ist unsinnig erklärt, und von dergleichen Menschen ben erfolgter Besserung gesagt, sie wären wieder vernünftig geworden, Marc. 5, 15. Luc. 8, 35. Wenn also die Juden auch vom Johannes wegen seiner eingezogenen Lebensart sagten, er hat den Teufel, so sollte dieß eben so viel senn, als was wir etwa sagen würzden, es ist ein milssüchtiger, melancholischer, seute

scheuer Mensch.

Es thut auch wohl nichts zur Sache, daß in fo vielen Stellen der evangelischen Geschichte, als Matth. 10, 1. 8. Marc. 1, 32. 39. 3, 15. Luc. 6, 18. 7, 21. 8, 2. 9, 1. Die Befessenen von ben Kranken unterschieden werden; denn auch wir unterscheiden im genauern Sprachgebrauch Melanchelische und Kranke von einander, so fern wir uns ben ben erftern mehr eine Bemutheverwirrung denken. Es mogen also im: merhin keine Kranke gewesen fenn, wenn es nur erweislich ift, daß es Unfinnige gewesen: und das ist es mir. Ich bin fest überzeugt, daß die Juden alle mit fchreckhaften fürchterlichen Bufällen Behaftete, Befessene genannt, und zwar vom Teufel, weil sie während ihres Aufenthalts in Babel die Meinung der chaldaischen Philoso: phen von den bofen Geistern, als Urhebern gewiffer nicht leicht erklarbaren fürchterlichen Kranks heiten, angenommen hatten. Man findet daher in den Buchern der judifchen Gelehrten, die nach der Rückkehr aus Babel geschrieben sind, ein

vorher ganz unbekanntes und ungeglaubtes Sn: stem von den bosen Geistern; und so hat es unter uns Zeiten gegeben; wo man auch jeden Wahnwizigen, stumm gewordnen u. f. w. für behert bielt (welches im Grund eben so viel, als einen vom Teufel beseffenen gelten sollte). dervolle That Jesu bestand also ben Heilung sol: cher Krankheiten nicht darin, daß er einen ei: gentlichen Teufel austrieb (denn das Bofe aus dem Herzen und Leben der Menschen, diesen Sittenteufel, wollte er eigentlich vertreiben, f. Werke des Teufels), sondern daß er unheil: bare Krankheiten wegnahm, die das Volk dem Teufel, als einem personlichen Menschenpeiniger Und nur den spätern Erleuchtungen zuschrieb. des Evangeliums durch die Apostel überließ er es nach seiner Weisheit, diesen Wahn zu zerstreuen. Gang wie ein guter erfahrner Argt' Die Krankbeit beilt, und dem Patienten überläßt, was er das von denken will; oder vielmehr, gleich Gott, der alles fein zu seiner Zeit thut, verhielt er sich auch in diesem Fall, und machte die an sich unrichtige Einbildung nur vor der Hand dadurch unschäd: lich, daß er nie in seinen eigentlichen und von selbst veranlaßten Unterweisungen den Saß be: hauptete, daß der Teufel über die Gesundheit und das Leben der Menschen jemais einige Bewalt gehabt habe, und vielmehr allezeit unmit: telbar auf Gott, als den allmächtigen Regierer unfrer Schicksale, hinwies.

Nach diesen Voraussekungen wird man es auch nicht unwahrscheinlich sinden, daß Matth. 8. vergl. mit Marc. 1. Luc. 8. nicht wirkliche Teuzsel, sondern die von ihm besessen geglaubten uns

.

ter

ter die Zeerde Saue gefahren, und deswegent aus ihren Holen hervorgegangen, wie man eiz gentlich und nicht in, nicht sie suhren aus) überseisen muß. Die Wahnwißigen baten sich nemlich in ihren Unsinn, ben welchem doch immer noch der Nationalabscheu vor den Säuen in ihnen wirkte, aus, unter den Säuen ein Schrekten zu erregen; diese Forderung schrieben denn die daben stehenden Juden dem Teusel, ihrer Einbildung gemäß, zu, und es erforderte also die Wahrheit der Geschichte, sie als vom Teusel vorgebracht zu beschreiben.

Ich verweise diesenigen, die von dieser Art der Krankheit noch genauer belehrt senn wollen, auf des Richard Mead hieher gehörige Abhand: lung von den biblischen Krankheiten, die 1749 nach der Londner Ausgabe wieder in Deutschz land ist abgedruckt worden.

Besprengen, Besprengung. Ebr. 10, 22. sollte man für besprenget in ic. genauer übersetzen, gereinigt im Bergen von dem bofen Gewiffen; denn das griechische Wort bedeutet bendes, bes sprengen und reinigen, welches lette bier die Redeverbindung erfodert. Dann ist immer noch der Ausdruck in so weit figurlich, in so weit er eine Anspielung auf die gottesdienstlichen Bes sprengungen der Israeliten, theils mit Opferblut, theils mit Wasser (3 %. Mos. 16, 14. 2c. 4, 5. 6. 2 B. Mos. 29, 4.), enthalt; und da nun eben jene eine sinnbildliche Vorstellung der Wegneh: mung der Gunden des Bolks waren, so heißt gereiniger eben so viel als befrept. Luther hat das her mit gutem Grunde das und los in seiner Ueber: sekung

Jesu Christi I Petr. 1, 2. ist in gleicher Rücksicht auf jene Besprengungen, als einen kirchlichen Gebrauch der Israeliten, eine uneigentliche Besschreibung der Theilnehmung an der freyen Besgnadigung Gottes durch Jesum, und könnte man freyer überseigen

Petrus, ein Apostel Jesu Christi den unter den hin und her — — zerstreuten Juden, nach dem gnädigen Rath Gottes, durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Theilnehmung an der göttlichen Begnadisgung durch Jesum Christum erwählten Fremdslingen.

Bestehen, heißt so viel, als gegründet seyn, I Cor. 2, 5. Die Uebersehung sollte senn; damit euer Gtaube gegründer sey. Dann sest stehen 2 Tim. 2, 19. der unwandelbare Grund Gottes steht stest. Endlich bedeutet, durch jemand bestehen, durch ihn vereiniget, gleichsam zusammen gehalten werden Col. 1, 17.

Er ist vor allen (der Beste der Gemeine; wie gleich nachher statt vor allen v. 18. der Vorssissende, wie man es eigentlich übersessen könnte, gesagt wird und es besteht alles durch ihn er hat Juden und Zeyden zu einer Kirche vereiniget; welches wieder mit dem gleich solzgenden, er ist das Zaupt des Leibes, und mit dem, er hat aus beyden eins gemacht, in der Parallelstelle Eph. 2, 14. ganz einerlen ist). s. Lülle, Simmel.

Den Gelehrten ist übrigens nicht unbekannt, daß das griechische Wort, welches Luther hier bestes ben

ben übersett, von einer versammelten Menge gesagt wird.

Wesuchen einen andern, bedeutet nach dem allges meinen Sprachgebrauch der Ebräer und Griesehen in folgenden Stellen, sich eines annehmen, für ihn sorgen, und sollte gleich in der Ueberssehung deutlicher angegeben werden.

Luc. 1, 68. 78. Er hat sich seines Volks anges nommen, und ihm eine Errettung verschaft: s. Erlösung — durch welche sich unsrer anges nommen hat der Aufgang aus der Höhe.

Jac. 1, 27. Ein reiner — für Wittwen und Wansen in ihrem Elend sorgen u. s. w.

Im letten Fall konnte, nach den damaligen äußerlichen Umständen der Christen, die eigentlische Hausbesuchung solcher Stenden mehr als ist zu den besondern Erweisungen einer solchen Fürsorge nothwendig senn. Nur aus dem Ausdruck läßt sich so etwas nicht schließen, und armen Verwittsweten und Verwanseten möchte in unsern Umsständen dieß mehr lästig fallen, auch für den, der es thun wollte, oft ein zwendeutiges Aussehen nachen. Weit besser ists also, so für sie zu sorgen, daß sie auch Obdach und unter demselben die Nothwendigkeiten des Lebens haben können.

Beten, bitten im Namen Jesu Joh. 14, 13. 14. 15, 16. 16, 24. 26. Der Ausdruck, wie der Zussammenhang, beweiset zur Genüge, daß dieß eis ne besond eie Bezeichnung des apostolischen Amtssgebets und mit andern Worten so viel sen, als an Christisstat, als sein Apostel, Gott um irsgend etwas zur Verkündigung und Ausbreitung der Religion dienliches anrusen. So versichert

er (Joh. 14, 26.), der Bater werde den beiligen Beift ihnen senden in feinem Mamen, an feiner statt: so sollten die Apostel im Mamen Jesu, b. i. an seiner statt, Wunder verrichten (Marci 16, 17.): so werden die unredlichen Lehrer vorge: stellt, wie sie im Mamen Jesu, d. i. an seiner statt, gelehret (Matth. 7, 22.): und so versteht sich von selbst, wie Jesus sagen konnte, bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Mamen, weil er bis dahin das Lehramt des Evangelii selbst ver: waltet hatte, und nun erst am Ende feines Lebens es ihnen gleichsam abtrat, "ich gehe zum Bater, und was ihr von nun an als meine Apostel bit: ten werdet" ic. s. Mame. Ich will damit niemand die Beruhigung nehmen im Namen Jesu zu be: ten, und keinem Prediger die Frenheit der Allge: meinheit der Chriften, Diefes Gebet zu empfeh: len, wenn es so viel senn soll, als gern, oft, un: ter dem ernsten Bewußtsenn des allgegenwarti: gen Gottes mit lebhafter Empfindung feiner eige nen Sulfsbedürftigkeit und frohem Zutrauen zu Gott, furz, als ein erleuchteter Chrift, beten. Aber in einem Worterbuch diefer Art, ift es nos thig zu sagen, was Jesus selbst in einer solchen Unterredung mit feinen Aposteln über ibre Bunftige Umtsführung daben gedacht habe. Augustin ift der erfte mir bekannte Schriftausleger unter den Alten, der diese Aussprüche Jesu nicht bloß auf die Apostel eingeschränkt wissen will. eben die Frage, die er aufwirft und verneint: Sollen wir das bloß von den Uposteln verstehen? das sey ferne! laget vermuthen, daß dies die frühere oder doch schon dazumal bekannte Erklä: rung gewesen. Und so eignen Erpsostomus, Upole Apollinarius, dieses Gebet nur den Aposteln zu. Dieser sagt ausdrücklich: Christus thut, was die Apostel bitten.

Beten an allen Orten, I Tim. 2, 8, d. i. in allen offentlichen Versammlungen der Christen sollen

nur die Männer vorbeten.

Beren mit der Junge, oder, mit Jungen, I Cor. 14, 13. 14. 15. im Geist, im Sinn, eben daselbst. Die eigentliche Ueberseszung ist:

13. Wer daher in einer fremden Sprache betet, der bete also, daß er es auch auslege;

14. Denn wenn ich in einer fremden Sprasche bete, so betet zwar mein Herz, aber der Sinn, den ich damit verbinde, hilft dem aus dern (dem meine Sprache unbekannt ist) nichts, vergl. v. 16.

15. Was geziemt sich also? Memlich; ich will zwar zu meiner Erbauung beten, aber auch so, daß andre (in öffentlicher Versamm:

lung) meinen Sinn fassen: vergl. v. 19. Der Apostel tadelt nemlich in dem ganzen Capiztel die in der corinthischen Gemeine damals einz gerissene Unordnung in einer der übrigen Gesmeine unbekannten Sprache die gottesdienstlischen Handlungen zu verrichten.

Beten ohne Unterlaß I Thest. 5, 17. vergl. Luc. 18, 1. Rom. 12, 12. ist von der öftern Gebetse übung zu verstehen. Das heißt in allen Sprachen etwas unabläßig thun, wenn man es oft und

fleißig thut. f. vertreten.

Betrübt machen, betrübt werden, ist nach dem besten griechischen Sprachgebrauch, Matth. 19, 22. Eph. 4, 30. so viel als unwillig machen, werden; beleidigen, beleidigt werden. Und viels leicht

leicht auch Rom. 14, 15. So sagt Plutarch im Solon: Er brachte den Crosus auf (wo. er denn das in den angeführten Stellen vorkom: mende Wort braucht) ohne ihn zu bessern. Luther selbst hat schon 2 Cox. 9, 7. das Rennwort richtig übersetzt: Unwille.

Beyde, Eph. 2, 14. 16, 18. Juden und Denden;

f. eine machen.

Beybringen, beweisen, darthun, Apostg. 24, 13.

vergl. 25, 7.

Beugen die Unie; s. anbeten. Eph. 3, 14. zeigt es die besondre göttliche Verehrung an, die durch die Anrusung geschieht, daß man sogleich über: seizen könnte.

Ich rufe an den Vater unsers Herrn ic.

Bewegen: Luc. 2, 19. Maria — bewegte (diese Erzählung von Jesu) in ihrem Zerzen, d. i. sie dachte hin und her darüber nach, was sie zu besteuten hätte, welches die eigentliche Bestimmung ihres Sohnes senn möchte u. s. w. In einigen Ausgaben der Lutherschen Uebersetzung sieht auch wirklich das deutlichere erwegen; und die ganze Vorstellung ist eine schone Veranlassung, das eigne stille Nachdenken über die Religion sich und andern zu empschlen.

Beylage, 2 Tim. 1, 12. 14. bedeutet etwas, das bey einem andern zur Verwahrung niedergelegt ist, und so hat Luther dasselbe übersetzt I Tim. 6, 20. Unter seiner Beylage versteht Paulus entweder sein Leben, welches dazumal (v. 8. 4, 15:18.) in großer Gesahr war, und versichert sich, daß Gott ihm dasselbe, wenn es sonst sein Wille sen, wohl erhalten könne (f. Krebs in den Anmerkungen über das Neue Testament aus dem

Jose:

Josephus); oder welches ich wegen des, bis an jenen Tag, noch vorziehen mochte, seinen apostolischen Beruf, sein Lehramt v. 11., — ich bin
gewiß, daß er mich ben dem mir anvertrauten Apostelamt bis ans Ende meines Lebens schüßen könne. Dieses Lehramt, oder die Lehre selbst,
nennt er nun auch die herrliche Benlage des Timotheus. Es ist schwer, zwischen solchen gleich
wahrscheinlichen und gleich sprachrichtigen Erklärungen zu wählen, und um so geziemender,
jeden für sich wählen zu lassen.

Beylegen, aufheben Col. 1, 5. 2 Tim. 4, 8. Im Griechischen steht ein von dem gleich vorherges henden Nennwort unterschiednes Zeitwort.

Bild der Ferrlichkeit Christi 2 Cor. 3, 18. Der Sinn scheint zu senn (in Verbindung mit dem 13ten v. und die Zwischenrede sür eine gelegentzliche Crläuterung angenommen): So konnten die Israeliten das Angesicht Mosis nicht ohne Decke sehen; aber wir (Apostel), wie wir die Herrlichkeit und Vortreslichkeit des Evangelii Jesu Christi klar und deutlich erkennen, so werz den wir auch immer geschickter, sie andern eben so klar und deutlich zu predigen; werden auch darinn Jesu, dessen Geist wir haben, immer ähnlicher.

Bild Gottes: s. Ebenbild.

Bischof; Aufseher, (s. Aelteste) Apostg. 20, 28.

1 Tim. 3, 2. Tit. 1, 7.

der Seelen; Seelsorger, wie wir zu sagen pflegen, der sich durch nüßliche Belehrungen und Ermahnungen um andre verdient macht. So wird also Jesus I Petr. 2, 25. recht eigentlich

genannt in eben dem Verstande, in welchem et Firte, Prophet, Fürst des Lebens, Herzog der Seligkeit, Zaupt der Gemeine u. s. w. genannt

wird; f. an den gehörigen Orten. :..

Bitten. Bon Jesu wird gesagt, daß er für die Menschen bitte Ebr. 7, 25. und welches gleich: geltend ift, fie vertrete Rom. 8, 34. für fie fpreche 1 Joh. 2, 2. Dies hat er wirklich noch auf die fenerlichste Weise am Ende seines Lebens ge: than Joh. 17, 9. 11. 15. (f. Welt) ff. - Die Christen aus dem Judenthum, mit denen es die Apostel in den angezeigten Stellen zu thun batten, muften zu ihrer volligen Beruhigung wiffen, daß wie fie überhaupt feines eigentlichen Sohenpriesters weiter bedurften, so auch die Dars bringungen deffelben, seine Fürbitten und Segnungen, ihnen weiter nicht nothig maren. wird ihnen daher wegen ihrer fortdauernden Une hanglichkeit an die Aenferlichkeiten ihres Gots tesdienstes versichert, daß ihnen das alles nun entbehrlich sep, da Jesus durch sein Evangelium einen so formlichen sinnlichen Gottesdienst auf: gehoben, ihnen den fregen findlichen Butritt zu Gott verschaft habe; es so gut sen, als wenn er ihr beständiger sichtbarer Hoherpriester und Kürsprecher mare.

Bitten und Fleben Eph. 6, 18. Phil, 4, 6. sollte eigentlich auch am ersten Ort übersetzt senn, Gebet und Fleben, und-zeigt ein herzliches, eifriges

Gebet an.

Bitte, Gebet, I Tim. 2, 1. würde ich so unterscheis den, daß das erste überhaupt alle gute Wünsche, und die Erklärungen derselben, das zwente, eis gentliche Gebete und Anzusungen anzeige.

25leis

Bleiben, in Gott, in Jesu, in dem Vater und Sobn zeigt entweder eine Pflichterweisung ober eine Meigung an. Im ersten Fall bedeutet in Jefu bleiben und fein bleiben in uns Joh. 15,4. 5. 6. 1 Joh. 2, 6. 3, 6. 4, 13. seiner Lebre ge= treu fenn, in dem Bekenntniß seines Evangelii beharren, und durch daffelbe zu allem Guten ges leitet werden, nach seiner eignen und der Jobanneischen Erklarung Joh. 15, 7. 2. 2 Joh. 9. Im zwenten Zall, wie Joh. 6, 56. 1 Joh. 4, 15. 16. beißt es so viel, als Gott und Jes fum lieben, und fie gegenseitig zu Freunden haben. Dies ift jum Theil wieder Die eigne Erklarung Johannis, da er einmal (1 Br. 4, 22.) für das, wir bleiben in Gott, welches ber Gegenfaß, er: foderte, fagt, seine Liebe ift vollig in uns, wir lieben ihn von ganzem Herzen. Mach einer fregen Uebersetzung wurde ich also sagen:

Joh. 6, 56. Wer meine Lehre annimmt und sich recht zu eigen macht, der liebet mich und wird von mir geliebet werden.

I Joh. 2, 6. Wer da faget, daß er sein Jünger sen, der muß auch wandeln wie er ge: wandelt hat.

15. Wer nun bekennet, daß Jes sum Freunde und liebet Gott.

Theophylact unter den åltern und Camerarius unter den neuern Auslegern haben diese Ausschricke in dem Evangelio Johannis schon bens nahe eben so erklärt, und der erste bemerkt ausdrücklich, daß Joh. 15, 9. die Erklärung des vorhergehenden enthalte.

23leis

Bleibet in meiner Liebe Joh. 15, 9. ist die zärtliche Bitte eines abscheidenden Freundes, ihn nicht zu vergessen: Behaltet mich lieb, würde ich übersesen — (v. 10.) das wird geschehen, wenn ihr meine Gebote haltet — v. 11. Darum bitte ich euch also, damit ihr allezeit, wie ich, ein freus diges Herz haben könnet, und eure Freude so gründlich als dauerhaft sey.

Blut des Jeren i Cor. 11, 27. ist so viel, als der Tod Jesu; und man wird ein Mitschuldiger desselben durch unehrerbietigen Genuß des Albend, mahls, indem man ben dieser Gedächtnißseyer seines Todes mit eben so großer Gleichgültige keit oder grober Verachtung gegenwärtig ist, als es seine ungerechten Richter ben der Hinrichtung selbst waren.

Blut Christi, Jesu Christi, bes Testaments, bes ewigen Testaments, der Besprengung, und mas von dem einen und dem andern auf eine febr ers habne Art in folgenden Stellen Roni, 3, 25. 5, 9. Eph. 1, 7. 2, 13. Col. 1, 14. 20. 1 Petr. 1, 18. 19. 1 Job. 1, 7. Ebric 9, 13. 14. 10, 19. 29. 13, 12: 20. Dffenb. i, 5. 5, 9. behaupe tet wird, sind Ausbrücke und Redatten, welche Die Christen, bie ehemals Juden gewesen waren, mund die aus dem Hendenthum, die mir ihnen gar ju geneigt waren oder doch von ihnen verleitet werden konnten, neben bem Bekenntnif des Christenthums ihre eignen blutigen Opfergebraue che fortzusegen, von einer solchen Vermischung m abhalten sollten: "Das ist ja gant, wollen die Apostel sagen, der Absicht Des Christenthums nauwider; dazu ift ja eben Jesus gekommen, daß

per durch Einführung einer Religion des Ber-Mens und des Wandels solche knechtische Got atesdienste gang abschaffen, une die Ueberzeu: gung schenken wollte, daß Gott ohne leibliche "Gaben und Opfer gegen jeden zurückkehrenden "Sohn vaterlich gefinnt fen. Denket, daß Jesus fich ja eben deswegen selbst aufgeopfert bat, um zeuch von einem solchen an sich unkräftigen Got: ztesdienste zu befrenen (euch zu erlosen von eurem "eiteln Wandel I Det. 1, 18.), alle Bolfer, die "bisher wegen ihrer verschiedenen Religionsgebrauche, wie ihr Juden und Henden, in bitte: ver Feindschaft mit andern lebten, durch eine Meligion in vereinigen (er hat Friede gemacht ic. "Col. 1, 20.) und uns ohne alle Opfer einen freudigen Zugang zu Gott in unsern Gebeten, Danksagungen und ganzer Anbetung zu ver: "schaffen (Ebr. 10, 19.). Das überleget, so ur: atheilet, und bemuht euch übrigens, die Mennschen zu werden, die ihr nach seinem Evangelio "fenn sollet, !so habt ibr Friede mit Gott durch unsern Herrn Jesum Christum, und sein Tod "ist die erfreulichste Bestärigung davon." Ober auch nach dem, was gleich gesagt werden soll, er ist statt aller Werschnopfer.

Allso soll freilich das Blut Jesu so viel senn, als der Tod Jesu, und es ist mit dem Gebrauch jenes Worts, kein grösserer Nachdruck verbunden; nur für jüdische Christen, die immer wieder zu ihren blutigen Opfern zurück und die aus dem Hendenthum nach sich ziehen wollten, war es sinnlicher, mehr das Blut als den Tod zu nennen, und für solche konnte auch im besten Verstande gesagt werden, sein Blut mache rein

von allen Sunden, nemlich die man ben nun er: folgter Besserung ebemals begangen (wie dies der Zusammenhang erfodert), in so fern er durch denselben die Lehre von der Begnadigung ben Gott bestätiget hat. Ich will nicht fagen, daß Die Christen, Die diese Borstellung horten, gleich auch diese Erklarung daben dachten. will nicht einmal annehmen, das Petrus und Johannes sie so deutlich als Paulus eingesehen baben, und da es auch ben ihrer Erleuchtung Grade gab und fie wenigstens in den Wordere fagen, die ich ihnen in den Mund gelegt, dieselbe Ginficht hatten. Aber auf die Erklarung fam es auch nicht an, wenn nur durch die ganze Work stellung der Zweck, den bessern kindlichen Gote tesdienst annehmungswürdig zu machen, erreicht wurde. Da ich ben den Artikeln Weissung, Boherpriester, Opfer, immer wieder auf diese Borstellung zurückkommen werde, so erspare ich bis dahin andre Beweise, da ohne dies die Er: klärung aller damit verwandten Ausdrücke erst volles Licht giebt. Es wird indeß dienlich seyn, einige von den angezeigten Stellen besonders durchzugehen, und den Alnfang von einer gar ausgelassenen zu machen.

Apostg. 20, 28. ist es nothig, für Leser, die es anstoßig finden mochten, wenn vom Blute Gottes geredet werde, zu erinnern, daß einis ge alte Bücher statt die Gemeine Gottes ente weder schlechthin die Gemeine, oder, die Gemeine des Ferrn lesen, und daß die mittelste Lesart vielen die richtige zu senn scheint. Das Ganze soll anzeigen, daß Jesus durch eine bis

\$ 2

3um

zum Tod standhafte Vertheldigung der Wahrs heit ihr Betenntniß bed andern ausgebreitet.

Ephefe 2, 13. ift ber Berftand: Ihr, Die ihr ehrmals henden waret, find nun, als Chri: sten, mit den Christen aus dem Judenthum vereiniget worden durch den Tod Jesu, wel: cher damit die Aufhebung aller feiblichen Opfer, Die euch von einander wennten, aufs gewisse: fte bestätiget hat: f. Christus, ferne fevn.

1 Joh. 1, 7. So wir als erleuchtete Chri: ften leben (f. wandeln), wie Gott felbst ein reines und heiliges Wesen ift; so stehen wir und er in dem genauesten und erfreulichsten Werhaltniß (bas unter einander geht auf Gott und die Guten; mit ihm batte er vorber ge: fagt): Und wenn wir uns denn ehemals ver: fündiget haben, da wir toch im Judenthum lebten, fo haben wir durch Christum ben Troft, daß uns das ben nuferm gegenwärtigen gebef: ferten Zustand nicht weiter von Gott zugerech: net wird und fein Blut macht uns rein zc.

Diese Stelle ist so beweisend für die Unmöglichfeit gottlicher Begnadigung ohne eine ichon wirk: lich angefangne Sinnesanderung, dag wenn fie auch nur die einzige ware, wie fie es doch nicht ift, die so unedle Vorstellung von der Wergebung der Sunden ohne Heiligung in einem offenbaren Widerspruche damit stehet. Aber gewiß ist die Sache selbst eben so widersprechend.

Blut des Cammes. Apoc. 7, 14. 12, 11 Ich halte dies für eine Beschreibung des Marryrertodes. Go beschreibt Ignatius in seinem Brief an die Romer benm Ruinart den feinigen als eine Auf: opferung, sich als ein Opferthier; und die Ge: meine

1.2.

meine zu Smyrna läßt eben daselbst in ihrem Brief von der Hinrichtung des Policary dies sen unter aneern Gott danken, der ihn gewürz digt habe, den Märtyrern zugesellet zu werden, und an dem Kelch Christi, d. i. an seinem Tod, Theil zu nehmen. Der Grund der Beschreis bung wäre also darinn zu suchen, daß die Märtyrer um der Wahrheit willen eben so unschuldig. Iitten, als Jesus vor ihnen gelitten hatte.

- ewigen Ebredeo, 29. Matth. 26, 28. Marci

14, 24. u. a. m. f. Teffament.

Blutvergießen. Ebr. 9, 22. ist die Behanptung, ohne Gluvergießen geschieht keine Vergebung, nicht so allgemein zu verstehen, sondern mit der gleich vorhergehenden Einschränkung, nach dem Gesen, nemlich, der mosaischen Gebräuche.

238se. ir Cor: 5, 13. sollte man nachdrücklicher und kurzer für 35 mit

Thut von euch selbst hinaus, der bose ist -

an übersehen beiberein beiten Leber beneine eine bi

Stoßet den Bosewicht aus eurer Gemeine; welches schon v. 7. in bildlichen Ausdrücken war erinnert worden. So hat Luther selbst dasselbe Wort richtig überseht i Joh. 2, 13. 14. wo vielleicht nach 3, 8. der Teusel zu verstehen ist, dem die jüdischen Philosophen auch alles moras lische Bose zuschwieben. Sph. 6, 16. s. zerren der Welt.

20sheit. s. Kinder, Sauerteig. Sonst bedeutet es Apostg. 3, 26. 1 Cor. 14, 20. alle hendnis scho Laster überhaupt; hingegen sollte es Luc. 11, 39. Apostg. 8, 22. Eph. 4, 31. Col. 3, 8. Tit. 3, 3. 1 Petr. 2, 1. wie es auch der jedes: malige Zusammenhang der Rede beweist, und Luther selbst Rom. 1, 29. übersetzt hat, eigents licher Schalkheit heißen.

Bothschaft ist Lehre i Joh. 3, 11. vergl. mit Es. 28, 9. wo Luther das hebräische Wort, welches die Griechen wörtlich Bothschaft geben, richtig Predigt, und verkündigen, lehren, übersest.

Braut, Brautigam, Joh. 5, 29. ist das Ganze eine sprüchwörtliche Redart, und eben so wird Die Bergleichung Matth. 9, 15. 25, 5. 22, 21 folg. Marc. 2, 19. Luc. 5, 34. 35. nur zu einer gelegentlichen Erläuterung angestellt. sollte also Jesum nicht in das Spiel mengen, welches man zuweilen mit der Kirche, als seiner Braut, treibt. Er selbst hat sie nie seine Braut genannt, und am wenigsten ein einzelnes Glied, welches noch weit anstößiger ist. wenn er einigemal die Vergleichung seiner Person mit einem Brautigam ergriffen, maßiget er sie doch so, daß er nur die Freunde desselben (Sochzeitleute, wie Luther überfeßt) in Die Ber: gleichung hineinbringt. Ich bestimme diese Unmerkung besonders Lehrern der Gemeinen, die folchen Tanbelegen mit gewissenhaften Ernft ents gegen arbeiten sollten, und nicht die Einbildungs: fraft ihrer Zuhorer mit Bilbern anfüllen, die von vielen gar zu leicht auf eine anstößige Weise er: weitert werden konnen, und sehr oft, auch von ganzen Gemeinen, find erweitert worden.

Brechen. Die Schrift brechen, Joh. 10, 35. vergl. Joh. 7, 23. und Ebr. 10, 28. wo Luther in einer ähnlichen Verbindung dasselbe griechische Wort zerbrechen übersetzt, ist so viel, als sie

per=

verwersen, verlegen ze. Ich würde in der ersten Stelle übersehen: und die Schrift muß doch gelten — in der zweyten; um der geseglichen Vorschrift nicht entgegen zu handeln, welches der Fall würde gewesen senn, wenn jemand um des Sabbaths willen sein Kind nicht am achten Tage hätte wollen beschneiden lassen.

Den Sabbath brechen, Joh. 5, 18, ihn ente

heiligen, das Brod brechen f. Brod.

Breit, Breite. Matth. 7. 13. heißt der breite Weg, die gemeine Lebensart; s. Pforte, Weg. Breite Sph. 3, 18. beveutet, nebst den übrigen Maaßwortern, Lange zc. den ganzen Umfang, nemlich der christlichen Erkenntniß, von welcher in dem gleich folgenden geredet wird, nur daß Luther in der Uebersehung statt Erkenntniß alles wissen setzt. Der Sinn bender Verse ist:

Auf daß ihr mit allen Christen begreifen mös get, welches der Umfang der Religion sen; aber auch zugleich euch überzeugt halten, daß die größte Sinsicht noch nicht zureichend ist, und am Ende, Christum lieb haben, besser ist,

als alles Erkenntniß.

Man könnte aber auch aus dem vorhergehenden 17ten 23. das Wort Liebe wiederholen, und

bann mare ber Berstand:

— Und in einer gegenseitigen Liebe recht ges gründet zu senn; daß ihr immer mehr ihren ganzen Umfang einsehen sernet, und vor allen Dingen erkennet, daß Christum lieben weit vortresticher ist, als noch so große Religionse einsichten haben

Brennen, 2 Cor. 11, 29. so viel, als in Affect gerathen, aufgebracht werden, in Bewegung ge-H 4

4

211

gesent werden; vergl. 2 Maccab. 4, 38. Grunde text und Uebersehung. Die frenere Uebersehung wurde senn: Wer ist schwach im Krkenntnis, daß ich mich nicht nach seiner Schwachheit bes queme? wessen Gewissen wird von andern bes unruhiger, daß ich mich nicht seiner mit lebhafsten Eiser annehme! Dem Sinn der ersten Helste ist die Bezeugung 1 Cor. 9, 22. ganz ähnlich, und in derselben Bedeutung verbindet Paulus bende Wörter schwach sepn, und, gedrogert werden, Rom. 14, 21.

Brief, 2 Cor. 3, 2. 3. Hier ist in der Vergleischung selbst der Brief Pauli das Empfehlungs: schreiben der Corinther für ihn an andre Gemeisnen, und Brief Christi das Empfehlungsschreisben Christi für Paulum an die Corinther. Die Vergleichung leitet er im 1 W. dadurch ein, daß er, wie eigentlich übersetzt werden sollte, sagt:

Wir bedürfen weder, wie einige (falsche Aposstel) eines Empfehlungsschreiben an euch, noch von euch; denn (das lektere ist unste insnige und unauslöschliche Liebe zu euch, die unstimmer zu eurem Lobe beredt macht) ihr send unser Empfehlungsschreiben an andre, gesschrieben in unser Berz kenntlich und liebbar allen Menschen: Und dagegen (sind wir euch durch Jesum Christum selbst, der und zum Apostelamre unter euch berufen und geschickt gemacht hat, genug empfohlen) send auch ihr und offenbar das beste Empfehlungsschreiben Christi, welches wir selbst an euch abgeliesert haben, nicht mit Dinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinere

ne Zaseln, sondern auf fleischerne Taseln des Herzens (also eben so unauslöschlich) geschries ben?

Brod, ist überhaupt ber Unterhalt bes Lebens, z. E. im Bater Unser, wo man genquer übersegen sollte:

Unsern nothourfrigen Unterhalt gleb uns

beute,

s. täglich — Luc. 15, 17. (Die ihr reichliches

Auskommen haben) 2 Thest. 3, 8.
Haben auch nicht umsonst unsern Umterhalt von semand genommen — wie viele — bie ihr gutes Auskommen haben.

Dann bedeutet in einem engern Verstande die gewöhnlichen Nahrungsmittel, Speise und Trank, und also nur einen Theil des Unterhalts; Matth. 4, 4. Luc. 4, 4. Der Sinn ist: Gott ist nicht an die ordentlichen Nahrungsmittel in der Ershaltung des Menschen gebunden.

Im engsten Verstandelist es das eigentliche Brod Marth. 16, 8, Marci 8, 17,

Rady der mittelsten Bedeutung heißt nun, das Brod essen, überhaupt speisen, Matth. 25, 2. vergk v. 20. Mare. 7, 2. (3.4.); zu Gaste geben, Lic. 14, 1.; und in der ersten sein eigen Brod essen, 2 Thest. 3, 12. selbst für seinen Una tethalt sorgen, ihn selbst erwerben; eines andern Brod essen, Ihn selbst erwerben ihn verssorgt werden, Ihn Soh. 13, 18. durch ihn verssorgt werden, Ihn Gutthaten von ihm genießen (Pf. 41, 10.)

Marc. 8, 13. Lucu 24, 30. Apostg: 27, 35.
1 Cor. 16. und in ben Einsehungewerten Hen

ben den Evangelisten und dem Apostel Paulus ist nach den Sitten der Morgenlander, die sich benm Effen keiner Meffer bedienen, eben das, was wir das Brod schneiden nennen, und also so viel, als es theilen. Und weil der Genuß des Brods im Abendmahl zu den besondern gottes dienstlichen Fenerlichkeiten der Christen geborte, so nennen die Apostel diesen Genuß das Brods brechen im vorzüglichsten Verstande, i. Cor. 10, 16. Apostg. 2, 42. 20, 7. Mach der mittelsten Stelle waren also dazumal die vornehmften Stücke des öffentlichen Gottesdienstes, der Unterricht, der Genuß des Abendmahls, endlich das gemeinschaftliche Gebet; und Gemeinschaft und Brodbrechen ist, nach unsrer Art zu reden, der gemein= Schaftliche Genug des Abendmahle. Die dritte Stelle enthalt noch einen besondern Beweis Dieses apostolischen Sprachgebrauchs, indem das felbst (nach v. 8. 9. 11.) von einer nachtlichen Zusammenkunft die Rede ist, welche man wohl nicht austellte, um Brod unter die Armen auszu: theilen, wovon einige die Redart haben verste: ben wollen. Diesen Verstand bat sie, wie ich glaube, Apostg. 2, 46.; allein hier wird auch durch den Zusak, bin und ber in den gaufern, die Redart andere bestimmt, und durch den Inhalt der benden vorhergehenden Verse der Leser noch mehr berechtiget, an eine mildthätige Austheilung zu denken: Ganz wie Jes. 58, 7. welches diesen letz: ten Sprachgebrauch noch mehr bestätiget.

Brod des Lebens Joh. 6, 35. 48. vom Zimmel, das vom Zimmel kommen ist v. 32. 41. 50. das lebendige Brod vom Zimmel v. 57. Brod Gottes — das der Welt das Leben giebt. Dies leste:

lettere ist schon eine nähere Erklärung des ersten Ausdruck, der nun eigentlich so viel bedeuten soll, als das Werkzeug, der Lehrer, Urheber der Glückseligkeit. So ist es in allen Sprachen ges wöhnlich, das, was die Seele stärkt und erfreut, als ein Nahrungsmittel vorzustellen, ihr selbst den Genuß dessolben zuzuschreiben. Ganz bes sonders liebten die jüdischen und Platonischen Weltweisen dergleichen bildliche Vorstellungen, wovon auch nur Sprüchw. 9. 5. Sit. 15, 3.

Bruder ift zuweilen ein jeder naher Verwandter Matth. 12, 46. Marc. 3, 31. Luc. 8, 19. Matth. 13, 55. 30h. 2, 12. 7, 5. Oal. 1, 19. Dann bedeutet es Amtsgehülfen Alpostg. 9, 17. 1 Cor. 16, 12. Phil. 2, 25. Col. 1, 1. Philem. 1. Seb. 13, 23. Eph. 6, 21. Col. 4, 7. 2 Petr. 13, 15.11 2 Cor. 11, 26.; Drittens Mitbarger Matth. 5, 47. 22. 23. 24. 18, 15. 21. und nach diesem leiten unter den Juden üblichen - Sprachgebrauch und ber eignen Bestätigung des ufelben unter den Chriften Durch Jesum, Matth. 123, 8. ist es endlich so viel, als ein Mitcheist, ein Mitburger der christlichen Gefellschaft. (Eph. 2, 19.) Luc. 22, 32. John 21, 23. Apostg. 14, 2. 15, 1. 7. 13. 22. 23. 32. 36. 40. 16, 40. 17, 10. 14. 18, 18. 27. 21, 7. 17. 28, 14. 15. 21. Rom. 8, 12. 14, 10. 13. 15. 21. 1 Cor. 6, 5. 6. 7. 12. 8, 11. 13. 15, 6. Eph. 6, 10. Phil. 1, 14. 1 Tim. 4, 6. 16, 20 1 Theff. 4, 10. 1 Petr. 27 17. 1 Joh. 2, 9. 10. 11. 3, 10. 14. 15. 16. 17. 4, 20. 21. Jac. 1, 16. Jac. 2, 15. 4, 11. - Gal. 6, 10. steht bafür Glaubenages nossenie fact eine iber Land bekalten in der eine

con, Coogle

Bruderliebe oder brüderliche Rom. 12, 10. 1 Theff. 4, 9. 1 Petr. 1, 22. 3, 8. 2 Petr. 1, 7. Ebr. 13, 1. ist also jur Unterscheidung der allge: meinen Menschenliebe, die liebreiche Gesinnung gegen Religionsverwandte nebst ihren Erweisungen. In den damaligen Zeiten, in welchen der mitten unter einer ansehnlichen Menge Juden oder Heyden wohnende kleine Haufe der Chris sten gang verlassen wurde gewesen senn, wenn nicht alle untereinander sich desto thatiger benge: fanden batten, mar diese Bruderliebe eine gang besondre Pflicht. Mach den gegenwärtigen Um: Stånden driftlicher Gemeinen verliert sie sich, fo zu reden, in der allgemeinen Menschenliebe, und wo intolerante Gemeinen die Oberhand has ben, da kann es sogar Pflicht der Religion für den mäßiger denkenden Theil unter benselben fenn, die Erweisungen der Menschenliebe der Bruderliebe vorzuziehen. Hier ist nemlich ber Fall gegenseitig, der die besondern Uebungen ber Bruderliebe in den apostolischen Zeiten noth. wendiger machte; hier hat der Mitmensch weni: ger Benstand, als der Mitchrist, und braucht eben deswegen den meinigen mehr.

Wünstig. Zwennal steht dieses Wort in der Lustherschen Neberschung am rechten Ort und drückt das Griechische eigentlich aus; nemlich, Aposig. 18, 25. Köm. 12, 11. Aber 1 Petr. 1, 22. 4, 8. sollte das Wort innig in der Uebersehung geswählt senn — Habt unter einander eine innige Liebe — Die Frage ist nur noch, was bränstig im Geist senn soll. Es ist also in der lehten Stelste der Gegensaß von der Trägheit zum Guten, und soll die herzliche Nacheiserung desselben ans

zeigen; in der ersten aber geht es mehr auf die Lebhaftigkeit des Bortrags und die feurige Be-

redsamfeit des Apollo.

Buch des Lebens Phil. 4, 3. Offenb. 3, 5. 13, 8. 17, 8. 20, 12. 22, 19. Die gleichgeltende Bes nennung ist das lebendige Buch des Lammes Offenb. 21, 27. Es ift nun schon einmal (f. ans febreiben) erinnert worden, bag die Burgerliften ben den Juden das Buch der Lebendigen (Pf. 69, 29.) genannt wurden, in welches die Das men aller Ifraeliten jedes Orts eingetragen mas ren, und daß baber die mit diesem Gebrauch bes fannten Apostel, als ehemalige Juden, Gott gleich. fam ein Buch zueignen, in welches das neue Bolt ber Chriften von ibm eingeschrieben werde. In gleicher Rücksicht nennt sie Paulus (Eph. 2, 19.) Burger; und baber kommt endlich biefer Auss druck mit den davon zusammengesetzen Redarten am baufigsten in der Offenbahrung vor, in wels ther Sprache, Bilder, Benennungen, alles aus ber judifchen Staatsverfaffung übergetragen ift.

seichrieben seyn in diesem Buch, oder gegens
seitig, aus demselben ausgeloscht werden, heißt
also so viel, als, im ersten Fall, ein wahres
Glied der Kirche seyn, im zwenten, aus der
christlichen Kirche ausgestoßen werden, oder
nicht dazu gerechnet werden. Was der Apostel
sagt, deren Namen sind im Buch des Lebens
Phil. 4, 3. würden wir in unster gemeinen Spras
che ausbrücken: die rechtschafne Christen sind.
Dies inacht denn auch die so oft ausgeworsne
Frage unnothig, wie man wieder aus dem Buche
des Lebens könne ausgestrichen werden? ben der
man nemlich voraussehte, das das eigentlich so
viel

viel sen, als zum ewigen Leben erwählt seyn. Es ist eben so döutlich, daß Moses 2. B. 32, 32. 33. sich nicht die Ausschließung von emiger Glückseligkeit, sondern die Abnehmung der Resgierungslast unter einem solchen Bolke wünschte. Er stellet Gott vor, wie er sein Volk nament: lich in ein Buch geschrieben hat, und ihn unter dem Titel des Vorstehers desselben eingetragen. In diesem Verhältniß will er also lieber ausgesstrichen senn, als es vor seinen Augen unterges hen sehen.

Buchstabe, der kleinste des Gesetzes Matth. 5, 18.

ift v. 19. bas geringscheinendste Gebot:

Der Buchstabe tödtet, 2 Cor. 3, 6. 7. s. Umt. Die ersten Buchstaben der christlichen Lehre Ebr. 5, 12. die Anfangsgrunde der Religion.

Unter den Buchstaben der Beschneidung seyn, Rom. 2, 27. buchstäblich, im eigentlichen Ver: stande, beschnitten senn: V. 29. die Beschneis dung im Buchstaben, die eigentlich sogenannte Beschneidung. Nach einer frenen Uebersesung

ाइट सार होते।

wurde es beigen :

der das Gesetz vollbringt, dich eigentlich bes
schnittenen Uebertreter des Gesetzes verdams
men. 28. Denn der ist nicht ein wahrer Jude,
der es nur äußerlich ist; und eben so wenig
das die rechte Beschneidung, die nur äußers
lich am Fleische geschieht. 29. Der ist viels
mehr der wahre Jude, der es innerlich ist,
und die rechte Beschneidung eine geistliche des
Heisches, und keinesweges die buchstäbliche
des Fleisches.

S. Beschneidung.

-oasto

Das alte Wesen des Buchstabens Rom. 7, 6.

Burgerschaft, Eph. 2, 12. genauer Burgerrecht, gleich nachher, ohne Christo seyn; s. ohne.

Bunda Go übersehten Luthen in Petr. 13, 21. ein Wort, welches weder nach dem Sprachgebrauch Diese Bedeutung hat, noch in der Zusammenfekung mit dem Worte Gott, wie fie im Text ift. haben kann. Ben andern griechischen Schrifts stellern kommt es zwar in ber Bedeutung Frage oder Bitte vor, wie Dan. 4, 14. und benm Chucydides 3, 550 680 aber nie in einer solchen Redverbindung. Ich vermuthe also, daß es bier die Verpflichtung bedeute, die der Taufling über sich nahm, und also übersett werden konn: te: Die Verpflichtung eines guten Gewissens gegen Gott, oder noch genauer, die gewissenhafte Derpflichtung gegen Gott. Dies giebt einen febr verständlichen Sinn, und stimmt auch mit de ber eigentlichen Bedeutung und Absicht der Tauf: bandlung überein. Gie ist nicht an sich ein Reinigungsmittel des Herzens und Gemiffens; dasiir giebt sie auch Petrus nicht aus, weil er fonst im Gegensaß wurde gejagt haben - nicht das Abthun des Unflats am Fleisch, sondern das Abihun der Gleden im Gewissen -Taufling verpflichtet fich nur zum aufrichtigen Gehorsam gegen Gott, oder andre für ibn (wo der Gebrauch der Kindertaufe eingeführt ift) u. f. m.

Buffe. Dieses deutsche Wort, welches eigentlich eine Genugihuung anzeigt, in welcher Bedeutung es auch Luther Csra 7, 26. nimmt, drückt

KINT /

ben Ginn ber behben griechischen Borrer, für die er es in der Uebersehung des Regen Testas ments gebraucht bat, nicht richtig genug aus. Mur zwenmal hat er dafür das bequemere Reue gewählt 2 Cor. 7, 9. 10. Allein noch genauer wurde man überfegen muffen Sinnesanderung, Befferung, wie es Philo (2 B. G. 3, 5.) erflart. Go werden bende griechische Worter von Gott in der Uebersetzung des alten Testaments in der Bedeutung einer Menderung feiner Rathschluffe gebraucht, an allen den Orten, wo Luther auch den Begriff der Reue ausgedrückt hat; eben fo braucht Josephus das eine wie das andre von Denen, die ihre Meinungen odee Entschließungen andern, in welcher eingeschranktern Bedeutung es Ebr. 12, 17. vorkommt, wo es für

er fand keinen Raum zu Buße

beißen sollte: \_\_\_\_\_

er konnte die Widerrufung (des Segens)

nicht erhalten.

Wenn von Menschen die Rede ist, sollte also als lezeit in der deutschen Uebersetzung für Busse, Sinnesanderung oder Sinnesbesserung oder Rückskehr stehen, z. E.

Audlehr zu Gott zu.

Rom. 2, 4. Weißt du nicht, daß bich Gote tes Gute zur Besserung leite?

2 Cor. 7, 9. — Daß ihr send betrübt wors

Busse thun, ist daher eben so viel, als sich bessern, sein Leben ändern, und dieser sogleich verständs liche Ausdruck sollte allenthalben in unsrer

beutschen Uebersetzung stehen, wo Luther jenen

enis

eingeführt hat. Wenigstens mussen nun die Les ser dieser Uebersetzung das daben denken — ben thut Busse Matth. 3, 2, 4, 17. Marci 1, 15. Apostg. 2, 38, 3, 19. thue Busse Apostg. 8, 22. Offenb. 2, 5, 16, 3, 3, 19. Busse thun Marci 6, 12. Luc. 15, 10, 16, 30, bessert euch, andre, bestre dich, sich bessern.

Der Buffe nicht bedürfen Luc. 15, 7. ein schon

wahrhaftig guter Mensch senn.

Buse und Vergebung der Sünden, Luc. 24, 47. Apostg. 5, 31. Lebensbesserung und Begna: digung.

Buße zur Vergebung der Sünden, Marci 1,4. Luc. 3, 3. Apostg. 2, 38. Besserung zur Erlan:

gung der gottlichen Gnade.

Die Einsicht in die Religion würde an Klar: heit und Richtigkeit ungemein viel gewinnen, wenn sich alle ihre Bekehrung nur grade zu mit der Schrift nach allen den vorhergehenden Aus: sprüchen und Vorstellungen als eine Besserung dachten. Und wenn ein jeder, der sie nothig hat, sich wirklich nach reifer Ueberlegung bazu entschlösse, so mochten die daben gehabten unans genehmen Empfindungen der Mißbilligung sein selbst und einer schamvollen Reue noch so unmerk: lich und von noch so kurzer Dauer gewesen senn, die Besserung selbst ware doch erfolgt, und also der Mensch da, den Gott als einen gebesserten wieder mit Wohlgefallen ansieht. Da brauchen wir also auch als Prediger nicht einen so weiten Umweg zu nehmen, und uns ben allgemeinen Beschreibungen der Erkenntniß und Bereuung der Sunden aufzuhalten. Alle solche Beschrei: bungen reichen doch noch lange nicht hin, die 3 Mens

Menschen und jeden einzelen Menschen auf seine eignen Vergehungen aufmerksam zu machen. Sagen wir ihn aber, bestre dich, und er hat Lust es zu thun, so wird er sich am sichersten sagen können, worinnen er dieser Besserung bedarf.

C.

Christus bedeutet einmal die Verson Christi; dann Die Cehre Christi, sein Evangelium, Christens thum, christliche Religion, welches alles einerlen ift. In sofern es Christum selbst bedeutet, wird eine drenfache Gattung von Redarten bas von abgeleitet. Die erste enthalt Umschreibuns gen des Benworts driftlich; oder bes Menns worts ein Christ, ein Unchrist; die zwente aposto: lische Amtsausdrücke und also Umschreibungen des Worts Apostel, Apostolisch; endlich die dritte Beschreibungen ber Gefinnungen und Glückses ligkeiten eines Christen. Ich wurde nichts das gegen einzuwenden haben, wenn jemand einige aus ber britten und zwenten Classe lieber zur zwenten Hauptordnung rechnen wollte, so daß Christus in ihrer Zusammensehung so viel als die Aehre bedeute; in der Hauptsache wurde es doch allezeit daben bleiben muffen, daß jene die Apostel als solche, und diese bie Christen, die es nicht nach dem blogen Bekenntnig, sondern in der That und Wahrheit sind, angehen.

I. Christus, oder nach einer deutschen Endung Christ, ist bekanntermaßen die griechische Uesberseitung des hebräischen Meßias, bedeutet eisnen Gesalbten, und in sofern es Jesu besonders bengelegt wird, den Gesalbten. Dafür ward er den Juden, die schon lange einen Messias ers

wartet hatten, angekündigt, Luc. 2, 11. Apostg. 2; 36. Joh. 20, 31. und dafür erkannten ihn seine Jünger Matth. 16, 16. Luc. 9, 20. Joh. 6, 69. mit seiner eignen Benstimmung Matth. 16, 16. 20. Luc. 9, 21. Aber es ist auch aus: gemacht, daß sie sich nichts weiter, als einen irrdischen König, daben dachten, und bis ans Ende seines Lebens ben dieser Vorstellung be: harrten.

Christ, Christen: Diese Benennung komme vor Apostg. 26, 28. 1 Petr. 4, 16. und ist zuerst in der Gemeine zu Antiochien eingeführt worden Apostg. 11, 26.

Christlich. Dieses Benwort braucht Luther Gal. 1, 22. Ebr. 6, 1. aber im Grundtert wird es auch hier bendemal umschrieben; und daher muß man nun eben ben biblischen Sprachges brauch der umschreibenden Ausdrucke der erften Classe, in Christo, in Christo seyn, Christi seyn, Christo angehören, Glaubige in Christo, und der dritten, in, mit Christo leben, erklaren. Man findet nemlich nicht, daß der Name Christ, Chris sten, zu der Apostel Zeiten allgemein geworden fen; nur Petrus, ber ibn in Antiochien einges führt hatte, braucht ihn in seinem ersten Briefe, und Lucas legt ihn dem Agrippa in den Mund, bende in ben angezeigten Stellen. Das Bens wort driftlich war noch gar nicht in die Sprache aufgenommen. Bendes machte also die gedach: ten Umschreibungen nothig; die übrigen wurs den durch angestellte Vergleichungen mit Christo veranlaßt.

1. Umschreibungen der ersten Abtheilung.

J 2 . . . . a. AC

a. Wegen eines Mangels in der Sprache, die man also in einer deutschen Uebersetzung nicht benbeshalten muß, sobald man die Sache mit Einem Wort ausdrücken kann. Luther hat, wie gessagt, dies selbst beobachtet Bal. 1, 22. wo er dieselbe Umschreibung, die er I Thess. 2, 14. benbehalten hat — der Gemeine Gottes in Justa in Christo Jesu, — sprachrichtiger verdeutscht — den christichen Gemeinen in Judäa; also Gesmeine in Christo Jesu, christliche Gemeine. Hiersnach müssen nun auch solgende Stellen übersetzt werden

Rom. 8, 1. So ist nun nichts verdammlisches an denen Christen, die nicht nach dem Fleische wandeln zc. s. Fleisch und Geist — Das Ganze ist nemlich die Beschreibung des wahren Christen, das bloße in Christo Jesusen, die Umschreibung des einzigen Worts

Christ.

— 16, 5. Grüßet Epanetum, meinen lieb: sten Freund, welcher einer der ersten Christen von denen aus Achaja ist.

— 7. Grüßet — — die noch vor

mir Christen geworden find.

Rom. 16, 10. — Den rechtschafnen

Christen; f. Erfahrung.

I Cor. 1, 2. Der Gemeine Gottes zu Corrinth, den christlichen Bekennern; denn das geheiligt geht in einem solchen Zusammens hang bloß auf die äußerlichen Vorzüge des Christen vor den Henden; s. auserwählt, beilig.

— 4. Ich danke meinem Gott unab: läßig für die Gnade Gottes, die euch als Christen

stelle zu M. II.

— 3, 1. Ich konnte nicht mit euch reden — — sondern als mir unmundigen Christen.

- 15, 18. - Die verstorbnen Christen

f. v. 22. und 1 Theff. 4, 16.

Ehrist (hat er sich einmal zum Christenthum bekannt), so ist er eine neue Creatur (ein neuer Religionsverwandter, der weiter mit dem Judenthum nichts zu thun hat): das alte ist verzgangen (jener alte Gottesdienst aufgehoben), es ist alles neu worden (die außerlichen Uebunden, wie die innere Verfassung des Herzens). S. Creatur.

Gal. 2, 4. Denn da etliche — — — unsre christliche Frenheit auszuspüren zc. S.

frepheit.

— 3, 28. f. Denn ihr send allzumal Eine thristliche Gesellschaft (1 Cor. 12, 27. der Leib Christi, eine christliche Kirche s. Leib). Sendschr aber Christen zc. Gal. 5, 24. s. angehören.

Eph. 1, 1. Den Ephesischen Befennern

und Christen.

waret, fremde — Mun aber, da ihr Christen fend und ic.

- 3, 21. Dem sen die Anbetung in der

christlichen Gemeine zu aller Zeit —

Phil. 1, 1. Allen driftlichen Bekennern.

- 2, 11 Gilt ben euch eine christliche (vielleicht auch apostolische Ermahnung, und so I 3 wür: wurde die Stelle zu R. 2. gehoren) Ermahnung.

Col. 1, 2. Den Colossischen Bekennern

und chriftlichen Brudern.

- 28. Wir verkundigen und — baß wir einen jeden zum rechtschafnen Christen machen mögen.

1 Theff. 2, 14. Der christlichen Gemeine

in Judáa.

- 4, 16. Zuerst werden die verstorbnen Christen aufstehen; dann zc. 23. 14. ist das entschlafne durch Jesum eben so viel.

2 Theff. 1, 1. Der Theffalonischen Gemeia

ne Gottes und des Herrn Jesu Christi.

Tim. 3, 13. die erwerben ihnen - eine

große christliche Religionsfreudigkeit.

2 Tim. 1, 13. - Die bu von mir gehoret hast von der christlichen Religion: G. Glaube.

1 Petr. 3, 16. Guren guten driftlichen

Wandel.

b. Wegen gewisser Vergleichungen, die man nun frentich in der Uebersetzung, so lang es keine frene senn soll, unverändert lassen, aber doch der Absicht gemäß erklaren muß.

Rom. 6, 4. und Col. 2, 12. Mit Christo

begraben seyn, f. begraben.

Mit Christo gepflanzet seyn 10.

eb. das.

- 6. Gal. 2, 19. Wit Christo getreus siget seyn; heißt das erstemal, als ein Christ. feine vorigen Religionsmeinungen so aufgegeben haben, wie Jesies am Kreuze fein Les ben dahin gab; in der zwenten Stelle, als ein Apostel aus dem Judenthum für alle Mosais

sche Gebrauche gleichsam todt senn: s. Preu-

zigen, alter Mensch.

mit allen vorhergehenden Ausdrücken eine Bes
schreibung des Christen, der eine begre Res
ligion als der Jude und Hende bekennet.

Gal. 3, 27. s. anziehen. Wie viel euer gestauft sind, die sind ja eben dadurch Christen, Bekenner des Christenthums, einer wie der andre, geworden. Rom. 13, 14. geht es schon mehr auf wahrhaftig christliche Gesinsungen (s. N. 3.); so wie an benden Orsten der Zusammenhang, der Grund der Verzleichung und die Form der Rede versschieden ist.

Gal. 5, 24. Christo angehören, s. anges hören. Es heißt nemlich im Grundtert bloß

Christi feyna

Eph. 2, 5. 6. Mit Christo lebendig gemacht und mit ihm auferweckt und in das himmlische Wesen versent worden seyn, heißt wieder nichts anders, als ein Christ worden seyn, aus dem Hendenthum zum Christenthum eben so in ein neues Leben von bessern Einsichten und Verzhaltungsarten übergegangen seyn, als Jesus durch seine Auferstehung in ein höheres Lezben; s. Eol. 2, FI. wo auch Beschneidung Christisso viel ist, als christliche Veschneidung, nemlich des Herzens, im Gegensaß gegen die jüdische: s. Beschneidung.

Col. 2, 201 Mit Christo abgestorben seyn den — Welt; als ein Christ mit judischen Gesbräuchen nichts niehr zu thun haben. S.

Sagungen.

1 Petr. 4, 13. vergl. Rom. 8, 17. ist mit Christo leiden, wie es Petrus v, 14. 16. selbst erklärt, als ein Cheist leiden, und also für die Religion und um ihres Bekenntnisses willen; s. auch 2 Cor. 1, 5. und leiden.

2. Umschreibung der andern Abtheilung.

Rom. 8, 39. — — mag uns abwendig machen von der Liebe, die wir zu Gott als Apostel Christi Jesu-unsers Herrn tragen (doch könnte vielleicht in Christo hier anch so viel senn, als mit Christo, oder um Christi willen.)

Rom. 9, 3. Ich habe gewünscht, der Ehre eines Apostels verlustig zu senn, wenn meinen Brüdern damit geholfen werden könnte (aber auch hier will ich mit niemand streiten, der es sür wahrscheinlicher hält, daß der Apostel aus vouem mitleidigem Gefühl noch etwas stärkerres habe sagen wollen.)

Rom. 14, 14. Ich bin es aufs gewisseste nach meinem apostolischen Beruf überzeugt; ober auch nach dem Sinn des Christenthums, und so würde die Stelle zu N. II. gehören.

— 15, 17. Darum kann ich mich als ein Apostel rühmen.

dringt (vielleicht ist aber auch Christo dienen hier eine allgemeine Beschreibung der christs lichen Gesinnung, und so würde diese Stelle zu R. 3. gehören: Ich bin zweiselhaft).

- 16, 3. Grußet - meine Amtsgehülfen,

Mitapostel.

fene Apostel. Hier macht es nun wohl der ganze

ganze Zusammenhang gewiß, daß von dem Lehramt die Rede sen.

1 Cor. 4, 10. Wir werden als Apostel für

thoricht und aberwißig gehalten.

—— 15. Denn ob ihr gleich noch so viele christliche Lehrmeister hattet.

— 17. — Daß er euch erinnere mei:

ner christlichen, apostolischen, Lebrart.

\_ 15, 31. Ben unserm Rubm, den wir

als Apostel haben.

— 16, 24. Meine apostolische Liebe ist euch allen gewiß — ich versichere euch der: selben.

2 Cor. 10, 7. Urtheilet nur nach dem, was einem jeden sogleich in die Augen fällt! Bildet sich jemand etwas darauf ein, daß er ein Aposstel, christlicher Lehrer, ist, so sollte er sich doch auch gegenseitig so viel bescheiden, daß wir das eben so gut sind, als er.

2 Cor. 12, 19. Vor Gott reden wir als

Apostel.

Phil. 1, 13. Meine apostolische Unschuld

ist offenbar worden.

Philemon 8. Darum wiewohl ich habe große apostolische Freudigkeit. 9. ein alter Paulus, nun aber auch ein gebundener Apostel.

3. Umschreibungen der dritten Abtheilung und ihre

Erflarung.

Rom. 6, 11. Gott leben in Thristo Jesu, als ein Christ den gottlichen Vorschriften ges maß handeln: S. leben und Gal. 2, 19. wo das, in Christo Jesu, mit dem Ausdruck: dem Mosaischen Gesen abgestorben, d. i. kein Jude mehr senn, verwechselt wird.

einem neuen Leben eingegangen.

Gal. 2, 20. Chriftus lebet in mir, ich bange nicht mehr an dem Judenthum und Diene Gott mit volliger Ueberzeugung, nach den Grundsäßen des Christenthums; ich bin gang wie Christus gegen das Judenthum ger finnt. Dies konnte also eigentlich nur Paus lus fagen, und mit ihm zunächst, Die, gleich ibm, ungeachtet aller Vorwürfe judisch ges sinnter Christen, die natürliche Vermischung des Juden : und Christenthums herzhaft ber stritten. Will man es aber auf die Allgemeins beit der Christen aller Zeiten ausdehnen, so wurde man es von driftlichen Gesinnungen überhaupt erklären, und darauf anwenden muffen. Ich bringe also hier erst folgende zwen Stellen an, die eigentlich alle Bekenner Des Christenthums angeben.

Rom. 8, 9. Wer Christi Geist nicht hat, nicht so gesinnet ist, wie er, der ist nicht sein, ist kein Christ. Christi Geist ist also, nach der eignen Erklärung des Apostels, Christi Sinn 1 Eor. 2, 16. Und diese Erklärung ist um so viel treffender, da benm Jesaias (40, 13.) dessen Avorte der Apostel ansührt, statt, wer hat des Herrn Sinn erkannt? gesagt wird: wer unterrichtet den Geist des

Herrn?

Rom.

Rom. 13, 14. Jesum Christum anziehen, seine Gesinnungen annehmen, wandeln, wie er gewandelt hat (1 Joh. 2, 6.). Es sagt also, wie schon erinnert worden, hier mehr, als Gal. 3, 27. welches aber nicht im Auss druck selbst, sondern in dem veränderten Vers gleichungsgrund liegt.

Jesu, sich einer wahrhaftig christlichen Gotts

feligkeit befleißigen. f. leben.

Rom. 8, 17. Miterben Christi, Theilnehs mer aller Glückseligkeiten des Christenthums (Tit. 3, 7.).

II. Christus bedeutet nun auch oft die Cehre Christi felbst, kurz das Christenthum. Dies ift auch, wie Kennern der altesten kirchlichen Schriftstels ler nicht unbekannt fenn kann, die alteste Erkla: rungsart, Chriftus fur Die Lebre Chrifti, ju nehmen. Go macht Clemens von Alexandrien ben Col. 2, 8. nicht nach Christo, im 6. 3. feiner vermischten Schriften S. 15. oder im 2. Bande der Potterschen Ausgabe S. 799. Die Anmerkung: "Der Apostel behauptet, die griechis "sche Gelehrsamkeit enthielte nur Anfangegruns "de, die Lehre Jesu bingegen die bobere Wiffens "schaft." Die Redarten und Schriftstellen, Die hieher gehören, will ich so unter einander orde nen, daß jedesmal diejenigen vorausgeschickt werden, die nach ber eignen Erklarung ber Apos stel oder nach dem Zusammenhange diesen Ber grif am deutlichsten enthalten.

Phil. 1, 15. 16. 17. (Apostg. 8, 5. vergl. 4.) Christum predigen, verkündigen, die christliche Lehre vortragen; denn v. 14. seht

Der

der Apostel selbst dafür, das Wort reden, die

Lehre verkundigen: f. Wort.

Eph. 4, 20. Christum gelernt haben, in der christlichen Religion unterrichtet senn; das Lehren und Lernen, welches er hier von Christo braucht, leidet keine andere Erklärung. Man sollte also geradezu überseßen — So send ihr wahrhaftig nicht in der Religion unsterwiesen; ihr habt einen ganz andern christslichen Unterricht erhalten.

dristlichen Lehre wohl unterrichtet senn; ein gutes christliches Erkenntniß haben. Der Gesgensatz ist sehr tressend, und das Ganze ein sehr feiner Verweis — Nun da ihr durch uns in aller christlichen Weisheit send unterrichtet worden, sollen wir das zum Dank haben, daß die falschen Brüder unter euch uns sur das zum sche Kat:

2 Cor. 1, 21. Befestiget werden in Christum, in der christlichen Lehre befestiget wer: den; immer ausgebreitetere, richtigere und gewissere Einsichten erlangen. So erklart

sich der Apostel, Col. 1, 23. 2, 7.

Col. 2, 6. Christum angenommen haben, sich zur christlichen Religion bekannt haben; in ihm wandeln, nach den Borschriften dersels ben leben; 8. nicht nach Christo, der christ:

lichen Lehre nicht gemäß.

Gal. 4, 19. auf daß Christus in euch (eis gentlich, unter euch) eine Gestalt gewinne, daß die christliche Religion immer mehr Einsgang und Ansehen unter euch gewinne; daß ihr wahrhaftige Christen werdet. Es ist eine forts

fortgesetzte Vergleichung mit einer Frucht im Mutterleibe, die nur nach und nach menscheliche Gestalt bekömmt, und es gehörte also zur Genauigkeit derselben, hier die Person Christistatt der Lehre zu nennen.

Gal. 5, 4. Christum verlieren, wieder von der christlichen Religion abtreten (in so fern man doch auch halb Jude senn will und sich beschneiden läßt).

—— 6. in Jesu Christo gelten, nach der christlichen Lehre einen Werth haben.

Rom. 6, 3. in Jesum Christ getauft seyn, auf das Bekenntniß seiner Lehre getauft seyn; s. begraben.

Phil. 3, 8. Christum gewinnen, ein völliger Christ werden, die Lehre Jesu immer reiner und unvermischter erkennen und ausüben ler: nen: s. Gewinn, wo die ganze Vorstellung erklärt werden soll.

1 Thest. 5, 18. Wille Gottes in Christo Jes su, die Vorschriften der christlichen Religion.

Eph. 2. 10. Beschaffen seyn in Christo Jestu, durch das Christenthum zu etwas bestimmt seyn, oder geschickt gemacht seyn: 3, 17. Christum zu wohnen, die Lehre Christi euch recht eigen zu machen.

2 Cor. 1, 20. Verheißungen Gottes, die in Christo Ja und Amen sind, werden die göttlichen Versicherungen alles Guten gernannt, die durch das Christenthum und den Inhalt desselben ihre Bestätigung erhalten haben

2. Cor. 12, 3. — euch von dem unvers fälschren Christenthum abwendig machen: st. Kinfältigkeit.

— 13, 5. Oder findet ihr an euch selbst so wenig Veränderung, daß ihr die Lehre Christi unter euch nicht gewahr werden könnet?

Hiernach mussen die mit Zerr, Jesus, dem Sinn nach ganz ähnlichen zusammengesetzten Umschreis bungen auf gleiche Weise erklart werden.

Corper; Col.-2, 17. im Gegensaß gegen ben Schatten, und bedeutet also die Sache felbst. Was aber Luther übersett, der Corper selbst ist in Christo, beißt von Wort zu Wort, Der Cors per selbst ift Christi. Es entsteht also die Fra: ge, in welchem Sinn dies zu nehmen sen, und was überhaupt die Sache sen, die den Sabbas ten und Fenertagen der Juden als Schattenwer: ten entgegengeset wird? Diese nemlich, die Findlich frevere Unbetung der Christen, bey der es eigentlich nicht auf Zeiten und Berter ans kommt, und der Sinn: die Sache selbst ift nicht mehr etwas zukunftiges, sondern bereits durch Christum zur Wirklichkeit gebracht. Der Apos stel setzt nur das Wort Christus bier im Zeus gungsfall, um mit dem Gegensaß, des kanfrigen, eine vollige Gleichheit herausbringen; in wels chen Fällen, wie bekannt, Die besten Schriftstel: ler sich nicht so genau an grammatikalische Res geln binden: f. Schatten.

Creatur, Rom. 8, 19. ff. Ich habe ehemals das Wort in diesem Zusammenhang von der ganzen sichtbaren Schöpfung erklärt. Nach und nach aber wird es mir wahrscheinlicher, daß die Chris

ften

sten überhaupt, die damals unter besondern Verzstellungen seufzten, darunter zu verstehen sind, und also die Steigerung ist — alle Christen — auch die bewährtesten — selbst wir Apostel. Nun sehlt zwar der Beweis aus dem anderweistigen biblischen Sprachzebrauch; aber aus den ähnlichen Vorstellungen der Aufrichtung des Christenthums, als einer Schöpfung, und der Christen, als eines geschaffnen Werks Gottes, (Eph. 2, 10. 3, 8. Col. 1, 16. s. schaffen), ließe sich doch derselbe erläutern, und, die solgende Erklärung angenommen, auch bewiesen.

Reine andre Creatur Rom. 8, 39. ist so viel, als was wir sagen würden, nichts in der Welt.

Alle Creatur Marci 16, 15. Col. 1, 23. alle Menschen, nicht bloß die Henden, welche Einsschränkung, wenigstens in der letzten Stelle, wegen des Zusaßes — die unter dem Himmel ist — wohl nicht statt finden kann: Dagegen bin ich sehr geneigt, alle Creatur in der Redart

Der Erstigebohrne vor allen Creaturen, Col. 1, 15. von der ganzen Menge der Christen übers haupt zu verstehen, daß die Benennung eben so viel sen, als Jaupt des Leibes v. 18. und der Erstigebohrne unter vielen Brüdern Nom. 8, 29. Luther hat nicht so ganz richtig überseht statt aller Creaturen — vor allen Creaturen. Man hat übrigens Offenb. 3, 14. damit zu vergleichen, wo nur die Redart und Wortstellung etwas versschieden, der Sinn aber eben derselbe ist; s. Uns sang. Ich erinnere also nur noch vorläufig an diesem Ort, daß die Schöpfung, von welcher Paulus mit den Colosser redet, die Errichtung der

der Kirche oder der christlichen Gesellschaft ist, und wenn ich dies, ben dem Wort schaffen, werde wahrscheinlich gemacht haben, so wird auch die gegenwärtige Erklärung ein neues Geswicht dadurch erhalten, die, wie mich dünkt, schon durch die benden damit verglichenen Redarten höchstwahrscheinlich wird. Der Sinn wäre also — das Zaupt der ganzen Christenheit — und sür Sprachkenner ist es nicht nothig, die Verwechslung des Worts Erstgeborner mit Haupt zu rechtsertigen.

## Erftling der Creatur Gottes; f. Erftling.

Meue Creatur; 2 Cor. 5, 17. Gal. 6, 15. ist bier der neue geistliche Unbeter, der Gott, ohne dazwischen kommende sinnliche Gebräuche des judischen Gottesdienstes, dienet; welches der ganze Zusammenhang deutlich macht, und wo: mit also nur noch auf die neue außerliche Form des driftlichen Gottesdienstes gesehen wird, ohne Die schon wirklich gebesserten Gesinnungen mit einzuschließen. Ich möchte wenigstens für mein Theil diese Benennung nicht fur ganz gleichgel: tend mit der Vorstellung des neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ift in - Zeiligkeit halten, weil hier der Zusaß die wirkliche Besse: rung anzeigt; durch jene Benennung aber nur angedeutet werden sollte, daß der Christ nicht weiter an den Aeußerlichkeiten des Judenthums Die frene Uebersetzung bender hangen muffe. Stellen f. ben Christus.

Creuz, creuzigen; s. Kreuz, Preuzigen.

D

Dahin (geben) Rom. 4, 25. s. Sunde; 8, 32. s.

Dampfen (ben Geist) i Thesf. 5, 19. s. Geist.

Dank, danken, danksagen, Danksagung. Die Bedeutung dieser Worter ist an allen Orten, wo Luther sie in der Uebersesung gebraucht hat, ausgemacht, und ihr Gebrauch dem Grundtert gemäß. Nur ist zu bemerken, daß in unster Uesbersesung danken auch zuweilen da stehen sollte, wo Luther segnen gesetzt hat, und wird also die Uebersesung sehn:

vir mit Danksagung nehmen zc. Es wird nemlich die Danksagung gemeint, welche Jesus selbst vor dem ersten Genuß vorausschickte—

er dankte, gab ihnen ben Reich ze.

im Geist. vergl. v. 171 und das gleichfolgende Danksagung.

Darben, Luc. 16, 9. ist in Beziehung auf das vorher gebrauchte Bild, so viel als sterben: s.

Darbieten; eigentlich, versichern, ausser Streit segen;

Rom, 3, 25. Damit er die von ihm geltende. Gerechtigkeit versicherte — 26. desgleichen.

Dargeben Eph. 5, 2, f. Opfer.

Darstellen; eigentlich schlechtweg, stellen. Rom.

daß niemand seinem Bruder eine Falle stelle, oder, weun der bildliche Ausdruck Falle, in der Uebersetzung einmal in den eigentlichen Anstoß verwandelt werden soll,

R

daß niemand seinem Bruder einen Anstoß verursache; anstößig werde.

2 Cor. 4, 14. Eph. 5, 27. Col. 1, 22.28. steht das Wort am rechten Orte in der Uebersekung.

Decken: 1 Petr. 4, 8. ist die Redart genommen aus Sprüchw. 10, 12. und der Sinn: Denn Die Liebe macht, daß man dem andern vieles vergiebt: f. bedecken.

Demuthigen sich vor Gott, Jac. 4, 10. 1 Petr. 5, 6. sich seine Sügungen gefallen lassen, den von ihm zu unserm Besten veranstalteten außerlichen Uebeln sich unterwerfen.

Denken. Dafür sollte 2 Coe. 3, 5. in der Ueber: sekung das Wort erfinden gebraucht senn, und Das etwas dazu genommen, und, wie es die Deutlichkeit einer Uegersehung erfodert, sogleich bestimmter ausgedrückt, das Gange beißen:

Micht als wenn-wir von uns selbst geschickt waren, die Religion (die wir vortragen) ju erfinden, gleich als wenn wir es aus uns felbst herausnähmen ic.

Dichten, Rom. 1, 21. eigentlieher Dernunfteley; - fie find durch ihre Wernunftelenen, (Wißelenen) Abgotter worden: f. eitel. Dieses Wort follte noch an mehrern Orten in der deutschen Uebers setzung stehen, wo Luther entweder Gedanken, oder ein anderes Wort gebraucht hat, oder doch auf eine ahnliche Weise, etwa, durch Einbildungen, überset werden! Go konnte es in Der abne lichen Stelle I Cor. 3, 20. heißen:

Der

Der Herr kennet die Einbildungen der Weis sen, daß sie verkehrt sind.

S. Gedanten, Gewissen, Zweifel.

Dieb. Die Vergleichung, wie ein Dieb in der Nacht, 1 Thest. 5, 2. 2 Petr. 3, 10. soll den ganz unerwarteten Einbruch des gemeinten Tages anzeigen; und so wird sie auch Offenb. 3, 3. erklärt. Das bengesetzte in der Nacht muß nicht zur Anwendung gezogen werden, weil es die Ras tur des Vildes erforderte, den Dieb, der unerwartet kömmt, vorzustellen, wie er des Nachts kömmt; und daher wird auch dieser Zusak, als zur blossen Auszierung gehörig, v. 4. der ersten

Stelle, weggelaffen.

Dienen Gott, hat in der Schrift einen andern Bere stand, wenn es von einem Ffraeliten gebraucht wird, als wenn es von den Chriften gefagt wird; wie denn auch nicht durchgehends im Grundtert einerlen Wort steht, wo dieses in der Uebersete zung vorkommt. Der Fraelit mußte gleichsam ordentlich zu Hofe Dienen, zu Jerusalem, im Tempel, mit Darbringung mannigfaltiger Gas ben und Opfer; von ihm ward also wohl recht eigentlich gesagt, er diene Gott, oder gar er fürchte Gott (f. fürchten), und so iste zu verster ben Luc. 2, 37. 1. 74. Denn das ohne gurcht in der Rede des Zacharias ist offenbar nur von Der Frenheit, von angstlichen Besorgniffen feinde licher Anfalle zu verstehen. Ich weiß auch keine einzige Stelle im M. T. auffer 1 Theff. 1, 9. in welcher der Ausdruck Gott dienen, Gottesdienst, von den Christen so schlechtweg gesagt wurde. Es wird immer eine Bestimmung bingugesett. um die Sache von den außerlichen judischen \$ 2 Zwang:

3wangdiensten zu unterscheiden. Go Rom. 12, 1. nicht bloß Gottesdienst, sondern mit dem Zufalz vernünftiger; Phil. 3, 3. im Geift Gott Dienen, und eben dadurch den Vorzug vor den Juden erhalten, der fich auf seine Beschneidung verließ; 2 Tim. 1, 3. mit reinem Gewiffen, durch Bewahrling vor allen vorsetzlichen Ver: Run ist es zwar nie eine Unehre schuldungen. oder Last, bem guten und gnädigen Gott zu Die: nen; ich sage auch nicht, daß man es in der Hebersehung verbergen soll, wo von Christen bie Für diese muß man nur Rede ift. in Gedanken und Erklärungen den Begriff der Chrerbietung und einer kindlichen Ergeben: beit unterlegen, daß, Gott dienen, so viel sen, als ihn ehren, weil das eigentlich der christliche Gottesvienst ift. Hieraus laßt sich nun auch er: klaren, wie der Ausspruch Matth. 6, 24. Luc. Dienen beißt nemlich 16, 13. zu verstehen sen. hier, eines andern leibeigner Anecht senn, ihm alle seine Krafte aufopfern mussen, und so ist der Wiederspruch wie im bürgerlichen so auch im moralischen Verstande deutlich.

Matth. 15, 9. Marc. 7, 7. Apostg. 18, 13. sollte auch Gott dienen eigentlich übersetzt wer: den, Gott verehren; und Jac. 1, 26. Religion baben, so wie das gleichfolgende Gottesdienst, schlechtweg Religion (Religiosität, Frommigkeit).

Wenschen haben will und — des Religiosen (Frommigkeit) ist ein Hirngespinst. Das ist vielmehr eine reine und vor Gott untadeliche Frommigkeit ic.

Dienen

Dienen Christo, oder dem Ferrn, ist größtentheils eine Beschreibung der Lehrer des Evangelium, und wird vielleicht nur Rom. 14, 18. von der Allgemeinheit der Christen gesagt. So gebraucht es Paulus von sich als Lehrer, Apostg. 20, 19. 20, 21. von den falschen Aposteln, Köm. 16, 18. und Jesus von den Aposteln Joh. 12, 26. will jemand mein Amtsgehülfe seyn, könnte man überseßen.

einander 1 Petr. 4, 10., einander aushelfen.

den Sunde, den Lusten Rom. 6, 6. Tit. 3, 3. dem einen wie dem andern ergeben senn.

den Zeiligen Ebr. 6, 10. zu der Almosens sammlung für arme Christen willig und reichlich bentragen; s. Zeilig, Arbeit in der Liebe.

Diener 1 Zim. 3, 8. 12. bedeutet, die in der ersten Kirche unter der Aufsicht der Aeltesten (s. Aelteste) die Armenpslege besorgten; welche die Apostel zuerst anordneten Apostg. 6, 1:5., und zu denen auch, besoiders in Ansehung der Wartung der Kranken, ehrbare und betagte Weiber genommen wurden 1 Tim. 5, 9. Kom. 16, 1. Bende Aelteste (oder Bischöffe) und Diener wer: den zusammen genannt Phil. 1, 1. und so sollte auch Kom. 16, 1. schlechtweg überselzt werden:

Welche eine Dienerin unter der Gemeine zu Kenchrea ist.

So auch mit dem Zusaß

meiner Mothdurft, Phil. 2, 25. vergl. 4, 16:18. deutlicher, der Ueberbringer enver K 3 mir mir übersandten Beysteuer. Daher ist nun

Dienst, Rom. 15, 25, vergl. 26. 28. die Uebersbringung einer gesammelten Beysteuer: die Beysteuer selbst 2 Cor. 9, 12. vorher Jandsreichung und I Cor. 16, 15. die Armenpflege.
— Ehr. 1, 14. ist keines von benden die richtigste Uebersehung an diesem Orte. Es sollte heißen:

find sie nicht alle geschäftige Geister, zum

Benftand berer verordnet zc.

Das Grundwort von dem ersten bedeutet übers haupt ein Geschäfte haben, und wird nie von den eigentlich sogenannten Dienstleistungen der

Anechte gebraucht.

Dinge (alle): So übersett Luther größtentheils, wo im Grundtert alles steht. Dies muß man nun nicht immer, ohne Llusnahme irgend einer Sache, verstehen, sondern es nach dem Zusammenhange nur auf das Ganze einer gewissen Art einschränken. Mir sind nur wenige Stellen bestannt, wo es ganz uneingeschränkt zu nehmen wäre, nemlich, Matth. 19, 26. (Luc. 1, 37.) Joh. 1, 3. Joh. 16, 30. Köm. 11, 36. 1 Thess. 5, 18. wenn man hier nicht lieber übersehen will allezeit oder allenthalben, welches aber der Sache nach frentich auf Eins hinauslausen würde. In folgenden Stellen muß die gedachte Einschränztung hinzugedacht werden:

Matth. 11, 27. Alle Dinge (die zur Belehrung, Beruhigung und Beglückung der Menschen gehören) sind mir übergeben von meinem Vater; — Darum kommt zu mir ich will euch erquicken — lernet von mir 1c.

Marci

Marci 9, 23. Alle Dinge (die zur wah: ren Wohlfarth des Menschen gehören) sind möglich ic.

weißest alle Dinge, nicht eben so meinges schränkt wie Joh. I, 3. verstehen, ungeachtet auch die Natur einer solchen Rede es nicht verstattet, dem Redenden eine eigentliche Bestimmung aufzubürden, die er wohl selbst nicht daben gedacht hat. Es ist die Sprache der sättlichsten Gesinnung, der nichts zu stark gesagt ist.

Rom. 8, 28. Wir wissen aber, daß denen, die Gott lieben, alles (was wir jetzt um der Religion willen dulden v. 35:38.) zum Bes sten diene — nüßlich sen: Fast wie. —

1 Tim. 4, 8. Die Gottseligkeit ist zu aller wahren und dauerhaften Glückseligkeit, (wie es der Apostel gleich selbst exklart) nützlich —

Semeine) unterworfen: also eben so viel, wie das gleichfolgende, er ist das Oberhaupt (Haupt über alles; s. Zaupt) der Gemeine; und Col. 1, 17. Er ist allen vorgesetzt (vor allen) und es bestehet alles (die ganze Gemeine) durch ihn; vergl. Eph. 1, 10. 5, 24.

Col. 3, 20. 22. — Send gehorsam euren Eltern in ihrem ganzen Erziehungsgeschäfte euren leiblichen Herren in allen ihnen schuldis gen Dienstleistungen (Tit. 2, 9.).

Cbr.

Ebr. 1. 3. und regieret alles die ganze neue Religionsversassung durch sein kräftiges Wort

(Evangelium) f. Welt.

Droben. Col. 3, 1. 2, mas droben ist, sind die bobern Christo abnlichen Gesinnungen und Sandlungen; dem, mas auf Brden ift, b. i. Die gemeine lafterhafte bendnische Lebensart (v. 5. ff.) entgegengesetst wird. Die Umschreibung wurde senn: Beeifert euch, Christo, eurem Berrn und haupt, in guten Gesinnungen und einer recht= schaffnen Verhaltungsart immer weiter nachzu: kommen, und entfernet euch immer mehr von den hendnischen Greueln und Lastern. Ich glau: be, der Apostel habe dies selbst umschreiben wols Ien Eph. 4, 13:15. und beweise es anderswo (f. Rechte Bottes), daß die Redart, sigen zur Rechten Gottes, eben so viel sagen soll, als; das Das lette Wort, bas Saupt der Gemeine feyn. der Apostel braucht, wo Luther trachtet übersett, fest auch Dinge voraus, die nicht aus einer ganz unbekannten Sphare find, sondern mit bem in: nern Sinn empfunden merden konnen, und fo haben es die altesten griechischen Ausleger er: flart, neuere auch schon der Lateiner altiora fapere damit verglichen.

Jerusalem, das droben ist, Gal. 4, 26. genauer, das höhere Jerusalem. Es ist aber eine Umschreibung der christlichen Kirche, die fren ist von dem Zwang judischer Gebräuche; welches bendes die Ausleger auch sehon längst bemerkt

haben.

Dulden; s. aufnehmen. Ganz ohne alle Zwendeus tigkeit würde ich i Cor. 13, 7. für, sie duldet als 1es, überseßen, sie erträgt alles, und zum Untersschied schied das vorhergehende, sie verträge alles -

Dunkel; f. Spiegel.

Durchdringen Ebr. 4, 12, s. Wort.

Durchschauen Jac. 1, 25. etwas genau besiche tigen und daher vollständig erkennen.

Dürre; Luc. 23, 31. So man das thut machir; ren werden? ist sprichwörtlich gesagt, für ? Wenn das dem Unschuldigen wiederfährt, was

wird der Schuldige zu erwarten haben ?

durre State Matth. 12, 43. Luc. 11, 24. muß in der Anwendung nicht so genau gedeutet wert den. Es soll überhaupt im moralischen Versstande angezeigt werden, daß das Bose, wenn es einmal wieder die Oberhand in den Menschen gewinnt, noch weit herrschender in ihm werde. Es ist aber auch physicalisch richtig, und kann auch in diesen Stellen so verstanden werden: s. Satau.

Dürsten oder nicht, bedeutet bildlich, ein eifriges Werlangen nach etwas haben, oder völlig in seiz pen Wünschen und Hofnungen befriediget wers

den. Es ist also der Sinn:

Joh. 4, 14. Wer die Unterweisungen, die ich ihm andiete, annehmen wird, der wird volle kommen glücklich werden, und mein Unterzricht wird ben ihm solche Erkenntnisse, Gessinnungen und Reigungen hervorbringen, die ihn ohne Ende glücklich machen werden.

Joh. 7, 37. Wen nach wahrer Glückseligs keit ernstlich verlanget, der komme zu mir, und ergreife die Mittel, die ich ihm dazu zeigen

werde; vergl. Matth. 11, 28.

5 Offent,

will, der komme und bediene sich mit aller Frenheit der Mittel dazu.

So ist es auch mit hungern und darften.

Dürstig oder Durstig, ist 2 Cor. 10, 1. 2 Phil. 1,
14. 2 Petr. 2, 10. nach unserm neuern Sprache
gebrauch so viel als herzhaft, dreist, kühn, frech;
iburstiglich, sur kühnlich kommt auch einigemal in
der Uebersehung des A. T. vor.

i are estimates in a fine of mo

Zbenbild Gottes a Cov. 4, 4. dos Unsichtbaren Col. 1, 15. des göttlichen Wesens Ebr. 1, 3. wird Jesus genannt, insofern er mit allem götte sichen Ansehen auf der Welt erschiem (Phil. 2, 6.), der Repräsentant, unumschränkte Beschollmächtigte des unsichtbaren Gottes unter den Menschen senn sollte sihnen den göttlichen Willen befannt zu machen. Die dritte Stelle scheint wiese entscheidend stie diese Erklärung zu senn.

Enther überfett:

welcher ist der Glanz seiner Herrlichkeit, und das Sbenbid seines Wesens.

Ben der ersten Hälfte dieser Uebersetzung weiß ich eben nichts zu erinnern, als daß vielleicht noch genauer für Glanz, Abglanz (Wiederschein) und für Herrlichkeit, Majestät gesagt werden könnte. Das meiste kömmt hier auf die Erklärung an. Nur in der zwenten Hälfte wärde ich übersetzen:

Und der Abdruck (die Gestalt) seiner (Macht) mächtigen Stärke.

Sch

Ich denke nemlich, daß bende Salften burch: ans gleichgeltende Beschreibungen eben berfel: ben Sache enthalten. Das Wort, welches Luther Wefen überfett, bedeutet ohnedies eigentlich das Bestehen eines Dinges; wird überhaupt von dem gebraucht, was dicht, fest, grundlich ist, und Die gange Absicht des Briefs gieng babin zu zeis gen, daß in Jesu alles der Wahrheit nach ver: einiget sen, was die Juden ehemals in Sinn: bildern großes und fenerliches gesehen und ge: bort hatten. Um so viel mahrscheinlicher wird es also auch, daß der Apostel bier gleichfalls ein Sinnbild der gottlichen Macht und Große aus der Israelitischen Welt in Gedanken gehabt. Und diese Bermuthung erhebt fich zu einem bos bern Grad eregetischer Gewißheit, wenn fich findet, daß die Wolken + und Seuerfaule die Berrlichkeit Gottes genannt wurde (welches ich als bekannt voraussete); das hebraische Zeitwort, von welchem das Mennwort in der Bedeutung, Saule, abgeleitet ift, mit demfelben griechi: schen Zeitwort von den Uebersekern des Allten Testaments gegeben wird, von welchem das gries chische Rennwort in dieser Stelle herkommt; endlich die gedachten Ueberseber für ein andres Wort, welches gleichfalls eine Gaule ober Sta: tue bedeutet, daffelbe Mennwort, von dem die Rede ift, in der Uebersetzung Ejech. 26, 11. brauchen. Es ist wenigstens nicht zu teugnen, daß jene Saule, als etwas festes, dichtes, die zypoftafe Gottes genannt werden konnte, und Ges stalt der Zypostase Gottes bier benm Apostel, der Sprache nach ganz wohl mit der Redart 2 B. Mos. 24, 17. das Unsehen der Serrlich-Peit

teit Gottes, verglichen werden fam, bag was hier xagaurne ist bort mos sen; hier rus unosa. σεως θ., dort της δοξης θ. Der Sinn wurde also senn: "Gott hat ehemals auf mancherley "Weise durch die Propheten geredet; aber nun predet er durch seinen Sohn und nur auf einers nlep Weise; ihn hat er gemacht zum Herrn über nalles - denn nachdem er gleich jener Wolken: jund Reuersaule das sichtbare Zeichen des groß "sen und majestätischen Gottes auf der Welt ge: wesen, in gottlicher Gestalt unter uns erschie: nen, und durch fein Goangelium die begre Religion erhält, so hat er sich gesetzt zc. vermuthe auch bennahe, daß Johannes gleiche Rucksicht genommen, wenn er sagt, wir saben seine Zerrlichkeit (1, 14.) s. wohnen.

Wenn ich nun doch in der Uebersehung das Wort Macht, mächtige Stärke, gebraucht habe, so habe ich mehr den Sinn ausdrücken wollen, weil die Wolken und Feuersäule den mächtigen Schuß Gottes, seine Gegenwart, zugleich abs bilden sollte, und man also auch Gegenwart das für sehen könnte.

Benbild, Gottes, Christi; Col. 3, 10. Rom, 8, 29. Die genauere Uebersehung bender Stelzien sollte senn: — ähnlich zu senn, dem, der ihn erschaffen hat — daß sie gleich wären dem Bilde seines Sohnes.

Ehe; si gleich ehrlich.

Phre. Dieses Wort und die davon abgeleiteten Nedarten sollten in der Uebersetzung Luthers in folgenden Stellen mit diesen bestimmtern verr wechselt werden

Rom.

Rom. 9, 21. Ein Gefäß zum Staat — zum gemeinen Gebrauch; für, ein Faß zu Ehren, zu Unehren, wonach auch 2 Tim. 2, 20. zu erz kläten ist.

I Cor. 11, 15. Es ist dem Welbe eine Zierde (Schmuck) ic.

1 Thest. 4, 4. Ein jeglicher — in Heiligung und Khrbarkeit; s. 8ps.

Phil. 3, 19. — Die ihre Shre in den schandbarsten Wollusten suchen.

I Cor. 10, 31. Phil. 2, 11. bendemal, zu Gottes Verherrlichung.

fen, die unehrbarsten zu senn, bedecken wir am meisten; s. Sprüchw. 12, 9. die gwiechische Uesberseßung, wo dieselbe Revart in derselben Besteutung vorkommt, und 1 B. Mos. 20, 16. wo der Ueberseßer das Wort Decke im Grundsteit, mit dem vom Apostel gebrauchten griechisschen Rennwort überseßt.

Gal. 5, 26. Lasset uns nicht ehrsüchtig senn. Phil. 2, 3. Nichts thut aus Zank oder Ehrsucht.

1 Petr. 2, 17. Begegnet allen ehrerbierig, (venen ihr in euren irrdischen Verbindun: gen dergleichen schuldig send): Rom. 12, 10. ist also nicht ganz gleichssinnig; wohl aber 13, 7. Phrerbierung, wem ihr sie schuldig send.

1 Petr. 3, 7. Faltet das weibliche Geschlecht als das schwächere Werkzeug, werth.

Cof.

Col. 2, 23. für und dem Fleische nicht seine Ehre thun zu seiner Mothdurft — welche (Harte gegen den Leib) doch gar nichts zur eigentlichen Entkräftung sleischlicher Begiers den bepträgt (woben man doch immer noch der gröste Wollüstling senn kann). Dies scheint mir wenigstens die richtige Uebersetzung zu senn; s. Fleisch, Mothdurft.

Lhre, die von Gott ist, wie Luther Joh. 5, 44. übersett hat, voer bey Gott Joh. 12, 43. ist als les, was, nach dem von Gott geordneten Werth der Dinge, ein wahrer Vorzug des Menschen ist, wie Weisheit und Tugend — Anwendung der Vernunft und des Gewissens. Ganz dasselbe meint Paulus Kom. 3, 23. vergl. mit der vorzbergehenden Beschreibung menschlicher Verdorz benheit und Rom, 2, 29.

Phren, ist so viel, als schägen, hoch und werth achten, Joh. 8, 54. (der mich schäget, wie denn auch hier ein anderes Wort im Grundtert steht, als v. 49.) 12, 26.

Gott; I Petr. 4, 16. richtiger, preisen; voer toben: Wer um des Christenthums willen leidet, der schäme sich nicht und preise vielmehr

insofern Gott.

Ehrlich, sollte wegen des zu unsern Zeiten verans derten Sprachgebrauchs, Luc. 14, 8. mit dem Wort Vornehmerer, und 1 Cor. 14, 40. mit ehrbar, oder anständig vertauscht werden. Aus eben der Ursache würde ich lieber Hebr 13, 4. überseigen, niemand verachte den Ehestand (ur: theile geringschäßig von ihm).

Lifer, sollte richtiger überset fenn

Lifer=

Eifersücht, i Cor. 3, 3. wie denn Paulus auch in seiner Muttersprache nur ein Wort hatte, die Wörter von ungleicher Bedeutung Sifer, Nacheiferung, Sifersucht auszudrücken, und daher auch für alle dasselbe griechische Wort braucht.

Ernst, 2 Cor. 11, 2. und göttlicher Ernst.

Lifern; frichtiger, mintan un nonwiese und alle

eifersüchtig seyn, 2 Cot. 11, 2. welches auch

Die gleichfolgende bildliche Rede erfotdert.

mißgunftig seyn, neidisch; 1 Cor. 13, 4. vergl. Sir. 9, 15. im Grundrest, indem auch da die deutsche Uebersesung senn sollte: beneide die Ferrlichkeit des Gomlosen nicht ic. — an sich ziehen, Gal 4, 17. das erstemal, das zwentemal wählen, verglichen Sprüchw. 3, 31. den Grundztert mit der griechischen Uebersesung. Der Aposstel will sagen: sie suchen euch arglistiger Weise an sich zu ziehen, damit ihr sie zu euren Lehrern wählen sollt.

Lifrer über dem Gesetz Apost. 21, 20. ist eine Red; art, welche aus 2 Macc. 4, 2. genommen ist, wo Euther übersetzt, er hielt fest an Gottes Gebot. Es werden aber in der Apostelgeschichte die Neubestehrten aus dem Judenthum verstanden, die sür die Beybehaltung Mosaischer Gebräuche im Christensthum stritten. Man könnte übersetzen, sie sind alle strenge Unbänger der Mosaischen Kirchenordnung.

Weil übrigens die Apostel von einem Lifer für Gott, oder sürs Gute reden, wie Paulus Rom. 10, 2. Galt 4, 18.; so hat man, wie bekannt, daher Anlaß genommen, eine besondre Art desselz ben, den Religionseiser zu nennen, ihn in den wahren und falschen einzutheilen, und nun die

an Loogle

Grenzen von dem einen wie von dem andern zu bestimmen. Das Wahre, was auch hier zum Grunde liegt, läßt fich, wie mirs scheint, fo wie jede Wahrheit, bald ausfindig machen, so bald man nicht selbst falscheifrig ist; ich will sa: gen, nicht zur Vertheidigung Des wahren Relie gionseifere fich binfelt, in der unfreundlichen Absicht Personen zu treffen, daß nun ihr dem Beifte ftets gegenwartiges Bild Die Einbildungs: kraft entflammt und diese Flamme die Kraft rubiger Ueberlegung verzehret — Was ist er also? Wer ist ein anhaltendes Bestreben, seine Einsichten in die Religion und feine Ueberzeus gungen davon auch bey andern und gegen andre gelrend zu machen. Der hauptbegrif ist also bas Bestreben, die Befleißigung, und fo bat Luther felbst einigemal das Wort übersett I Cor. 14, 1. 12: Col. 4, 13. Tit. 2, 14. Goll es ein wahrer, oder, wie ich lieber sagen wollte, erlaubter sein, so muß dieses Bestreben aufrichtig und unverstellt senn, daß es uns eine bergliche Angeles genheit sen, mit andern die Erkenntnisse zu theis len, die uns ruhig und glücklich machen; und wenn er das ist, und überdem das nie Religion fenn kann, was die Rube und Glückseligkeit ans drer storet, so muß er auch für andre ganz uns Schädlich senn, und alles von den Beweisungen besselben ausgeschlossen bleiben, was andre an dem Besit und Genuß des allgemeinen gesells Schaftlichen Guten hindert. Zu diesen so bestimm: ten Eifer hat also jeder das Recht, der eine Res ligion hat, die er mit Ueberzeugung erkennet und die ihm nach berselben werth ist; er kann andre davon zu überreden suchen, sie mit Gründen vers theidi: 914

theibigen, wenn sie auch irrig senn sollte. Genug fie ist nach seinem Urtheil richtig und nach seis nen Empfindungen wohlthatig, und er ist es also seinem Gewissen schuldig, sie andern kenntlich und schäßbar zu machen; aber auch dies nur so tang und in so weit; als niemand in seinen ges fellschaftlichen Rechten, Frenheiten oder Vorzüs gen badurch gestort wird. Daher gehort dieser Religionseifer für die Obrigkeit, als Obrigkeit, nar nicht; ihre Pflicht ist es, jeden ben seinem erlaubten Religionseifer zu schüßen, und wenn sie den ihrigen beweisen will; hat sie nicht meht Befugnisse, als der Privatmann, - sie ift auch hierin nichts anders, als der erste Diener des Staats, zu betrachten. Daber muffen auch Leb: rer sie auf keine Weise in ihre Religionsvertheis digungen hineinziehen, und selbst daben alles vers meiden, was denen, die gegenseitige Ueberzeus gungen haben, ihre Gemutherube (diefes grofte Eigenthum des Menschen) ihr burgerliches und um in der Gesellschaft fortzukommen notbiges Ansehen und die übrigen außerliche Vortheile des Lebens rauben kann. Man vertheidige also bas, was man in der Religion für wahr halt, aber ohne alle Nennung oder anderweitige lebe hafte Auszeichnung ber Personen, die derselben abgeneigt find, und wo man sie ja nennen will, fo spreche man mit ihnen durchaus die freunds liche Sprache des Umgangs und eines beständis gen Bewustsenns ber Gegenwart Gottes, wie sie zwen Theologen in Bensenn ihres Landess herrn sprechen wurden.

Ligen. Dieses Benwört steht ohne allen Nache druck, wo es im N. T. vorkommt und ist es genug genug die schon daben stehenden Borworter fein, mein, ihr, euer, eures in der Uebersehung auszudrucken, oder es damit zu verwechseln. Ien Orten hat dies Luther schon beobachtet, als: Matth. 25, 14. (feine Knechte, f. feine eignen) Joh. 10, 3. 4. Gal. 6, 5. Eph. 5, 23, 24. Col. 3. 18. Tit. 2, 5. 9. 1 Petr. 3, 1. 5. Dagegen hat er es ohne Noth ausgedrückt, Luc. 6, 44. 1 Cor. 15, 38. (es follte bloß beißen, feinen Leib) 1 Tim. 3, 4. 5. 12. 1 Theff. 4, 11. vergl. Eph. 5, 28. Man vergleiche noch untereinander nach dem Grundtert, Matth. 25. 14. Offenb. 10, 7 — Rom. 4, 19. 1 Cor. 6, 18. 7, 4. Eph. 5, 28 — 1 Cor. 4, 12. 11, 5. — 2 Theff. 2, 6. Tit. 1, 3. - 1 Cor. 7, 2. Marci 10, 11. 12. Offenb. 21, 2. — Mom. 8, 32. mit v. 3. (Mal. 3, 17.) Ben Diesen benden letten Stellen konnte man zwar den Machdruck darinn suchen, daß im 3. v. wo schlechtweg sein gesagt wird, der Ton bloß lehrend sen, dagegen im 23. 33. der Gedanke mehr in Empfindung übergebe, und eben daber das Wort eigen statt sein schlechtweg gebraucht So wird aber gleichwohl der Sinn da: durch um nichts erweitert. Es ist gerade, als wenn wir im gemeinen Umgang versichern dies ober jenes mit unfern eignen Augen geseben zu Der Ausdruck ift frenlich gefühlvoller; aber im Grunde wollen wir doch nichts mehr und nichts weniger anzeigen, als daß wir es mit Hugen gesehen. Denn schon der Zusak unser, ja selbst das, mit Augen, ist in einem solchen Zusammenhang unnöthig.

Ligenthum ist Joh. 1, 11. das Vaterland Jesu, so wie die Seinen, seine Landesleute. Wenn die Chri: Christen das Eigenthum Christi Eph. 1, 14. sein herrliches Eigenthum 2 Thess. 2, 14. das Volks des Eigenthums oder genauer, ein eignes Volk Tit. 2, 14. 1 Petr. 2, 9. genannt werden, so ist nur zu merken, daß besonders die letzte Venennung im Gegensatz gegen das ehemals sogenannte eigne Volk Gottes, die Israeliten,

gebraucht wird: Mal. 3, 17.

Linerley Sinn haben Rom. 12, 16. ist eben so viel, als, 1 Petr. 3, 8. gleich gesinnet, oder nach Apostg. 4, 32. ein Herz und eine Seele son. Es wird damit auf das gegenseitige Wohlwollen gesehen, welches zum Nachgeben und allen geställigen Dienstleistungen bereit macht, und ist also besonders eine Tugend des Umgangs und der Gesellschaft, gleichgeltend mit einmüthig, aber nicht so ganz mit einhellig; s. gleich nachher. Und so geht auch das einerley Sinn 1 Cor. 1, 10. mehr auf die Uebereinstimmung in Weinungen, wie gleich daben staht.

Linfalt. Linfaltigkeit, einfaltig, einfaltiglich. In den griechischen Worten, wosür diese in der Uebersekung vorkommen, liegt allezeit der Bes griff des Ungetheilten, Ungetrennten, zum Grunz de, der nun nach der Beschaffenheit der Sachen, von welchen sie gebraucht werden, seine genauere Bestimmung erhält, daß dann jedesmal in der Uebersehung dieser bestimmtere Begriff ausges drückt werden muß, und sie daher in folgenden

Stellen diese ist:

Jac. 1, 5. Der jedermann ohne Unterschied giebt: So brauchen es die guten Griechen, wenn sie z. E. von einer Allgemeinheit reden und niemand ausnehmen wollen.

£ 2

Rom.

Rom. 12, 8. Giebt jemand, so gebe er willig: 16, 19. ungelehrig zum Bofen. (Matth. 10, 16.)

2 Cor. 8, 2. — Haben sie doch reichlich ges geben nach ihrer außerordentlichen Willigkeit,

- 9, 11. In Berbindung mit v. 9. daß ihr an allen gutthatigen Erweisungen reich send

— und allezeit außerst willig dazu.

In benden Stellen geht das reich seyn nicht auf Die milde Gabe, sondern auf den willigen Bens trag berfelben.

2 Cor. 11, 3. - Daß nicht jemand eure. Gesinnungen von dem unverfälschten Christen= thum (Einfältigkeit in Chrifto, f. Chriftus)

abwendig mache.

Eph. 6, 5. Col. 3, 22. — Mit aufrichtia gem Bergen; f. 2 Chron. 30, 17. Buch der Weisheit I, I. im Grundtert und der griechi:

schen Uebersehung. Wom Auge Matth. 6, 22. Luc. 11, 34. iste so: viel als gesund. Und so brauchen die griechischen Ueberseker des A. T. das hier vorkommende grie: chische Wort für ein hebraisches, welches diese Bedeutung bat, und bem verstimmelten, frant:

lichen, entgegen geset wird.

Lingeben. Wenn das Alte Testament 2 Tim. 3, 16. als von Gott eingegeben, beschrieben wird, so kann diese allgemeine Anzeige wohl nicht sprach: richtiger erläutert werden, als aus hiob 32, 8. der zwenten Halfte, wo das Hebraische, Wdem des Allmächrigen, wie Luther übersetzt, oder genauer, der Unhauch des Allmächtigen, mit dem Wort, das der Apostel hier braucht, gleichgel: tend ist, und der griechische Ueberseiger auch das

damit verwandte Nennwort gebraucht hat. — Alles geistige Gute, kömmt von Gott, zu dem es führet; es ist so fromm als richtig gedacht, sich, nach der ältesten Philosophie, es als etwas von Gott dem Menschen eingehauchtes vorzusstellen. Aber so ist es auch allein Gottes Sache, das Maaß zu bestimmen, nach welchem er dieses geistige Gute einem Moses, Josua, Petrus oder Paulus mitgetheilt hat: Paulus selbst thut es nicht.

Lingebohren; s. Sohn

Lingehen;

3um Leben, Matth. 19, 17. glucklich senn. 3or Jerrlichkeit Luc. 24, 26. verherrlichet werden.

Linhellitz senn Phil. 2, 2. einerlen Absicht haben, Einen Endzweck sich vorsetzen.

Linig, f. Berricher.

Linigkeit im Geist, s. Geist. Eph. 4, 13. steht für zu einerley Glauben, im Grundtert gleichfalls zur Emigkeit des Glaubens; s. Glaube.

Linkommen s. Neben.

Lins senn, Joh. 10, 30. 17, 11. 21. 22. so viel als gleich gesinnet senn. So erklärt es Jesus selbst. vergl. v. 38. der ersten Stelle mit dem Zussaß in der zwenten — ich bitte, daß sie so eins senn mögen, wie du Vater in mir und ich in dir, hatte er in der ersten das, wir sind eins, und schrieben

machen aus benden, Eph. 2, 14. Bepde sind hier nach v. 13. 17. die Juden, die schon vorher dem Christenthum näher waren, und die Zeysden, die noch entfernter waren. Aus ihnen hat

also Christus Kins gemacht, indem er sie zu Giner Gesellschaft der wahren Linbeter Gottes

vereiniget hat.

Litel heißt entweder so viel als verkehrt I Cor. 3, 20. Jac. 1, 26. (s. dienen) Tit. 3, 9. oder vers geblich I Cor. 15, 17. oder unkräftig 1 Pet. 1,

18. (f. erlosen)

Rom. 1, 21. könnte man in Vergleichung mit dem, was vorher ben dem Wort Dichten, erinnert worden, kurz überseigen: sie sind durch ihr Vernünstelenen (eitel) Abgötter geworden. Das ganze griechische Zeitwort kommt nemlich in dieser Bedeutung vor, Jer. 2, 5. für welche Vemerkung ich mich dem ehemaligen norwegisschen Prediger Peter Brynchius verpflichtet erstenne, der schon in seiner Philologia sacra S. 144. diese Vergleichung angestellt hat.

ein eitler Mensch Jac. 2, 20. ein Schwäßer,

ein leerer Kopf.

Litelkeit des Sinnes Eph. 4, 17. sollte gleich genauer übersetzt werden, vereiselte (verkehrte) Gesinnungen, oder auch verkehrte Einbildungen, nach welcher Uebersetzung Rom. 1, 21. damit

zu vergleichen fenn murde,

Die Griechen branchen das hier vorkommende griechische Wort in der Uebersehung des Alten Testaments Pf. 5, 9, 38, 12, 52, 7, (8,) sür ein hebräisches Wort, welches Zerzeleid, Noth und Blend bedeutet. Ich trage also kein Bedeufen hier zu übersehen — denn (die Creatur) die Christen sind mannigsaltigen Bekümmernissen ausgesetzt. Man vergleiche v. 17, 18, 28, st.

**Elend** 

Etend ist so viel, als arm, niedrig, gering, Luc. 1, 48. 52.

Belend seyn Jac. 4, 9. sein Elend empfinden.

Ande ist die völlige Zerstörung der judischen Respublik Matth. 24, 13. Luc. 21, 9. vergl. v. 20. wo es ausdrücklich von der Verwüstung Jerusastems erklärt wird.

Juweilen bedeutet es auch den Ausgang, den eine Sache nimmt Rom. 6, 21, 22, 2 Cor. 11,'15. Phil. 3, 19. Vielleicht könnte man es aber auch in der letzten Stelle, in der Bedeustung des Endzwecks, den sich jemand vorsetzt, nehmen, und das Ganze zur Verhaltungsart der daselbst geschilderten Wollüstlinge ziehen, daß die Uebersetzung wäre: deren höchster Endzweck (höchstes Gut) die siederlichsten Ausschweizfungen sind.

Rude der Proe, Welt; s. Knde, Welt.

an allen Enden, Luc. 9, 6. allenthalben, wo sie (die Apostel) hinkanien; Apostg. 17, 30. weit und breit.

Rom. 10, 4. Ich habe aber für mich selbst noch micht entscheiden konnen, ob der Verstand senn soll, durch Christum ist die ganze jüdische gottess dienstliche Linrichtung aufgehoben; oder die Lehre Christi ist das vollkommenste Gesen; oder endlich alle jene gottesdienstliche Anstalten hatten ihre Beziehung auf Christum. Wenigstens mag ich ben der Ungewisheit, in der ich mich selbst wez gen der Wahl zwischen diesen Erklärungen bez sinde, keinem in der seinigen vorgreisen.

Lugel ist ein griechische deutsches Wort und bes deutet eigentlich einen Boten. So hat Luther L4 seibst selbst es übersett, Luc. 9, 52. Aber man nehme an, um dies benläufig zu bemerken, daß er auch hier von Anfang das undeutsche Sngel gebraucht hate te, und also die Uebersehung gewesen wäre,

und er sandte Engel vor sich bin,

wie gewiß hatte mancher eben so gut unsichtbare Geister hineinerklart, als es noch von vielen in abnlichen Stellen (z. E. Ps. 104, 4.) aus nicht

beffern Sprachgrunden geschieht.

Daben ist nun gleichwohl gar nicht zu leuge nen, daß in den Reden Jesu und den Unweisung gen der Apostel unter Diefer Benennung eine Gattung von geschaffnen Wefen, die den Mens fchen an Ginfichten, Kraften u. f. w. übertreffen, begriffen werde; und es ist hierinn so wenig et was befremdendes, daß vielmehr die eigne Wers muthung des menschlichen Verstandes von dem Dasenn ungahlbarer über ben Menschen erhabs ner Geschopfe dadurch bestätiget wird. Mur, bunft mich, follte man keinen besondern Lehrfat in dem Unterricht der Religion daraus machen, weil nie in eigentlichen Borschriften weder ges fordert wird, daß man die Menschen davon une terrichten solle, noch das bestimmt, was von ibs nen geglaubt werden soll, noch von den Aposteln felbst etwas als ein nothwendiges Bekenntniß: ftuck davon vorgetragen. Ueberdem scheinen Jesus und die Apostel, das, was sie nur gele; gentlich davon fagen, auch mehr aus der judis schen Philosophie vorauszusehen, ohne es zum Wesen der Religion rechnen zu wollen.

Diese allgemeine Anmerkung läßt sich leicht auf alle die Stellen anwenden, in welchen es der ganze Zusammenhang deutlich macht, das Ge-

schopfo

schöpfe einer höhern Natur zu verstehen sind. Hin und wieder werden nun aber auch andre Ding ge mit diesem Namen bezeichnet, in so sern das hebräische Wort, für welches die Griechen und wir mit ihnen nach einer deutschen Endung Engel sehen, überhaupt einen Gesandten bedoutet, oder auch die griechischen Ueberseher des alten Testas ments es zuweilen in einer andern Bedeutung brauchen. Es sind also die Stellen neuen Tex

Raments, die hieher gehoren, folgende:

Rom. 8, 38. Die altesten Ausleger haben schon die Schwierigkeit erkannt, in welche man fich verwickelt, wenn man bier Engel nach dem gemeinsten Sprachgebrauch verstehen will, da Der Apostel sie unter die Dinge rechnet, die ibn nicht irre machen sollen. Sie wird auch, dunkt mich, dadurch nicht gehoben, wenn man fagt, es beziehe fich die ganze Vorstellung auf die Meis nung der judischen Philosophen, Die ganzen gan: Dern, Provinzen u. f. w. in ihren Gedanken ges wiffe Schukengel vorfesten; benn für diefen mas re er wohl eben beswegen am meisten gesichert gewesen. Da nun boch so viel ziemlich gewiß ift, daß Surftenthumer bier die bochften Landesobrigkeiten, Gewalt, Die Provinzial = und Unterobrigteiten nach bem besten Sprachgee branch bedeuten kann (f. bende Rubriken), fo mure De ich für mein Theil annehmen, er begreife ju; erst bende unter der allgemeinen Benennung ber Ringel, in der Bedeutung der Machtigen, und ich würde diesen Sprachgebrauch beweisen aus Pfalm 78, 25. wo die Gricchen für das wortlie che Brod der Machtigen, überseben Brod der Engel; und 2 Sam. 14, 17, 19, 27. woraus sich

sich ergiebt, daß es nichts ungewöhnliches unter den Juden war, Regenten und Landesherrn als Engel Gottes zu verehren. S. auch Thronen.

rer immer noch die wahrscheinlichste, die in Beziehung auf die griechische Uebersesung Jos. 6, 17. Kundschafter verstehen, welche die hendnisschen Obrigkeiten in die christlichen Versamms lungen schickten, um zu erfahren, ob alles ordentslich daben zugehe. Aus Bescheidenheit wollte er vielleicht nicht das härtere Wort brauchen,

das eigentlich einen Spion bedeutet.

2 Cor. 12, 7. Engel des Gatans. Gine figur: liche Beschreibung der reißenden Gicht, besonders Ropfgicht, Migraine. Auch dies ist eine Der richtigsten altesten Erklarungen, welche man in spateren Zeiten bat verlobren geben laffen. Tercullian im zwenten Jahrhundert fagt schon (de pudic. c. 13.), der Upostel wurde mit Backen= ftreichen geschlagen, wegen der Schmerzen, Die er in Ohren oder im Ropf hatte, und Bierony= mus in der Auslegung des Br. an die Galater benm 4. Capitel. Es ist muthmaßlich, daß der Upostel damals von einer körperlichen Schwach= beit befallen gewesen. - Diele behaupten auch, er habe oft hestiges Kopsweh gehabt, und das fep der Engel des Satans, der ibn mit gauften schlage. In spätern Zeiten führt auch Theophy= lact diese Erklarung in seinem Kern von Ausles gungen über diese Stelle an; Engel des Satans haben einige vom Kopfweh verstanden, das der Teufel gewirkt. Aber das fey ferne! Der Leib Pauli ift nicht dem Satan übergeben worden, pielmehr hat Paulus ihm Grenzen vorgeschries ben,

ben; da er ihm den unzüchtigen Menschen zum Verderben des fleisches übergab (1 Cor. 5, 5.) Theophylact war also, wie man sieht, der Erkla: rund von einem beftigen Kopfweh nur deswegen so abgeneigt, weil der Teufel zum Urheber des Wielleicht wurde er sie felben gemacht wurde; annehmlicher gefunden haben, wenn er bedacht batte, daß selbst die Erwähnung des Satans zur bildlichen Vorstellung gebore. Go menig baben die altesten Ausleger bier an eigentliche satanische Versuchungen gedacht, sie vielmehr als eine Entehrung der Person Pauli verworfen. Die meisten haben die angezeigte Krankheit oder eine andre, als Mierenschmerzen, wie Thomas Uquino und Lyra, verstanden; einige andre, die Widersacher des Apostels, wie Theophylact, am angezeigten Ort; noch andre Reizungen zur Wollust.

Ich will nun noch die Grunde furz gusammen fassen, die mir die Erklarung diefer figurlichen Borstellung von einer Art der Kopfgicht am wahre scheinlichsten machen. 1. Paulus nennt es selbst nachher eine Schwachheit, Krankheit. redet ben mehrern Gelegenheiten von seiner Schwächlichkeit 1 Cor. 2, 3. und besonders Gal. 4, 13. 14. und braucht da immer ein griechisches Wort, welches auch sonst im M. T. körperliche Uebel bezeichnet, Matth. 8, 17. Joh. 5, 5. und selbst in den besten griechischen Schriftstellern in dieser Bedeutung vorkommt. 3. Er beschreibt sie als etwas, das seinem Fleische (Leibe) empfindlich fen. 4. Er vergleicht fie mit Dornen, und es muß also etwas stechendes, reißendes, gewesen senn; und dies 5. noch deutlicher auszumalen, vers gleicht gleicht er ferner die Anfälle dieses Uebels mit Backenstreichen; wodurch er also den Hauptsitz der schmerzhaften Empfindungen desselben im Kopf merklich machen wollte.

1 Tim. 5, 21. würde ich auserwählte Engel von den ansehnlichsten und vornehmsten Kirchen-

bedienten verstehen.

Engel des Lichts, 2 Cor. 11, 14. ein guter, reiner Engel. Col. 2, 18. s. Geistlichkeit. Ebr. 2, 14. s. dienstbar,

Entkleiden. 2 Cor. 5, 4. ist das entkleidet wers den so viel, als sterben, woben der Leib, nach einer ben den alten Philosophen sehr gewöhnlischen Vergleichnng, als das Kleid der Seele gesdacht wird. Nach einem ahnlichen Vergleischungsgrund sagt Petrus (2 Br. 1, 14.) dasur, die Zütte ablegen.

Entschlafen, in Christo; f. Christus.

Entseigen (sich) sollte Matth. 7, 28, 12, 23. 13, 54. 22, 33. Marci I, 27. Luc. 5, 26. 9, 43. Apostg. 10, 45. genauer gegeben werden, sich verwundern, oder, erstaunen. So hat Luther selbst in einem gleichen Zusammenhange das erste gewählt, Luc. 4, 32. Apostg. 13, 12. Nichtisger heißt es Marci I6, 5. sie entsasten sich; es steht aber auch hier im Griechischen das Wort, welches eigentlich diese Bedeutung hat.

Prbarlich wandeln als am Tage Rom. 13, 13. heißt nach der angestellten Vergleichung der neus bekehrten Christen mit Menschen, die vom Schlaf ausstehen, allen christlichen Wohlstand beobacheten, und so sollte auch noch genauer, anständig, für erbarlich, übersetzt werden.

但to

Erbauen. Apostg. 20, 32. heißt es nichts mehr und nichts weniger als starten, und follte auch gleich so übersett werden (2 Theff. 3, 3. 2, 17.). Bingegen muß frenlich Eph. 2, 20, 22, 4, 12. Col. 2, 7. Jud. v. 20. in der Ueberfegung diefer figurliche Ausdruck benbehalten werden; ber Sinn ift aber boch auch bier, in allem Guten zunehmen. Rom. 14, 19. 15, 2. hat schon Luther felbst für Erbauung das Wort Besserung in der

Uebersehung gewählt.

Erbe; (erben, ererben,) Erbtheil. Go nennen die Apostel unter andern alle Glückseligkeiten des Christenthums, die in der beffern Erfenntniß, in rechtschaffenen Gesinnungen, Beruhigungen bes Bergens und Gewiffens bestehen, und ohne Ende fortdauern und erhöhet werden sollen; f. Reich Gottes, Geligkeit. Es bedeutet also nichts weis ter; als den Besig von dem allen; es besigen, oder in sofern man erst dazu kommen soll, es ers langen, in folgenden Stellen, Matth. 19, 29. 25, 34. Marci 10, 17. 1 Cor. 6, 9, 10. 15. 16. Gal. 5, 21. Eph. 1, 11. 14. 5, 5. Col. 1, 12. Rom. 8, 17. Gal. 3, 29. Tit. 3, 7. Ebr. 1, 14. 6, 12. 9, 15. 1 Petr. 1, 4. und so bat Luther felbst Matth. 5, 5. für das Erdreich ererben, überseßt befigen. Allein in der Uebersegung muß fen doch jene Ausdrücke benbehalten werden, weil die Apostel auch daben die Christen mit ihren Befigen den Ifraeliten entgegensegen wollten, deren Land so oft als ein Etbe, sie selbst als Erben des felben vorgestellt worden, welche Rücksicht denn in der Uebersehung auf diese Weise merkbar bleis ben muß. Es ist alsdann das Geschäfte des Auslegers und Predigers, durch richtige Erkla:

rung allen unrichtigen Erweiterungen dieser bildlichen Ausdrücke vorzubeugen. Gott, der die Christen dieser Besitze theilhaftig macht, ist nicht gestorben; und der gestorben ist, Jesus, ist selbst der Erbe, wir seine Miterben; er hat auch kein Testament gemacht, und selbst das, wo es in der Uebersetzung steht, ist ein gleicht mäßiger uneigentlicher Ausdruck, welcher erz klärt werden muß.

Erbe über alles wird also Jesus genannt Ebr. 1, 2. in gleicher Rücksicht auf das Israelitische Land; und rein Deutsch ist es so viel als, zerr der ganzen Christenheir. Also auch dies eine neue Besstätigung, daß in dem gleichfolgenden ebenfalls auf eine den damaligen Juden aus der Geschichte ihres Landes bekannte Sache hingewiesen werde.

s. Ebenbild.

Erbtheil der Zeiligen im Licht; Col., 1, 12. Ich denke, daß dies kurz eine Umschreibung des Wangelii, als des ersten großen Besißes der Christen sen; eben so ihr Erbe genannt werde, wie David das göttliche Wort sein Erbe nennt Ps. 119, 111. und beweise es ben heilig, daß

Beilige im Licht schlechthin Chriften find.

Erde, Zrdreich: Col. 3, 2. 5. s. droben. Use brigens bedeutet es in folgenden Stellen das jist dische Land: Matth. 5, 5. 10, 34. 16, 19. 23, 35. 24, 30. (alle Geschlechte auf Erden, d. i. alle Geschlechte Israels) Luc. 18, 8. 21. 23. 25. 35. auf Erden, d. i. im jüdischen Lande, Joh. 17, 4. (s. Welt) Luther hätte hier allezeit das Wort Land in der Uebersehung mählen sollen, wie er auch wirklich Matth. 27, 45. Marc. 15, 33. Luc. 23, 44. gethan hat.

Das

Das Erdreich besigen Matth. 5, 5. ist nach dem, was gleich vorher gesagt worden, so viel, als glucklich seyn: denn auch hier heißt es eis gentlich im Grundtert ererben, und die ganze Redart ist genommen aus Pf. 37, 9. 11. 22. Weil nun die Ifraeliten sich in dem Besit ihres Landes alle Glückseligkeiten vereint dachten, außer demfelben nichts wünschenswers theres kannten: so ist diese Redart zum Aus: druck wahrer Glückseligkeiten gewählt worden. Die mit der judischen Nation und besonders den Pharisaern (f. dies Wort, Reich Ifrael), ein zukunftiges tausendjähriges Reich Christi erwars ten, erklären diesen Ausdruck von einer wirk: lichen Besigung des judischen Landes ben der Errichtung besselben. Wenn man nun auch dies gelten lassen wollte, so wurde doch am Ende die Redart, wie ich erinnert habe, so viel be: deuten als glucklich sepn; es wurde nur der Er: klarungsgrund verändert, und die Art ber Gluckseligkeit genauer ober anders bestimmt. Da indeß Jesus in allen seinen Anweisungen und Gesprächen sich nie umständlich barüber er: flart hat, vielmehr, wenn er darauf gebracht wurde, die Rede abbrach, so konnen, beide Ausleger und Prediger nicht ficherer geben, als wenn fie ben dergleichen Redarten fich an die allgemeine Idee von wahrer und dauerhafter Glückseligkeit balten.

Ende der Erde Apostg. 1, 8. ist von den außersten Grenzen des jüdischen Landes und der galiläischen Gegend zu verstehen. So erfordert es auch der Sprachgebrauch des A. T. z. E. Jes. 45, 22. wo für, aller Welt Ende, wie Luther über:

sețt,

fest, es genauer beißen sollte, alle aus dem gans

zen Lande.

Unterfte Berter ber Erden Eph. 4, 9. ift nach ber Erklarung vieler großen Ausleger eine Bes schreibung des Grabes, daß der Gegensak mare! er ist zuvor begraben worden und bann wieder auferstanden; erhobt worden, nachdem et sich vorher aufs tiefste erniedriget hatte. Ich habe nichts dagegen, und es ist erwiesen, daß det Sprachgebrauch des alten Testaments Diese Ers klarung begunstiget. Allein da noch wortlicher Pfalm 139, 15. der Mutterleib so genannt wird, und auch hier genau überseßt werden sollte, da ich gebildet ward in den unterften Bertern ber Erde; da es ferner scheint, der Apostel wolle nicht sowohl die größte Erhöhung und die tiefste Erniedrigung, sondern vielmehr zwen außerst entfernte Zustande der Menschheit Jesu Christi einander entgegensehen, welche benn die Ems pfangniß und die Simmelfarth fenn wurden; und endlich der ganze Vortrag vom 8. bis 17. Vers ju einer poetischen Prose sich erhebt: Go ware ich febr geneigt, bier lieber den Leib der Mutter zu verstehen, und die ganze Redart für eine nicht nur erhabene, sondern auch sehr anstandige und ben der einmal gefaßten Vorstellung des Aufs fahrens ergriffene Beschreibung der Empfang. Das Zinunterfahren niß Jesu anzunehmen. muste also eben so wenig als das unterste Derter der Erden selbst so genau genommen werden. Diese Erklarung hat auch schon Paulus Jagius angenommen, und nach ihm Efrom Rüdinger in seiner Paraphrase der Psalmen wiederholt. "Unterfte Derter der Erde fagt er in einer Un: merfung

"Keib der Mutter, in welchem der Mensch so "verborgen ist, als unter der Erde. Es ist das "her auch das natürlichste, das, was der Apostel "Eph. 4. schreibt, Christus habe sich zu den uns "tersten Dertern der Erde herabgelassen, von der "Empfängniß und nicht der Höllenfarth, zu vers "stehen." Dies war nemlich die damals herr: schende Erklärung.

Berr Pr. Fischer in Leipzig, dem Diefe Erela: rungsart nicht unbekannt war, will doch lieber die Brde schlechtweg versteben, daß der Ginn sen, er ift Mensch, worden, und beruft sich zum Bes weise der gleichen Sprachart der Bebrder, für Ers de mehr umschreibungsweise unterste Derter der Erde zu sagen, auf Jes. 44, 23. wo auch schon Luther Erde übersett bat, obgleich mit dem une verständlichen Zusaß herunter, zu, rufen. konnte es frenlich scheinen, als ob Zimmel den Gegensaß Erde erfodere, und diese also in der jur Frage gehörigen Umschreibung zu finden sen; aber es ist mir doch weit wahrscheinlicher, daß bier, unterfte Berter der Erden, Der Gegensat von dem folgenden Berge seyn soll, und also eine poetische Umschreibung der Thaler. Der Prophet scheint statt der Broe die leblose Fulle derselben nennen zu wollen, die zum Preise Gottes entwe: der großes Geräusche macht — der Wald und feine Baume — oder das meifte Getofe bes Windes verursachet, — Berge und Thaler. — So lagt fich auch eber einsehen, warum Thaler Die untersten Derter der Erden genannt werden, als wie die Erde selbst so umschrieben werden kone

ne, und es gewinnt ohnstreitig Gedanke und Aus: druck an Schönheit, wenn man übersetz:

Jauchzet ihr Himmel!

Denn der herr hats gethan;

Rufet ihr Thaler, Frolocket ihr Berge,

Du Wald und jeder Baum!

Denn der Herr hat Jarob erloset. Und sonach ware im Briefe an die Epheser der Sinn: "wenn er aber aufgefahren ist und über "die Menschheit erhaben worden, so sest dies "voraus, daß er auch vorher Mensch worden

fen;" f. Gefängniß, erfüllen.

peit. Dies ist auch in mehrern Stellen die Bez deutung des hier gebrauchten griechischen Nennz worts und des damit verwandten Zeitworts oder Benworts. Fünsmal 1 Cor. 11, 19. 2 Cor. 2, 9. 2 Tim. 2, 15. Phil. 2, 22. 1 Petr. 1, 7. hat Luther zwar das Wort rechtschaffen, aber es sollte auch gleich das Nennwort stehen. Ich übersese also ferner:

> Rom. 5, 4. Trubsal wirket Geduld; Ges duld Rechtschaffenheit; Rechtschaffenheit Hofs nung; Hofnung läßt nicht zu schanden werden.

Jac. 1, 12. Selig ist — denn, nachdem

er rechtschaffen ist erfunden worden zc.

Nom. 16, 10. Gruffet Appellen, den recht: schaffenen Christen.

1 Cor. 11, 19. Hat es Luther schon in der

Hebersehung.

2 Cor. 2, 9. Damit ich eure Rechtschaffens heit erführe, ob ihr auch darinn folgsam senn würdet.

2 Cor.

beit dieses eures Bentrags. Vielleicht könnte man aber auch (weil in diesem Worte der Bestif des Auserlesenen in jeder Art zum Gruns de liegt) hier noch genauer übersehen, wegen dieses eures ansehnlichen Beytrags, und damit vergleichen 8, 2.

- 10, 18. Denn darum ist einer noch

nicht rechtschaffen.

fenn wollet, ob ich euch das rechtschafne Chrisstenthum vortrage ic. — (die wahre Lehre Christi—), so wäre das beste, ihr suchtet euch zu versichern u. s. W. Es ist die Rede zugleich etwas verweisend.

- 7. Nicht so wohl daß wir rechtschafe

fen erfunden werden zc.

Phil. 2, 22. Ihr aber wisset seine Rechts

Schaffenbeit.

Uebrigens haben die Gelehrten schon gezeigt, daß eigentlich die griechischen hier erklärten Wörter von den Kämpfern gebraucht werden, die ben der vorhergehenden Probe für tüchtig dazu erskannt wurden. Nur 1 Petr. 1, 7. ist die Versgeichung von der Feuerprobe hergenommen, und die genauere Uebersetzung: auf daß euer wohlsgeprüfter Glaube köstlich erfunden werde.

An Erfahrung reich werden Phil. 1, 9. Hier steht nun ein ganz andres Wort im Griechischen, wovon das in unsre Sprache aufgenommene Aests hetik herkommt, und welches, so viel mir erins nerlich ist, nirgends weiter im Neuen Testament gebraucht wird. Es bedeutet aber Verstand, Gesühl, Geschmack, nachdem die Sache ist,

M 2

auf die es angewendet wied; und es ist also we: gen des gleich folgenden - daß ihr prufen mo: get — welches keine Sache des Gefühls, son: dern des Verstandes ist, kein Zweifel, daß es bier in der ersten Bedeutung zu nehmen sen, und die Uebersetzung: daß ihr immer mehr reich wer: det an aller Erkenntniß und Einsicht. — Go brauchen die guten Griechen auch das Zeitwort von dem Berkennen, Bemerken gewisser Dinge, und die Uebersetzer des Alten Testaments in den Stellen, wo im Ebraischen gleichbedeutende Worter vorkommen, s. besonders Sprüchw. 1, 4. 22. 2, 10. 10, 14. 14, 6, 7, 10. Am Ende erklatt es Paulus selbst durch Verstand Col. 1, 9. so wie Brkenntniß durch Weisheit und reich wers den durch erfüllet werden Eph. 1, 8.

Erforschen 1 Cor. 2, 10. Offenb. 2, 23. eine

Sache genau kennen: f. forschen.

Erfüllen: dafür sollte in der Lutherschen Ueber:

sehung stehen

Vollmachen; Matth. 23, 32., wo man ben Maaß nicht das allgemeine Wort Sünden, son: dern nach dem, was gleich vorhergeht, Todtschläge, Mordthaten, (v. 31.) hinzufügen muß — Joh. 3, 29. I Thess. 2, 16. — Phil. 2, 2. Macht mir auch noch die Freude; Luc. 9, 31.

Pollenden Marc. 1, 15. Apostg. 13, 25. (2 Tim. 4, 7.): Luc. 21, 24. scheint der natürlichste Verstand zu senn: Jerusalem wird so lange von den Völkern unterdrückt werden, bis gar kein Volk mehr senn wird; es wird niemals wieder

empor kommen; 2 Theff. I, II.

Genus

Genüge thun, Matth. 3. 15. siehe Gerechntigkeit.

Ueberflußig zureichen, 2 Cor. 9, 12.

Ausfüllen, Phil. 4, 19. wo man sehr gut übers sehen könnte: Gott schenke euch ein reichliches Auskommen, nach seinem herrlichen Reichthum um Christi willen.

Ausbreiten, Rom. 15, 19. daß ich das Evans gelium von — ausgebreitet habe (alles steht nicht im Text) Apostg. 5, 28.

Einnehmen; Apostg. 2, 2. 5, 3.

Bereichern, Apostg. 2, 28. Rom. 15, 13. 14. 2 Cor. 7, 4. (ich bin überschwenglich getröstet) Eph. 3, 19. Phil. 1, 11. Col. 4, 12.

Leisten, halten, Rom. 8, 4. Rom. 13, 8.

(3al. 6, 2.

wahr machen, eintreffen: Matth. 26, 54. 56. Luc. 4, 21. 24, 44. 21, 22. So wie wir nun auch in unster Sprache das Wort eintreffen oft ben Vorfällen brauchen, die ehemaligen ganzähnlich sind, als wenn wir sagen, hier trift recht eigentlich das und das ein; so wird auch dieses Wort nicht selten besonders benm Matthäus in der Redart genommen, auf daß die Schrift ersfüllet würde.

Vollgültig machen Matth. 5, 17. Eigentlich in seinem ganzen Umfang das Gesels erklären und einschärfen; wie das Christus auch gleich nacht her in einigen Benspielen that. Ich möchte es nur so überselsen, und das gegenseitige ungültig machen, um in der Ueberselsung die Wortansspielung, die im Grundtert ist, so viel möglich nachzuahmen.

M 3

Eph. 4, 10. vergl. 1, 23. scheint mir ist ben; demal auf den Umfang der geistlichen Herrschaft Christizu gehen, daß der Sinn ware: in der ersten Stelle, auf daß er alles mit seiner Regies rung umschlösse; in der zwenten, der alles ohne Ausnahme regiever: s. Jülle.

Gal. 5, 14 ist es so viel als, in sich begreifen,

fo wie das Mennwort.

Erfüllung Rom. 13, 10. der Inbegriff.

Erheben, sich Christo und seinen Aposteln, kommt 2 Cor. 8, 5. in dem ganz besondern Werstande vor, für arme Christen, aus eignem Triebe christs lichen Wohlwollens und ohne ausdrückliche apos stolische Aufforderung dazu Allmosen, geben. Was er vorher mit dem einen Worte willig, freywillig, angezeigt, das wiederholt er in diesen Ausbrut: ken, "und waren nicht allein willig auf unsre "Fürsprache etwas zu geben, wie wir hoften, " daß fie thun wurden, fondern famen uns zuvor "mit ihrer frenwilligen Erklarung zu einer Bennfteuer, ebe wir sie an Christus statt dazu auf: "forderten; daß wir also Titum ermahnten auch ben euch diese Allmosensammlung zu besorgen, "damit ihr nicht von ihnen mochtet übertroffen "werden." , 100 Miles - 25 1 1

Ergreisen steht für erreichen, 1 Cor. 9, 24. und erlangen, 1 Tim. 6, 12. 19. Phil. 3. 12. wo er das Ziel meint, welches er sich v. 8 « 11. vorge; zeichnet hatte. Des Gegensaßes wegen behält er auch in der Redart, von Jesu Christo ergriffen seyn, dasselbe Wort ben, für, von ihm errettet seyn.

Erhöhen, erheben, verherrlichen, Apostg. 2, 33. 5, 31. Phil. 2, 9. wo jedesmal die Sache selbst

fogleich erklart wird; s. Mame.

便t:

Erkennen. In unster deutschen Uebersetzung sollte dafür stehen Luc. 19, 44. achten; 1 Cor. 8, 3. schägen der wird von Gott geschätzt; ist Gott gefällig Rom. 14, 18.); 1 Thest. 5, 12. werth halten; und so sollte es auch Rom. 7, 7. heißen: die Sünde achtete ich nicht ohne Gesetzt. s. bekannt.

Erkenntniß: Christi Eph. 4, 13. Phil. 3, 8. 2 Pet. 1, 8. 3, 18. ist überhaupt das christliche Erkennts niß, s. Christus. 1 Cor. 12, 8. dem einen wird durch diesen Geist gegeben ein beredter Vortrag; dem audern durch denselben Geist ein scharfsinniger Vortrag. Erkenntniß ist nendich hier so viel, als eine tiefe, gründliche Einsicht in die Religion, und Weisheit dagegen Veredsamkeit (k. Weisheit); wie denn Paulus jenes 13, 2. ben der Wiedererholung selbst erklärt; wenn ich alle

Beheimniffe mußte: Col. 2, 3. f. Schang.

Erlagen Die Sunde Joh. 20, 23. ift gar nicht das, was wir gemeiniglich die Absolution nennen, so wenig als Matth. ib, 19. etwas davon steht (f. Schluffel). Sunde ift bier ber Unglaube, in welcher Bedeutung es, wie bekannt ist und am gehörigen Orte bewiesen werden soll, ofter vorkommt. Wenn man nun dazu nimmt, daß Jesus gleich vorher seine Junger in ihrem Beruf, das Evangelium zu verkundigen, bestätiger hatte; so kann er nichts anders sagen wollen, als: "ich nibergebe euch hiermit nochmals das evangelis "sche Predigtamt; die ihr für Glaubige erken: "net und unter meine Bekenner aufnehmet, Die nsollen auch von mir dafür erkannt werden, und "die ihr nicht dafür erkennet, die werde ich auch "nicht dafür erkennen."

促ti=

Ausleger haben schon längst richtig bemerkt, daß diese Wörter eben so viel als unterrichten, Unterrichtung, bedeuten. Es sind also

erleuchtete Augen des Verstandes, Eph. 1, 18. ein in den Wahrheiten der Religion wohl unters richteter Verstand;

die einmal erleuchtet sind Ebr. 6, 4. 10, 32. die einen grundlichen Unterricht in der Religion erhalten haben;

die Apostel, die jedermann erleuchten, Eph.

3, 9. die alle unterrichten;

Jesus, der alle erleuchtet, Joh. 1, 9. der alle

unterrichtet; und

die Erleuchtung von der Erkenntniß der Klar: heit Gottes 2c. 2 Cor. 4, 6. die Inweisung zur Erkenntniß der Herrlichkeit Gottes durch Jesum Christum, der sie sichtbarlich darstellte.

Erlosen, Erlösung. Daß bende Wörter an sich noch nichts bestimmen und daben die allgemeine Idee einer Befreyung von Uebeln zum Grunde liege, ist aus dem allgemeinen griechischen Sprach: gebrauch bekannt und auch daher erweislich, daß Moses selbst ein Erlöser genannt wird Apostg. 7, 35. In der Lutherschen Uebersetzung werden bende von der Befrenung von physischen wie von moralischen Uebeln gebraucht. Mit dem ersten drückt er vier verschiedene griechische Zeitwörter aus, wovon das eine überhaupt erretten, die dren andern los= oder erkaufen, erlösen, befreyen, eis gentlich bedeuten, und auch das Nennwort Erlösung sollte zuweilen Lösegeld oder Loslassu.og übersetzt senn, obgleich am Ende der Berstand nichts

nichts darunter leidet. Folgende Stellen sind also von einer leiblichen Errettung zu versteben:

Matth. 6, 13. (f. Versuchung, Uebel) Matth. 27, 43. Luc. 1, 68. 74. (daß wir errettet von unsern Feinden, den Romern nemlich) 24, 21. (wir hoffeten, er sollte das Ifraelitische Wolf wieder von fremder Bothmäßigkeit befrenen, und die verfallene konigliche Regierungsform wieder aufrichten, Apostg. 1, 6.) 2 Cor. 1, 10. der uns aus dieser Todesgefahr errettet bat 2c. 2 Tim. 4, 17. 18. 2 Petr. 1, 7. 9. Luc. 21, 28. (wenn das mit Jerusalem vorge: hen wird, so freuet euch, daß eure Errettung da ist, und die Juden vollends außer Stand. werden gesetzt werden, euch ben ber Berkuns digung des Evangelii zu drücken und zu vers folgen) Eph. 4, 30. (bis an euer seliges Ende, f. Versiegeln). Sieher gehort nun aber Eph. 1, 14. nicht, weil hier für Pfand unfrer Er. losung eigentlich im Text steht, Unterpfand unfers Besiges; f. Erbe.

Die übrigen Schriftorter neuen Testaments, in welchen die Befreyung von moralischen Uebeln damit ausgedrückt wird, sind wieder zwensacher Art. Einige, und besonders folgende fünse, gehen bloß die Juden an, und die darinn verssicherte Erlösung ist eine Befreyung von einem knechtischen, beschwerlichen und den Feist mehr niederschlagenden als erhebenden Gottesdienst. Und da denn diesen aus ihrer vorigen Religionst verfassung die Wörter auslösen, erkausen oder abkausen sehr geläusig waren, sie auch daben als Knechte, die bereits einmal aus der egyptisschen Sclaveren erlöset worden, oder auch unter

beschwerlichen Diensten geseuszet hatten (Apostg. 15, 10.) gedacht wurden, so werden auch diese

Wörter hier besonders gebraucht.

Gal. 3, 13. Christus hat uns erloset (los: gekauft) von den verdammten Sahungen (s. Fluch, Gesen), da er sich für uns verdam:

men ließ.

Gal. 4, 5. Auf daß er die, so jenen Satzungen (v. 3.) unterworfen waren, erlösete (loskaufte), daß wir (Juden) die Kindschaft empfingen (nachdem wie so lange als Knechte waren behandelt worden).

1 Petr. 1, 18. Wisset, daß ihr nicht — oder Gold erlöset (ausgelöset, wörtlich; denn hier steht wieder ein andres Wort) von euerm

unfruchtbaren vaterlichen Gottesbienst.

Ebr. 2, 15. Und erlosete (befrenete) die von aller Todesfurcht, welche das ganze Leben hindurch Leibeigene senn musten. Hier steht ein drittes Wort, welches Epictet an einem Orte gleichfalls mit dem Worte Furcht in dieser Bedeutung verbindet, im 25. seiner weisen Sprüche — Micht die Armuth macht Herzes leid, sondern die Begierden; so wie auch nicht der Reichthum, sondern die Vernunft von aller Furcht fren macht — Man konnte auch übersehen: und befreyte die von aller Knecht: schaft, die derselbeu das ganze Leben hindurch unter beständiger Todesfurcht unterworfen waren. So braucht Theophilus dieselbe gries chische Redart von der Knechtschaft befregen in seiner Paraphrase der Institutionen 1. 11, 2. In der Hauptsache verändert dies nichts; und nur zur Erläuterung setze ich noch folgendes bin:

hinzu. Der Jude wurde als Knecht, als Leibeigener, behandelt; fein Gottesdienst mar eine Art von Zwangdienst; wer nicht alle Vorfchriften deffelben streng beobachtete, murde ausgerottet aus seinem Bolk. Daber waren beständige Veranlassungen ins Reich des Toe des, welches als der Herrschaft des Satans unterworfen gedacht wurde, perstoßen zu wer: den und daher auch beständige Furcht des Tos des. Run wurde durch den Tod Jesu jener ganze Gottesdienst aufgehoben ; dadurch wurs Den also jene Veranlassungen, in das satanis sche Reich des Todes verstoßen zu werden, zugleich zernichtet, und der Jude von dieser Todesfurcht befrent: so daß er nun 4. 17. fet ner Berfohnung durch Opfer weiter bedurfte. Die eigentliche Uebersehung und genauere Erklarung des 14. p. f. ben Gewalt.

Ehr. 9, 12. Er ist nicht durch das Blut— sondern durch sein eignes Blut in das heistige eingegangen, und hat eine ewige Erlos sung (Loskaufung) erfunden. Hier sollte Costaufung stehen, wie das Wort eigentlich im Alten Testament von der Loskassung der Knechte gebraucht wird 3 B. Mos. 25, 48. S. ewig, Opfer.

Die zweyte Art Stellen geht auf die Allges meinheit der Christen aus dem Juden: und Hendenthum, und ihre Zurückbringung entwes der von der Lasterhaftigkeit zur Rechtschaffens heit, oder von den Beängstigungen eines versschuldeten Gewissens zur Versicherung der göttschen Begnadigung.

Tit. 2.

Tit. 2, 14. Er hat fich selbst für uns geges ben, das er uns erlosete von aller Ungerech: tigkeit.

Theff. 1, 10. — Der uns von dem zus kunftigen Zorn erloset (hier eigentlich, errettet) bat.

Ifom. 3. 24. Eph. 1/7. Col. 1, 14. Hier ist Weldsung allezeit tichtig gebraucht: I Tim. 2, 6. wo es nun genau heißen sollte — für

alle zum Lösegeld.

1 Cor. 1, 30. Der Sinn ist: In dessen Lehre wir, Juden und Henden, alles finden follen, was wir brauchen: Die Seyden, Die nach Weisheit fragen, und die Lehre des ge-Preuzigten Jesu für Thorheit halten, gottliche Weishen; bag wir wohl mit Recht! fragen konnen v. 20. wo find die Weisen! find hiergegen alle philosophische Gotter: und Tugend:Lehrer? Die Juden, die durch ihre Gebräuche gerecht werden wollen, viel mit Abwaschungen zu thun haben und auf ihre Erlo: sung aus der Knechtschaft Egyptens zu einem eignen Wolke stolz find, (gottliche Kraft v. 24.) Die wahre Gerechtigkeit für Gott, Die eigent: liche Beiligung von Sunden und die herrlichste Erlösung von einem beschwerlichen Dienst der Gebräuche; daß wir also auch hier fragen konnen v. 20. wo find die Schriftgelehrten? Was ist hiergegen alle judische Gelehrsamkeit? — So verstehe ich wenigstens diese Stelle und denke, der ganze Zusammenhang spreche für diese Erklärung aufs deutlichste.

Erndte, erndten; Das erste wird einmal figur: lich von der Versammlung der Juden zum Chris Penthum gebraucht Matth. 9, 37. 38. daß der Werstand ist — Mensehen sind genug da, denen meine Lehre zu verkündigen wäre, aber es sind nur wenige, denen ich diese Verkündigung mit Zuversicht übertragen kann. Sben so heißt nun auch das Zeitwort zuweilen uneigentlich so viel, als, die Frucht seiner Arbeiten und Thaten genießen — und also

- 1. als ein Diener der Religion 1 Cor 9, 11, von der Verkündigung des Evangelii leben.
- 2. als ein gutthätiger Mensch 2 Cor. 9, 6. sür seine Gutthaten belohnet werden, und die Uesberseßung ist: wer aber reichlich (s. Segen) säet (Gutes thut), der wird auch reichlich erndsten (belohnt werden) Gal. 6, 9.
  - 3. als ein tugendhafter oder lasterhafter Mensch Gal. 6, 7. 8. nach dem genauen Zusammens hang zwischen Frommigkeit und Glückseligke't, glucklich oder unglücklich fenn — was der Mensch saet, das wird er erndten (wie mans macht, so gehts): wer sich lauter sinnlichen Lusten ergiebt, der wird auch durch sie sich in das außerste Verderben stürzen; wer aber rechtschaffen handelt, der wird auch durch seine bessern Gesinnungen die dauerhafte Glücks seligkeit gewinnen. — Bielleicht ist aber auch bier fleisch, wie gleich nachher (v. 12. 13. s. Fleisch) das mit dem Judenthum vermischte Christenthum, Geist hingegen das reine laute: re Evangelium, und so wurde der Verstand fenn — Aber indem ihr euren Lehrern ihre Are beiten vergeltet, so sehet auch zu, wem ibr euch vertrauet, und denket nicht, daß ihr Gots

Apostel unterrichten zu lassen, ungestraft versachten werdet — Wahrhaftig nachdem ihr euch entweder an jene falschen Lehrer, die euch halb zu Juden machen wollen, hänget, oder uns, die wir das reine Christenthum predigen, folget, nachdem wird auch euer Schicksal senn. Wer sich nach solchen judischen Zusäßen zur Lehre Jesu richtet, der wird keinen Nußen davon haben, so wie sie selbst unnüße sind; wer aber nach dem reinen Evangelio lebt, der wird dadurch ewig glücklich werden.

Krneuern (sich) sich verändern, andre Gesinnuns gen annehmen Eph. 4, 23.

Erneuert werden zur Buße, Ebr. 6, 6. zum Ehristenthum zurückkehren.

## Erneuerung. s. Bad.

Ærquickung. Zeit der Erquickung Apostg. 3, 20. des erfreulichen Zustandes der Seligen. Das griechische Wort braucht auch Homer zur Besschreibung der Glückseligkeit in den Elisäischen Feldern.

Pretten ist eben das, was Luther sonst durch erlosen übersetzt Gal. 1, 4. Col. 1, 13.; die erste Stelle ganz gleichstunig mit Tit. 2, 14. und die frene Uebersetzung bender

— Daß er uns errettete von dem gegene wärtigen lasterhaften Zeitalter; s. Welt.

— und hat uns errettet von aller herrschenz den Unwissenheit und aller daraus entstehens den Lasterhaftigkeit; s. Obrigkeit.

Prscheis

**Erscheinen**, Erscheinung, ist schlechtweg so viel als kommen, Ankunft, und sollte auch gleich so übersetzt senn Hebr. 9, 26. 28. 1 Joh. 1, 2. 3, 8. 2 Tim. 1, 10. Tit. 2, 13. 1 Petr. 5, 4.

Erste (der, bas) -

Der erste Mensch 1 Eor. 15,45. so viel, als der gegenwärtige Mensch, wie er zu diesem Les ben gemacht ist; und im Gegensaß der lezte, der zukünftige, wie er in einer andern Welt sehn wird. So verwechselt Paulus gleich selbst v. 47. Udam und Mensch.

Der erste Leib, der gegenwärtige Leib, der aus sinnlichen Werkzeugen zusammengesetzt ist, wie sie sein Bestehen in dieser Körperwelt erfos derte.

Der Erste, Matth. 20, 16.; der mit zuerst jum Apostel erwählt worden: Marci 9, 35. vergl. 10, 43. der Vornehmste, Größte.

Das Erste Ebr. 8, 13. vergl. 9, 1. 10. das ehemalige Judenthum, nach seiner ganzen außer: lichen Einrichtung.

Elend, oder vielleicht noch genauer, die ehemaz ligen Religionsverfolgungen.

Der Erste aus der Auferstehung Apostg. 26, 23. Christus, so wie 1 Cor. 15, 20. der Erste ling derer, die da schlasen, und Offenb. 1, 5. Col. 1, 18. der Erstgebohrne von den Todten.

Erstgebohrner ist so viel, als der Erste, der Vornehmste, und so muß man es verstehen, nicht
nur wenn Jesus schlechthin so genannt wird Ebr.
1, 6., sondern auch in den Beschreibungen
Rom.

Rom. 8, 29. Col. 1, 15. 18. Offenb. 1, 5. s. Creatur. Zuweilen bedeutet es auch den Geliebe ten, und daher ist die Redart

Die Gemeine der Erstgebohrnen, die im Sims mel angeschrieben sind (s. anschreiben, Buch), eine Beschreibung der Christenheit, der christlie chen Gemeine Ebr. 12, 23. Go werden die Christen an andern Orten Geliebte Gottes genannt, und nun hier figurlich Erstgebohrne im Gegensalz gegen das Israelitische Volk, welches ebemals auch vorzugsweise der erstgebohrne Sohn Gottes, D. i. sein geliebtes Bolk, genannt wurde 2 Buch Mos. 4, 22. Jer. 31. 9. Wie also der Verfasser des Briefs an die Ebraer den Christen alles andre zueignet, worauf jenes Bolt stolz war; den eigentlichen Berg Sion, das mah: re Jerusalem, die Gemeinschaft mit hobern Geis stern: so überträgt er ihnen auch gleichsam bas Recht der Erstgeburt.

Kestling ist gleichfalls nichts anders, als der Erste,
das Erste in seiner Urt, und so brauchen die vers
schiedenen griechischen Ueberseher des Alten Testas
ments in ihrer Sprache der eine das Wort Ersts
ling, wo der andre schlechtweg das Erste sett.
Schon Zespchius hat ben der gleich solgenden
Stelle die Anmerkung gemacht, der Erstling
Christus, der Erste. Christus wird also so ges
nannt 1 Cor. 15, 20. 23. dann die Apostel
Nom. 8, 23. die da haben des Geistes Ersts
linge, die zuerst das Evangelium von Jests
selbst empfangen haben (siehe gleich nachher).
Wer denn nun aber unter Creatur die Chris
sten aus dem Hendenthum verstehen will, der

wird auch Erstling von den Christen aus dem Judenthum verstehen mussen.

ferner alle, die es zuerst von den Aposteln anger nommen hatten.

Rom. 16, 5. (s. Christus) 1 Cor. 16, 15., wo man eigentlich überseßen sollte: Ihr wisset, daß die Stephanische Familie zu den erssten Bekennern des Christenthums in Achaja gehört.

Nac. 1, 18. Daß wir (Juden) die ersten Theil: nehmer des Christenthums waren, oder auch mit Herrn D. Mößelt, daß wir (Juden) vor den Sepden des Christenthums theilhaftig wurden. Offenb. 14, 4., wo es nach einer fernern Be: stimmung eine Benennung der Martyrer, als der bewährtesten Religionsbekenner, ift. nach können nun auch Rom. 8, 23. gang wohl Die bewährtesten Christen verstanden werden, die nemlich ein vorzügliches Maaß christlicher Gesinnungen haben nach v. 14. 15. Rach der ersten Erklarung und dem, mas ben dem Wort Creatur gesagt worden, ware also Die Steigerung: alle Christen, auch die Apostel, auch ich Paulus, und allezeit sollte die Uebers fekung fenn:

— Richt allein aber sie (die Creatur), sone bern auch, die da haben des Geistes Erstlinge, ja wir selbst ich Paulus).

Krwählen heißt nicht selten das, wovon die Rede ist; schägen, werth halten, lieben, sich bes lieben, gefallen lassen. Daher sollte man übere seßen:

Luc.

Luc. 14, 7. wie es ihnen um den Rang zu thun war. Apostg. 15, 7. Ihr wisset, meine Brüder, daß es Gott lange gefallen hat (oder, daß Gott lange gewollt hat; denn so wird das hebräische Wort, welches Wohlgefallen anzeigt, von Gott schlechthin für Wille gessetzt, und da brauchen die-griechischen Ueberssetzt dieses erwählen, wie Luther wortlich übersetzt, daß ich unter den Henden das Evangelium verkündigte.

1 Cor. 1, 27. 28. Was den Menschen thorigt scheint, das ist Gott gefällig gewesen

(hat Gott gewollt), daß u. f. f.

Eph. 1, 4. Wie er uns denn werth geach: tet hat durch denselben 1c. oder, in ihm gelie:

bet hat.

Jac. 2, 5. Höret doch nur an, meine lieben Brüder: hat nicht Gott die vorzüglich lieb, die zwar ihren außerlichen Umständen nach arm, aber doch reich an guten Gesinnungen sind? So erklärt er es gleich selbst.

Dren Stellen habe ich mit Fleiß aus der Reihe Dieser weggelassen, in welchen im Grundtert ein

andres Zeitwort steht, nemlich,

Phil. 1, 22. — So weiß ich doch nicht, welches ich erwählen, genauer, lieber wuns

schen, soll.

Ebr. 11, 25. Und erwählte viel lieber — Aher hier ist entweder das lieber in der Ueber: sehung zu viel, oder es muß heißen; er wollte viel lieber.

2 Thest. 2, 13. — Daß euch Gott mit zu ben ersten Bekennern des Christenthums aus:

ersehen hat; s. Unfang.

In

In gleichem Verstande hat Luther in der Ueber, sekung sür erwählen oft auserwählen (s. ausers wählt) gesett. Der Ernnd aber, aus welchem eben dieses Wort in der gedachten Bedeutung von den Christen, und, wie schon einmal ering nert worden, auch ohne Rücksicht auf ihren ing nerlichen Werth, im neuen Testament gebraucht wird, ist in dem den Aposteln so geläusigen bezständigen Gegensaß dieser gegen das Israelitische Wolk zu suchen, welches auch so oft das erwählte, auserwählte, Wolk genannt wird: Ps. 33, 12. 47, 5. 135, 4. 78, 31. (33.), wo Luther selbst sür die erwähltesten übersett, die Besten in Israel. s. Erbe.

Liebe, Zuneigung, (s. Wahl, welches der selige Luther sur jenes in der Uebersetzung braucht,) ausgenommen 2 Petr. 1, 10. Denn hier ist Beruf und Brwählung, nach einer bekannten Reds form, so viel, als ein theurer, hochzuschätzens der, herrlicher Beruf und dies auch die Uebers setzung.

Lsch, bedeutet in den Brief an die Römer 14, 3. 6. allerley essen (nach 2. v.), ohne sich darüber zu ängstigen; in dem ersten Brief an die Corinsther aber 8, 8. Fleisch essen, wenn es auch Uebers bleibsel von Gößenopfern wären (v. 7. 13. 10, 25. 27. 28.) und also nicht essen das Gegentheil von benden.

Das Brod essen; s. Brod. Eines andern Brod essen; eb. das.

Alcht essen mit jemand I Cor. 5, 11. keinen vertrauten Umgang mit ihm haben; sich nichts M 2

mit ihm zu schaffen machen, wie der Apostel

gleich vorher sagt.

Ksen und Trinken, ein üppiges wollustiges Leben führen; Luc. 12, 19. 17, 27. 28. Matth. 24, 38. 1 Cor. 15, 32. Der stärkere Ausdruck ist Fressen und Saufen Rom. 13, 13. und die eigne Schrifterklärung Luc. 16. 19.

Matth. 11, 18. Luc. 5, 33. 7, 33. und so das

Jesu Steisch effen, sein Brod effen Joh. 6, 50.

Gegentheil.

51. 53. 56. 57. 58. ift so viel, als, fein Evange: lium annehmen und durch Ueberlegungen, Urtheile, Entschließungen sich ganz zu eigen machen: f. Brod, Sleisch, und das heißt auch sein Blut Es thut auch nichts zur Sache, baß er bald das Brod, das er geben werde, bald sein Bleisch nennet; indem die Lehre von seiner Aufopferung ein Theil des Evangeliums ift. f. Reich. Pvangelium. Nach dem Sprachgebrauch der Apostel bedeutet es durchgehends die driftliche Lehre, mit und ohne Zusalz. Sie wollten viels leicht nicht das Wort Gesen schlechthin davon brauchen, weil die Juden es mit ihrem Wesels hatten vermengen mogen, und daher bedienen fie fich deffelben sogar mit den Ginschränkungen Christi, der Freyheit, febr felten; obgleich es auch in dieser Verbindung nichts anders als Lehre ift. Ich will aber hiermit den Unterschied zwischen Gesetz und Evangelium so wenig leugnen, daß ich ihn vielmehr im strengsten Verstande anneh: me und nur in der Erklarung von der gewöhnlis chen abgehe. s. Gesen. — Es ist also auch Evans

Evangesium Gottes 1 Petri 4, 17. 11. a. D. 111.

dir gottliche Lehre;

— Christi und noch öfter von Christo Rom. 1, 9. 16. 15, 19. Phil. 1, 27. die dristliche Lehre

überhaupt.

Evangelium des Friedens Eph. 6, 15. die seligmachende Lehre, und die Uebersetzung sollte vielleicht senn — und an Beinen gestiefelt mit aller evangelischen Fertigkeit; wortlich, mit aller Fertigkeit, die die seligmachende Lehre schenkt.

- von der Seligkeit, Eph. 1, 13. Lehre von

der Glückseligkeit.

— vom Reiche Gottes Marci I, 14. Lehre von der neuen Veranstaltung Gottes zur Ses ligkeit.

— Pauli 2 Tim. 2, 8. Rom. 2, 16. Pauli Vortrag, Unterricht in der christlichen Lehre.

Ein andres Evangelium 2 Cor. 11, 4. eben so viel, als ein besseres: Gal. 1, 6. 8. 9. aber, die Lehre von der Beybehaltung judischer Gesbräuche, besonders der Beschneidung, welche genauere Bestimmung der Innhalt des ganzen

Briefes klar macht.

Die gleichgeltenden Benennungen der christlichen Lehre sind: das Wort (und auch das heißt eigentlich Lehre Apostg. 8, 21. Jac. 1, 21. 22. Phil. 1, 14. vergl. 15. 16. 17. 18.) das Wort Gottes, des Jeren Christi, des Zeils, des ewigen Lebens, der Wahrheit, göttlicher Predigt, der Predigt, vom Kreuz, Apostg. 6, 7. 12, 24. 19, 20. Köm. 10, 17. Col. 3, 16. Apostg. 13, 26. Joh. 6, 68. Eph. 1, 13. Jac. 1, 18. 1 Cor. 1, 18. Ebr. 4, 2. 1 Thess. 3, 13. u. a. D. m.

Ferner Predigt von Christo 1 Cor. 1, 6. Pres digt vom Glauben Gal. 3, 2.

Moch weiter: Geserz des Glaubens Rom. 3, 27. des Geistes Rom. 8, 2. der Freyheit Jac. 1, 25. Christi Gal. 6, 2. und jedesmal sollte über: seht senn Lehre.

Wiederum Geheimniß auch mit dem Zusaß, Gotten und Christi, besonders in den Briefen an die Spheser und Colosser.

Moch, Erbebeil der Zeiligen im Licht, nach meiner Vermuthung; s. Erbebeil.

Christus, Jesus der Gekreuzigte, Phil. 1, 15. 1 Cor. 2, 2. vergl. v. 1. 4. 6. ff. Das Kreuz Jesu Christi selbst; Gal. 6, 14. Glaube, Gal. 3, 23. für Lehre vom Glauben.

s. die jedesmaligen Hauptwörter dieser zusam: mengesetzten Ausdrücke.

Ewig; Ewigkeit; ewiglich. Zuweilen bedeut ten diese Wörter eine unendliche Dauer und alles zeit in dem Ausdruck:

Von Kwigkeit zu Kwigkeit; welcher daher in den Apostolischen Briefen durchgehends so gebraucht wird, am häusigsten aber in der Offenbarung vorkömmt, auf die ich mich doch zur eigentlichen genauen Bestimmung ihrer Bedeutung nicht berufen mochte, weil die Sprache sehr poetisch ist.

Oft wird nun aber auch nur die ganze Dauer des gegenwärtigen Weltspstems dadurch bezeichnet; und dann sollte die Uebersehung senn:

Ebr. 5, 6. 7, 17. (6, 20.) du bist ein Priesster, so lange eine Zeit senn wird, immerdar. Ebr.

Ebr. 9, 12. Und hat eine immerwährende, immergültige, Loslassung verschaft: s. Erlo. sung.

- 10, 12. 14. gehört hieher nicht aus ber

gleich anzuführenden Urfache.

2 Petr. 3, 18. Demsetbigen sen Ehre jest und zu aller Zeit: Die Formel Gal. 1, 5. u. a. O. m. ist also nicht gleichgeltend.

Luc. 1, 33. Er wird ein König der Juden

senn, so lange die Zeitläufte dauern.

Joh. 12, 34. Wir haben gehört im Gesek, daß Christus durch alle Zeiten der Welt bleis ben wird.

In so weit ist also ewiglich so viel, als bis an der Welt Ende, wo nemlich diese Redart nicht bloß das Ende der judischen Republik anzeigt.

Micht selten wird auch darunter die ganze Dauer eines Menschen, seiner Nachkommenschaft; oder seiner Verhaltungsart verstanden.

2 Cor. 9, 9. Seine Gutthätigkeit ist unerschöpflich (wie man hier eigentlich überseßen sollte); s. Gerechtigkeit.

Luc. 1, 55. Wie er versprochen hat unsern Vorfahren, Abraham und seinen spätesten Nachkommen.

Joh. 8, 35. Der Anecht bleibt nicht seine ganze Lebenszeit, nicht immer, im Hause; aber der Sohn bleibt es, so lange er lebt; d. i. er wird Erbe und Besißer desselben.

Ben diesen verschiedenen Gebrauch der gedachten Wörter muß also die Bestimmung derselben aus N 4

ber Matur ber Sache felbst genommen werben, wenn von einem ewigen Leben, ewigen Feuer, ewigen Gericht Die Rede ift. Man konnte zwar fagen, bag biefes Benwort in ber Werbindung mit Leben, oder Bericht, Pein, Leuer ic. Durch zukunftig, und also bas zukunftige Leben, Die Punftige Dein follte überfett werden, und so mare allerdings die Frage noch immer unentschieden, wie lange diese Pein bauern werde, und jedem unbenommen, fie nach eigner gewissenhaften Ueberlegung für sich zu entscheiden. Allein zuerst wird Luc. 18, 30. die zukünftige Welt ausdrücklich von dem ewigen Leben unterschies den; dann braucht auch Josephus in dem Buch von den Maccabaern, nicht nur dieselbigen Ausdrücke ewiges Leuer, ewiges Leben, sons dern verwechselt auch das ewig mit unendlich, und umschreibt es durch das, was nimmermehr aufhören wird. Da auch in bieser Erzählung Diese Behauptung einer ganzen Familie in ben Mund gelegt wird, so muß man dies wenige stens als einen Beweis ber damals herrschenben Meinung unter den Juden von der Secte Der Pharisaer gelten lassen. Uebrigens gebo: ren die Stellen Matth. 3, 12. Luc. Ebr. 10, 12. 14. eigentlich nicht hieber. in ben benden ersten steht für ewig im Grundtert unauslöschlich, und in den zwen legten sollte die Ueberselzung senn, einmal für allemal, für bes ständig. Auch Ebr. 6, 2. wurde ich kein Bedenken tragen, von dem besondern Gericht über Die Juden in dem damaligen nachsten Zeitlauf zu erflaren.

## 3.

Saben. Dafür sollte Joh. 8, 37. Play nehmen, oder noch deutlicher, Bepfall gewinnen, in der deutschen Uebersetzung stehen.

Sahren, s. schonfahren.

hochherfahren, Luc. 12, 29. ist deutlicher das, was wir in der gemeinen Sprache sagen, obenhinausfahren, außer sich, allzuängstlich senn. Benm Matthaus 6, 31. wird daher für, ihr follt nicht obenhinausfahren, gesagt, ihr follt nicht forgen. Eigentlich wird das gr. Wort von den Wellen des Meeres gebraucht, die über eins ander herschlagen, und dann von jeder zu einer gewissen Starke anwachsenden Leidenschaft. Go vergleicht Philo in der Schrift von den Belobs nungen und Strafen Die Furcht des Menschen vor zukunftigen Uebeln mit dem Zustand eines Unglücklichen, der von einem Strom weggerif: fen, und von seinen aufgethurmten Wellen (bier braucht er das henm Lucas vorkommende Wort) zu Boden geschlagen wird.

zu weit fahren, 2 Cor. 10, 14. sich mehr zueignen, als man nach der Wahrheit thun kann.

mit mancherley Lusten fahren, 2 Tim. 3, 6. nach dem veralteten Gebrauch des deutschen Worts, sahren, von Knechten, die Wagenspferde regieren, von mancherley Lusten beherrscht werden.

Sallstrick. Ein Wort, welches Luther Luc. 21, 35, am unrechten Ort gebraucht hat. Denn nicht zu erwähnen, daß eine Schlinge oder Neß nicht über jemand kömmt, so ist es auch, ohne allen N 5

weitern Beweis, aus Ps. 11, 6. und der daben angestellten Vergleichung des Grundterts mit der griechischen Uebersetzung, wenigstens für mich ausgemacht, daß Stricke benm Lucas Blize sind, und die Uebersetzung senn sollte:

Denn wie ein Blikstrahl wird er kommen über

alle Einwohner des Landes; s. Erde.

Auch der sprische Uebersetzer braucht hier ein Wort, welches bendes bedeutet, und so ist diese Rede ganz übereinstimmend mit der benm Matthäus 24, 27.

Jalsch; Dafür sollte Rom. 3, 4. das Wort Lügner gebraucht senn, und alle Zwendeutigkeit zu vermeiden 12, 9. die Uebersetzung: Die Liebe sen unverstellt.

Sangen, Eph. 4, 8. f. Gefängniß.

Saß ist 2 Tim. 2, 21. so viel als Werkzeug. ganze Stelle sollte übersett werden — der wird ein kostbares, herrliches, und dem Hausherrn nühliches Werkzeug senn — Eben das sollte die Uebersehung senn Apostg. 9, 15. — dieser soll mir ein theures, auserlesenes, Werkzeug senn. Ueberhaupt wird dieses Wort, wofür auch Lus ther zuweilen Gefäß übersett, ben den Sebraern, Griechen und Lateinern für jedes Werkzeug ge: braucht, und bedeutet daher auch oft. Waffen, ja sogar Kleidungsstücke vergl. 5 B. Mos. 22, 5. Das weibliche Geschlecht soll keine Manns= Pleider, und gegenseitig das mannliche keine Frauenskleider tragen. Fast in Dieser Bedeu: tung kommt es vor Apostg. 10, 11. ich sabe den Simmel offen und ein Stud Zeug, wie ein großes leinwandnes Tuch. 1 Theff.

der Uebersetzung benbehalten werden; es bes
deutet aber doch entweder so viel, als das
männliche Glied, oder, den ganzen Leib vergt.
1 Cor. 6, 15.

Jasten. Dieses Wort kömmt so wenig im Neuen Testamente vor, weil die ganze Sache mehr zu den Zwangdiensten der Juden gehörte. Die bessere christliche Fasten ist I Cor. 7, 31. 1 Petr.

2, 11. beschrieben.

Saul. Eph. 4, 29. follte dafür liederlich stehen.

Jegopfer, 1 Cor. 4, 13.: Verständlicher wäre es, zu sagen: Der Abschaum der Merschlichkeit; oder, die Weggeworfensten von allen Menschen. In einem guten Verstande kömmt das Wort vor Tob. 5, 18. (26.) und benm Ignatius im Br.

an die Epheser: s. fluch.

Sehl, fehlen; wird eins wie das andre allezeit von menschlichen Unvollkommenheiten gebraucht, die ganz unzertrennlich von der eingeschränkten menschlichen Matur sind, und daher keine eis gentliche Verschuldung ausmachen. So hat Jacobus selbst sich kurz und gut darüber erklärt 3, 2. und billig sollte man in der Moral und dem Vortrag derselben diese Unterscheidung unter Fehlern und Versündigungen genauer bemerken und anwenden.

Seind; f. Rreug.

Feinde Gottes werden Rom. 5, 10. Juden und Henden genannt wegen ihrer sündlichen Le: benkart, und die leßen noch besonders als Abgötter (vergl. 1. 2.)

Feinde der Israeliten, nicht Gottes, sind Col. 1, 21. verglichen v. 20. Eph. 2, 16. die Henden,

Henden, als Menschen, die eine dem Juden: thum entgegengesetzte Religion hatten. Hier: nach ist

Jeinoschaft Eph. 2, 16. der bittere Religions: haß, der zwischen Juden und Henden war. Durch seinen Tod, sagt Paulus, habe sie Jesusgetödtet, d. i. aufgehoben, indem er dadurch die Lehre von der höhern geistlichen Anbetung, ohne Opfer und äußerliche Gebräuche, welche bis: her der Zankapfel zwischen benden gewesen waren, bestätigte: S. versöhnen, Jimmel und Erde.

Sels. Ich finde keine Bedenklichkeit baben, Dieses Wort Matth. 16, 18. nicht sowohl von dem Be: kenntniß Petri, als von ihm selbst zu verstehen. Wer es mißbrauchen will, kann es ben der einen wie ben der andern Erklärung thun. Die Sache ist nur, daß man deutlich sieht, Jesus wolle Pe: tro sein Wohlgefallen bezeugen; ihm für das vorhergehende Bekenntniß ein personliches Lob zurückgeben. Ganz wie er gesagt hatte: "Du "bist Thristus," antwortete ihm Jesus: "und "ich sage dir dagegen, du bist Petrus (du führst "den Namen ein Fels, wegen beines berghaf: nten Bekenntnisses mit der That);" und wie jener hinzusügte: "Der Sohn des lebendigen "Gottes," so fährt Jesus fort: "Und auf diesen "Felsen (auf dich, einen so herzhaften Bekenner) will ich meine Gemeine bauen, und nichts soll "sie verleßen können (eine Anspielung auf das "lebendig und doch jugleich die Fortsekung der "Metapher); f. Bolle." Am Ende heißt bas doch nun nichts weiter, als meine Lehre soll be: sonders durch dich ausgebreitet werden; woraus

wahrhaftig noch lange kein geistlicher Monopo. list wird.

— — der Aergerniß, Rom. 9, 33. 1 Petr. 2, 8. ein mächtiger Anstoß, und also hier in der Anwendung, Christus und seine Lehre.

Serne senn Eph. 2, 17. s. nahe senn. Apostg. 2, 39. sind die in fremden Ländern sich aufhaltens den Juden gemeint; welche Jacobus die zwölf Geschlechter nennt, die hin und her sind: s. Ausständer, Fremdling, Griechen.

Seuer, ewiges, höllisches; mit Feuer taufen, mit Feuer salzen; s. die Benwörter und Zeitwörzter. Daß man übrigens Matth. 25, 41. Marci 9,44. 46. 48. kein eigentliches materielles Feuer verstehen könne, macht in der ersten Stelle die eigne Erklärung Jesu v. 46. durch Pein, und in der zwenten die damit verwechselte Vergleichung mit einem Wurm, deutlich.

1 Cor. 3, 13. kann unter der Feuerprobe wohl nichts natürlicher verstanden werden, als die Beswährung durch Trübsale. Die vorhergehende Wergleichung der ächten und unächten Lehren mit Dingen, die die Probe im Feuer aushalten oder verzehrt werden, war wohl die natürlichste Versanlassung, die Verfolgungen nun ferner so vorzustellen. Man vergleiche Sir. 2, 5. 1 Petr. 1, 7. und bemerke nur noch, daß hier gar nicht von einer der Allgemeinheit der Christen bevorstehens den Prüfung die Rede ist, und alles lediglich die Lehrer angeht. s. Tag, der hier eine unbestimmte Zeit überhaupt bedeutet, wie wir sagen: die Zeit wirds lehren.

Sener=

Zeuereifer Ebr. 10, 27. ist ein hebräischer Ausdruck, Zeph. 1, 18. 3, 8. und was wir einen brennenden Kyfer nennen.

Seuerflammen Ebr. 1, 7. nach dem hebräischen Sprachgebrauch, Blize. Selbst die Stelle, die im Br. an die Hebräer aus Ps. 104, 4. anger führt wird, sest diesen Sprachgebrauch außer Streit:

Du machtest die Winde zu deinen Boten, und die Blige zu beinen Dienern;

wie eigentlich übersetzt werden sollte. Der Pfals mist redet von den furchtbaren Erscheinungen in der Natur, durch welche die Allmacht große Versändrungen wirket — den Winden, und dann wörtlich, Feuerstammen. Was können nun diese in der Natur anders senn als Blize!

Seuerofen Matth. 13, 42. bildlich, nach dem was vorher gesagt worden, der Ort der Quaal.

Seurig; s. Pfeil, Junge.

Sinden sein Leben; Matth. 20, 39. es erretten: 2 Buch der Könige 23, 18. den Grundtert und die griechische Uebersetzung verglichen.

Sinsterniß wird, wie bekannt, auch uneigentlich gebraucht von dem, was den Zustand einer Sas che verschlimmert, und entweder an sich oder nach seinen Folgen so traurig und schrecklich ist, als der Mangel des natürlichen Lichts. Es bes deutet also:

Klend, Unglück: wie Matth. 8, 12. 22, 13. 25, 30. (das äußerste Elend.); Luc. 1, 79. wo der Zustaud des Israelitischen Volks, welches dazumal, in Ansehung seiner bürgerlichen Glücks selige

seligkeit, in einem so großen Verfall war, bes schrieben wird, wie es auch der Gegensaß, und richte = = . auf den Weg des Friedens deutlich

macht.

Unheiligkeit und Lafterhaftigkeit: 1 Joh. 1,5. (eine Beschreibung des reinen und vollkommnen guten Gottes); 6. so viel, als lasterhaft leben; Rom. 13, 12. Eph. 5, 11. (f. unfruchtbar) den Lastern entsagen; besonders Bosheit Luc. 22, 53. s. Macht.

Unwissenheit und Blindheit: Joh. 1, 5. 3, 19. Apostg. 26, 18. Rom. 2, 19. 2 Cor. 6, 14. Col. 1, 13. 1 30h. 2, 8. 9. 11. — Eph. 5, 8. werden die unwissenden Menschen selbst verstans

den: s. Licht.

Bleisch. Die Bedeutungen dieses Worts im neuen Testamente, besonders in den Paulinischen Bries

fen, sind gleichfalls mannigfaltig.

Zuerst wird damit das ganze menschliche Ges schlecht angedeutet; alles Fleisch, alle Menschen, kein Fleisch, kein Mensch Luc. 3, 6. Rom. 3, 20. vergl. Gal. 3, 11. wo Paulus selbst, Miemand, für, tein Sleisch, sagt. 1 Gor. 1, 29. Gal. 2, 16. 1 Petr. 1, 24. Und so hat auch schon Luther das für, wie es senn soll, kein Mensch, übersett; Matth. 24, 22. Marc. 13. 20.

Dann bedeutet es den Leib, die weichere Gube stanz desselben für das Ganze gesett: Apostg. 2, 26. 31. Rom. 8, 3. 2 Cor. 7, 1. Col. 2, 23. 1 Cor. 7, 28. hat Luther bereits selbst leibliche Trubsal übersett, für Trubsal am Sleich, wie es im Griechischen heißt. Und daher wieder Schwachheit Ebr. 5. 7. — in den Tagen seiner

Schwachheit, seines Leidens.

In sosern nun der Leib aus sinnlichen Werks zeugen besteht, ist Fleisch drittens eben so viel, als Sinnlichkeit, und wird ihm dann der Geist, die Vernunft entgegen gesetzt: s. Geist. Die Stellen, die hieher gehoren, sind mit ihrer Ers klärung diese:

Rom. 7, 18. Ich weiß, daß ich, was meis nen bloß sinnlichen Theil anlangt, verderbt bin.

Rom. 8, 1. 4. Die nicht sinnlich leben,

sondern vernünftig.

— 3. Sintemal es selbst vor Sinnlich: keit kränkelte (selbst lauter sinnliche schwache Gebräuche enthielt): s. schwächen.

Feine Foderung an uns, daß wir uns nach ihr zu richten brauchten. Ihr würdet vielmehr aufs neue höchst unglücklich senn, wenn ihr ferner allen sinnlichen Eindrücken folgen wollz tet; so wie ihr dagegen auf alle Weise glückz lich senn werdet, wenn ihr durch vernünstige Ueberlegungen die sinnlichen Bethörungen in euch ausrottet ic.

Gal. 5. 16. Lebet vernünftig, so werdet

ihr die sinnlichen Luste nicht vollbringen.

Sinnlichkeit sind leicht zu erkennen.

6, 8. s. ernoten.

Eph. 2, 3. Unter welchen ungehorsamen Menschen auch wir ehemals allen sinnlichen Lüsten ergeben waren, indem wir lediglich den Eingebungen der Sinnlichkeit und den daraus entstehenden verkehrten Einbildungen folgten: s. Ver= S. Vernunft, welches Wort hier gar nicht im Grundtert steht.

2 Petr. 2, 10. Besonders die, welche ganz in Sinnlichkeit dahin leben zc.

Ich zweiste nun nicht, daß das Wort auch dies felbe Bedeutung Matth. 26, 41. und Joh. 3, 6. Benm Matthaus will nemlich Jesus sas gen: nach eurer Gesinnung gegen mich waret ihr wohl ganz willig dazu; aber die corperliche Schwachheit hindert euch daran. Der zwente Ausspruch scheint den Sinn zu haben: wer von similichen Menschen gebobren ist, der ist auch felbst ein finnlicher Mensch; f. Geift. Go viel ist gewiß, daß der Sprachgebrauch diese dritte Beleutung zuläßt, der jedesmalige Zusammens hang sie unterstüßt und die Absicht des Christens thums genau dahin gebet, alle zu vernünftigen Aufmerksame Leser Menschen umzuschaffen. werden übrigens bemerken, daß ich den Apostel nicht die Sinnlichkeit überhaupt und an sich ver: werfend vorstelle, sondern nur das Uebermaaß, die Herrschaft derselben in den Menschen. Sinne lich teben, sinnliche Luste, allen sinnlichen Ginz drucken folgen, herrschende Stunlichkeit ift etwas gang andres, als feine Sinnen brauchen, finne licher Triebe; sinnlicher Eindrücke fähig feyn; eine durch Vernunft geleitete Sinnlichkeit.

Weil ferner die Neubekehrten aus dem Judens thum die Beschneidung wollten benbehalten und auch unter den Christen aus dem Hendenthum, nebst andern Gebräuchen, eingeführt wissen, so bedeutet Fleisch auch so viel, als die Beschneis

dung, oder das Judenthum überhaupt.

Rom.

Rom. 7, 5. Da wir noch im Judenthum lebten.

2 Cor. 11, 18. Wenn sich so viele rühmen wollen, daß sie aus dem Judenthum herstammen; so kann ich es auch thun — 22. Sie sind Hebraer? Gut ich auch; Israeliten? ich

auch u. s. w.

Phil. 3, 3. 4. — Und verlassen uns nicht darauf, daß wir aus dem Judenthum find; ob ich gleich auch darauf groß thun konnte. Denn wenn ein andrer sich seiner ehemaligen Judenschaft rühmet, so kann ich es weit mehr thun. — Obgleich der Apostel (v. 3.) von der Beschneidung redet, so kann man doch nach: her unter Fleisch sie nicht allein verstehen, weil nicht nur das Wort Beschneidung selbst hier für Beschnittene d. i. Juden steht, sondern auch das nachfolgende Werzeichniß der Pauli: nischen Vorzüge im Judenthum (v. 5. ff.) es nothwendig macht, auch unter dem Fleisch das Judenthum überhaupt zu verstehen! Er hatte auch sonst nichts sagen können; — er konne sich weit mehr aufs Fleisch zu gute thun. -

Gal. 6, 12. Die sich den Juden wollen ge-

fällig machen zc.

—— 13. Damit sie sich eurer Beschnei:

dung ruhmen konnen.

- 2, 20. vergl. v. 18. 19. Denn ob ich gleich als ein ehemals Beschnittener jest lebe, (oder vielmehr noch genauer, die Merkmale der Beschneidung noch außerlich an mir trage) so bin ich doch dem Judenthum ganz abgestor; ben. Dies scheint mir wenigstens der Sinn zu senn.

Bal. 3, 3. Mit Erlernung einer geistlichen Religion habt ihr euer Christenthum angefanzgen, und mit der Beschneidung wollt ihr

endigen?

2 Cor. 5, 16. Von nun an schäßen wir niemand mehr, als einen Juden; und ob wir gleich wissen, daß Jesus selbst aus dem Judenthum abstammet, so ist er uns doch jest nicht deswegen, sondern aus ganz andern Ursachen werth.

Nom. 4, 1. Was hat nun Abraham durch

die Beschneidung gewonnen?

Moch werden darunter Landsleute verstanden Romi. 11, 14. die meine Landsleute find - und ganz so sollte es auch 9, 3. übersetzt fenn. Das außerliche Unsehen ist gemeint Joh. 8, 15. 1 Cor. 1, 26. und nach einem ganz besondern Gebrauch. den die vorhergebenden bildlichen Worstellungen veranlaßten, nimmt Jesus Joh. 6,63. das bloße Mennwort Fleisch für den Alusdruck, Fleisch effen (v. 53:57.). Er will sagen: "Frenlich ist das "Fleisch effen, in dem groben Verstande, in welchem ihr es nehmet, feinem nuße, "hilft nichts zur Besserung und Beruhiguna " des Geistes. Ihr solltet also leicht von selbst "versteben, daß ich meine Lehren und Anweis n sungen jum Guten meine; Die finde, Die eigent: "lich diese Frucht schaffen." Die bier an das Abendmal denken, scheinen mir zu irren, wie die Junger auf eine abnliche Weise, da sie Marci 8, 15. 16. den Sauerreig der Pharisaer vom Brod verstanden.

Sleisch und Blut ist entweder eine Beschreibung eines jeden Menschen, wie Matth. 16, 17.

D 2

Qut'

Gal. 1, 16. Eph. 6, 12. oder des Leibes, nach seiner gegenwärtigen Beschaffenheit 1 Cor. 15, 50. Und die eine wie die andre Erklärung ist aus dem hebräischen Sprachgebrauch erweislich.

Sleischlich; ist nach dem vorhergehenden eben so vielbedeutend. In den meiften Stellen der Lu: therschen Uebersetzung sollte dafür das Wort sinns lich stehen, und also Rom. 8, 5. 6. 7. 1 Petr. 2, 11. 1 Cor. 3, 1. 3. 4. welche lektere Stelle ich nicht ausnehme. Denn in Dingen ber Religion zu sehr an dem außerlichen Unterschied der Personen kleben, die sie vortragen (wie der Apostel felbst die Schwachheit der Corinther darink fest), ist eine Folge der Sinnlichkeit. Das Wort, wels ches Luther einmal naturlich übersett, bedeutet zwar auch finnlich, aber fleischlich zeigt noch einen ftarfern Grad der Sinnlichfeit an; f. naturlich. - Anderwarts ist es so viel, als menschlich, wie 2 Cor. 10, 4. und dies wieder, in einem üblen Berstande genommen, unredlich, betrügerisch, heuchlerisch, eben daselbst v. 2. 3. f. 1, 17. Man sollte übersetzen — gegen etliche, die uns in dem Verdacht haben, als meinten wir es nicht redlich; denn ob wir gleich Menschen sind, so find wir doch keine Betrüger; — und am letten Orte - ober gebe ich mit unredlichen Absichten, betrügerischen Anschlägen, um? — Die dritte Hauptbedeutung ist leiblich, und so hat Luther es bereits übersett: Rom. 15, 27. 1 Cor. 9, 11. Eph. 6, 5. Col. 3, 22. Ebr. 12, 9.; es sollte aber auch noch an einigen andern Orten in der Uebersetzung ausgedrückt senn, z. E. Wal. 4, 13. 14. — meine leibliche Schwachheit — leibliche Moth:

Noth. Viertens ist es so viel, als schwach,

Nom. 7, 14.

Ebr. 7, 16. wird die Verordnung von der Geschlechtsfolge der Priester aus dem Stamm Levi verstanden und eine fleischliche genannt, in Rücksicht auf die Einweihungsceremonie, 2 Buch Mos. 29. welche mit Opfersleisch gesschahe. Nach einer frenen Uebersesung wird es heißen mussen — welcher nicht Priester gesworden ist nach der Vorschrift jener Einweishungsverordnung der Aronitischen Priesterschaft, sondern nach einem ewig gültigen Rathschluß, wie man die letzten Worte genau übersesen sollste; s. Leben.

Fluch: eigentlich Verdammung Gal. 3, 10. 13. wo man genau übersetzen sollte: da er sich für uns als einen Verdammungs und Verabscheuungs würdigen (von den Juden) behandeln ließ. Es wäre höchst unrichtig, sich dem Gedanken benstommen lassen, daß Gott ihn verslucht habe. serlosen: Rom 3, 14. Verwünschung, so wie

Jac. 3, 10.

der Welt I Cor. 4, 13. Genauer sollte übersetzt senn: die nichtswürdigsten Leute. So wird die Bedeutung des griechischen Worts vom Philo bestimmt in einer Stelle, die die Ausleger, so viel ich mich erinnere, noch nicht verglichen haben. Es heißt nemlich ganz am Ende der Abhandlung von der Menschenliebe: "Alle andre hält er (der Stolze) für schlechte, ge: "ringe, unehrliche, dumme, unwissende, nichts: "würdige Leute (hier steht das Wort, welches "der Apostel braucht, und nun schließt er), ja zeit gar nichts."

Rin:

Kinder des Fluchs hat Luther 2 Petr. 2, 14. unsrer deutschen Sprache sehr gemäß übersetzt:

verfluchte Leute.

Sluchen, so viel als verwünschen, Boses wünsichen, Matth. 5, 44. Köm. 12, 14. Jac. 3, 9. Forschen, etwas genau untersuchen, sich darnach erkundigen, 1 Cor. 10, 25. und, nach einer fernern dazer abgeleiteten Bedeutung, etwas genau wissen, kennen; Köm. 8, 27. In der ersten Stelle will der Apostel sagen, esset alles, ohne euch genau zu erkundigen, ob es vom Gosenopfer sen, damit ihr euer Gewissen nicht ohne Noth bennruhiget. Der Sinn der zwenzten ist: der Gott aber, der unser Herz am besten kennet, weiß auch zuverläßig, was wir mit uns sern innersten Seuszern sagen wollen. s. ersforschen.

Sorm, Rom. 2, 20. Richtschnur.

Sremd, Fremdling. Bende Worter find Eph. 2, 12. 19. Col. 1, 21. aus der Ifraelitischen burgerlichen Verfassung zu erklären, nach wels cher alle, die nicht gebohrne Juden waren, und sich unter den Juden niederlaßen wollten, doch, in Ansehung der burgerlichen Frenheiten, Fremden gleich geachtet wurden, und keinen Theil an denfelben hatten. Denn die Unterscheidung zwis schen den Proselyten des Thores (d. i. der Bürz gerschaft einverleibten) und ber Gerechtigkeit ist wenigstens eine spätere Erfindung. Der Apo: stel will also sagen, "ihr Christen aus dem Hen: "denthum gehöret eben so gut als die aus dem "Judenthum zur christlichen Kirche," und follte in dem Briefe an die Epheser genauer übersett werden:

Daß ihr zu derselben Zeit ohne Christo waret, von der Israelitischen Bürgerschaft ausgeschlossen, und der ihnen versicherten Frenheiten unsähig — Und gleich nachher: "So send ihr nun nicht mehr Fremdlinge und "Linwohner, sondern Mitburger der Chrisnstenheit und Gottes Familie." sausges nossen.

Einwohner, (wosür Luther sagt, Fremde, so wie für das Wort, welches eigentlich Fremde bes deutet, Gäste) ist die eigentliche Uebersesung des griechischen Worts, und eben das, was wir, nach einer verschiedenen Aussprache, Cassaten, Cossaten, Kothsassen zu nennen pslegen. Bende hier vorkommende Wörter werden auch sonst in griechischen Schriftstellern, wie Psalm 39, 13. miteinander verbunden.

Luc. 17, 18. Apostg. 10, 28. werden im Grundtert andre Worter und bende von denen gebraucht, welche zu einer andern Nation gehöften; in welcher Bedeutung sie oft, besonders das zwente, benm Philo und Josephus vorkoms men; s. z. E. den lektern gegen den Appion im 2 B. s. 28.

orittes Wort im griechischen Text vor, welches nach unster Art zu reden, einen Colonisten beed deutet, der sich in einem fremden Lande nieders läßt. Benm Petrus sind also die Juden zu versstehen, die sich außer ihrem Lande an den ges nannten Orten aushielten (s. Ausländer). Die Uebersehung würde senn:

Den zum Christenthum ausersehenen-(s. erswählen) auswärtigen Juden in Ponto.

Thr. 11, 13. ist der Sinn: und gestanden das mit, daß sie außer ihrem eigentlichen Vaters land lebten.

Freude. Das griechische Wort von dieser Bedeuz tung kömmt 2 Cor. 8, 2. in dem ganz besondern Verstande vor, daß es so viel, als Geschenk, Bersteuer bedeutet (s. bewährt); und so kann es auch Gal. 5, 22. in einem Verzeichniß gesellz schaftlicher Tudenden und gleich der Liebe nachz gesetzt nichts anders, als allgemeines Wohlwols len, heißen, vergl. 1 Cor. 13, 6.

Freude im Glauben Rom. 15, 13. sollte genauer heißen Religionsfreude —

im beiligen Beist Rom. 12, 17. zeigt eine

lautere, rechtschaffene Freude an.

Joh. 15, 11. vergl. mit 17, 13. und 2 Cor. 2, 3. ist der Sinn — daß ihr immer in der freudigen Verfassung senn möget, in der ihr mich sehet —

Freudenöl Ebr. 1, 9. ein reiches Maaß der Freude; so wie Ps. 45, 8., aus welchem diese Worte genommen sind.

Freudigkeit im Glauben in Christo Jesu 1 Tim. 3, 13.; deutsch, christliche Religionsfreudigkeit.

Treundlich, Freundlichkeit hat Luther in der Uebersehung größtentheils richtig gebraucht: nur I Petr. 3, 8. würde ich freundlich, mit gutwils lig, berenwillig und 2 Tim. 2, 24. mit sanft, gelinde, verwechseln.

Frey, Freyer, frey seyn, machen, Freyheit. Die genauere Bestimmung dieser Ausdrücke muß muß der jedesmalige Zusammenhang lehren. Es wird nemlich darunter verstanden die Freysbeit.

von der Zerrschaft der Sunden Joh. 8, 32.

56. vergl. v. 24. Rom. 6, 18. 20. 22.

von der ganzen Mosaischen Kirchenzucht Rom. 8, 2. (s. Gesen) Gal. 5, 1. 13. (2, 4.) 1 Petr. 2, 16.

von einem äußerlichen Zwang in gleichgültisgen Handlungen I Cor. 10, 29. (8, 9. gehört zwar den Sinn nach, aber nicht den Worten nach, hieher, indem ein Wort im Grundtert steht, welches von dem 10, 29. gebrauchten absgeleitet ist, und also zur Unterscheidung übersetzt werden müste — Hütet euch, daß das nicht ans dern anstößig werde, was eurer Wähl überlassen ist) —

von der Verbindlichkeit einer bestimmten Gesmeine als Lehrer zu dienen, 1 Cor. 9, 1. 19. Darin waren nemlich unter andern die Apostel von den Lehrern (s. Lehrer) unterschieden, daß sie, vermöge ihres Berufs Marci 16, 15. an keine ordentliche Gemeine gebunden waren.

von den Religionsverfolgungen, in so weit es wahrscheinlich ist, daß sie der Apostel als sehr nahe und mit einer allgemeinen Veränderung der Dinge verbunden gedacht Rom. 8, 21.

son allen dem, was einem Wollüstling bes
schwertich ist, 2 Petr. 2, 19.; — sie versprechen
ihnen ein frenes (angenehmes) Leben, da sie doch
selbst die elendesten Sclaven (ihrer Lüste) sind.
Friede. Nach unserm Sprachgebrauch denken wir
daben die außerliche Ruhe entweder im gemeis
nen Wesen, oder in kleinern Gesellschaften, oder

nur zwischen zwer Personen, und die darauf gezrichteten gegenseitigen Bestredungen; wonach die Stellen 1 Cor. 14, 33. Marci 9, 50. 1 Cor. 7, 15. (zum Frieden hat und Gott berusen) Rom. 3, 17. (sie können nicht Ruhe halten) 12, 18. Gal. 5, 22. Ebr. 12, 14. 2 Tim. 2, 22. Jac. 3, 18. sür sich dertlich sind. Es heißt also auch, säen im Frieden zc. Jaci 3, 18. durch friedliebende Gesinnungen und ihre Erweisungen, der gewissen Vergeltung eines gütigen, friedsamen Verhaltens sähig werden. Vielleicht ist es zugleich eine Anspielung auf die erfreulischen Aussichten des Landmanns, der im Friesden sängten kann.

Allein nach dem hebräischen Sprachgebrauch steht es auch in unster Uebersehung für Gemüthspuhe, Joh. 14, 27. 16, 33. Rom. 8, 6. Viel: leicht könnte man aber auch hier für Leben und Friede richtiger übersehen ungestörte Glückseligekeit (s. Leben).

Moch öfter ist es, nach eben demselben, so viel, als Wohlfahrt, Glückseligkeit, überhaupt.

Luc. 1, 79. — Und und zu neuem Wohl: stand zu verhelfen.

— 19, 42. — Was deiner Wohlfahrt zu-

träglich ist.

2 Thest. 3, 16. — Schenke euch alles wahre dauerhafte Gute. —

Und in dieser Bedeutung ist es in folgenden Rede

arten zu nehmen:

Friede im Glauben, Rom. 15, 13. alle Glückseligkeit, welche die Religion verschaft: f. Freude.

Gott,

Gott, Zerr des Friedens, Rom. 15, 33.
16, 20. 2 Cor. I3, II. I Thest. 5, 23. 2 Thest.
3, 16. vergl. mit Buch der Richter 6, 24. nicht, der barmherzige, gnädige (denn die Hebräer brauchen das Wort nie in der Bedeutung der Gnade) sondern wie es Paulus selbst in rein griechisch übersetzt hat 1 Tim. I, II. 6, 15. der allseige Gott und Herr.

Friede sey mit each in den Wünschen der Apostel Rom. 1, 7. 2, 10. und an so vielen andern Orten, imgleichen Jesu selbst, Luc. 24, 36. Joh. 20, 19. 21. 26. nach unster Art zu reden, Gott segne, helf euch! I Sam.

25, 6.

Gehe hin in Frieden Luc. 7, 50. Marc. 5, 34. Luc. 8, 48. gleichfalls so viel, als unser gewöhnliches lebe wohl; oder in einer andern Verbindung, reise glücklich. I Sam. 1. 17.

2 %. Mos. 4, 18.

Hieher gehört nun aber der Ausdruck, der Frieda Gottes, Phil. 4, 7. Col. 3, 15., nicht. Dadurch werden gottgefällige friedfertige Gestimungen versstanden, wie es auch der Zusammenhang giebt, und sogleich verständlicher für einen deutschen Leser in der Uebersehung stehen sollte.

Die vierte Bedeutung ist die Aufhebung aller Religionstrennung zwischen Juden und Zeyden,

Col. 1, 20.

Friedsam; Ebr. 12, 11. sür erfreulich, angenehm. Frolich; würde ich 2 Cor. 9, 7. nach Sprüchw. 19, 12. und der daselbstangestellten Vergleichung des Grundterts mit der griechischen Uebersetzung lies ber freundlich übersetzen, und wenigstens allezeit willig vorziehen.

Sromm=

Fromm. Nach dem Gebrauch des griechischen Worts in der Uebersehung tes alten Testaments sollte dafür Matth. 23, 28. ehrlich und 25, 21. rechtschaffen übersetzt werden.

Frommen: 1 Cor. 6, 12. 30, 23. nach dem ebes

maligen Sprachgebrauch, nuglich seyn.

Srucht. Es ist bekannt, daß dieses Wort fast in allen Sprachen uneigentlich von dem Erfolg, den Gesinnungen und Handlungen ben uns oder bep andern haben, gebraucht wird; und daher ist es so viel als Muzen Rom. 6, 21. 1 Cor. 14, 14. Phil. 4, 17. Erweisung Gal. 5, 22. Eph. 5, 9. Phil. 1, 11.

Mach einem ganz eignen Gebrauch bedeutet es Rom. 15, 28. Allmosen, Beysteuer, s. Sprüchw. 31, 20. und daselbst die griechische

Uebersetzung.

Julie zeigt allezeit den Innhalt oder Umfang einer Sache an; nur muß es hin und wieder aus dem Zusammenhange genauer bestimmt werden, und

besonders in folgenden Stellen.

Joh. 1, 26. wird nach v. 14. durch die Kille Jesu sein außerordentliches Wohlwolsen versstanden. Der Apostel hatte gesagt, "wir sas hen ihn voll von dem aufrichtigsten Wohlwolsten (s. Gnade, Wahrheit) und daher, fährt er nun fort, von seiner überstüßigen Gnade haben wir alles überschwengliche Gute emspfangen.

Rom, 11, 25. Die Gulle, D. i. die Menge

der Henden.

— 13, 10. s. Prfüllung.

Gal. 4. 4. Eph. 1, 10. hat Luther bendemal richtig übersetzt, da die Zeit erfüllet war: aber die Die ganze Uebersetzung der letten Stelle in Werbindung mit v. 9. sollte verständlicher diese senn: "und hat uns seinen verborgenen Rathsschuß (den er nach seinen Wohlgefallen durch Christum aussühren wollte, da die Zeit erfülstet war) bekannt machen lassen, nemlich, das

u. f. w."

Eph. 1, 23. 3, 19. 4, 13. Col. 1, 19. 2, 9. Ich nehme diese Stellen zusammen, weil sie gegenseitiges Licht auf einander werfen, und die eine durch die andre die Bestimmung ber Ausdrücke Fulle, Fülle Gottes, oder, der Gottheit, ober, Christi, deutlicher macht. Eins wie das andre ist nun also die aus Juden und Zeyden gesammelte driftliche Bes meine, furg, die Rirche. Denn in der ers sten Stelle erklart Paulus damit die vorher: gehende Worstellung der Kirche, als des Leis bes Christi, und die fornere Beschreibung dies ses als der Fulle des rc. Col. 1, 18. 24. durch Es sind also in ben Briefen an die Epheser und Colosser gleichgeltende Beschreibungen der driftlichen Gemeine, die ganze Sulle, Sulle des ic. Sulle Christi, Gottes, der Gottheit - der aus zwepen gemachte neue Mensch (Eph. 2, 15.), der ganze Bau (v. 21.), die ganze Samilie im Bimmel und auf Brden (3, 15.), alles geschaffne im Simmel und auf Brden, s. Kinder, Simmel und Erde — Es ist ferner einerlen gesagt: In ihm wohnet die Gulle; und, er erfüllet alles in als 1em (Juden und Benden werden durch ihn vereiniget); alle Dinge (Juben und Henden) sind in ihm zusammen gefaßt worden, ober ge: nauer,

nauer, unter ihm, als dem Saupte, vereint ger worden (Eph. 1, 10.); es ift alles durch ibn und zu ihm geschäffen (Col. 1, 16.). -So erklart Philo das Wort erfüllen, durch enthalten, in sich begreifen, im ersten Theil der Mangeischen Ausgabe S. 52. Noch weiter: Was der Apostel in der einer Stelle sagt, die Fulle des, der alles in allem erfüllet, druckt er da, wo Zuther übersetzt, vollkomme nen Alters Christi, furz aus, Fulle Christi, oder Fulle Gottes, der Gottheit (wenn ans ders die lette Lesart richtig ist, und es nicht auch hier Col. 2, 9. schlechtweg, wie 1, 19. Sulle beißen follte), weil Chriftus die Gemeine unter sich vereiniget, unter seiner Herrschaft begreift, Gott aber durch ihn sie sammlet und sammlen zu lassen beschlossen hat: - Und es ist also, in Christo wohnet die ganze Gulle, wieder eben so viel, als er ift das Zaupt det Gemeine; sie wohnet in ihm leibhaftig, so viel, als, er hat bevde, Juden und Zeyden, verfohnet zu einem Leibe (Eph. 2, 16.), oder, er ist das Zaupt, aus welchem der ganze Leib zusammengefügt wird (4, 16.); endlich, erfüllet werden zu (nicht mit, wie Luther übers fest) aller Gottes Gulle, und Cob. 4, 13. nach einer genauern Uebersetzung, ein volls kommner Mann werden nach der Größe der Salle Chriffi (d. i. nach der Wollfommenheit, zu der seine Gemeine aufwachsen soll), so viel, als Col. 2, 19. wachsen zum götilichen, dem von Gott bestimmten, Umfang, wie ich statt Größe überseben wurde. Go, bente ich, muß man den Apostel auch aus der Fulle seiner Schreib:

Schreibart, besonders in diesen benden Bries fen, wo er sich immer wieder selbst copirt, ers klären, und wird es glücklicher thun, als mit noch so großer Verschwendung von aus: wärtiger Belesenheit. Der Sinn würde also senu:

Eph. 3, 19. — Damit ihr auch dadurch zu einer Familie Gottes vollkommen vereinis get werdet.

Col. 2, 8. 9. 10. Trennet euch also nicht über Meinungen, die (nicht nach Christo), der christlichen Wahrheit nicht gemäß sind — Denn an ihm (als dem Haupt) ist die ganze Külle der Gottheit, die ganze von Gott regierte Gemeine befestiget; hängt an ihm und von ihm als dem Haupte ab, leibhastig, nach Art des menschlichen Leibes; und wie ihr so an ihm hanget, so send ihr auch durch ihn vollskommen, werdet durch ihn zu allen guten Einssichten und Fertigkeiten belebt: was er v. 19. sagt, von welchem der ganze Leib Jandreischung empfängt.

Es dienet sehr zur Bestätigung dieser Erklärung auch im Briese an die Colosser, daß der Apostel in demselben wie im Briese an die Sphezser durchaus eine Materie abhandelt, und daher in benden auch in Ausdrücken und Redarten sich immer ähnlich ist. Zum Uebersluß und anderzweitigem Gebrauch, will ich hier eine kurze Verzeleichung bender Briese in Vorstellungen und Ermahnungen solgen lassen.

## Dorstellungen

im Briefe an die Ephefer.

im Briefe an die Colosser.

- senn beilig und une sträffich vor ihm.
- 7. An welchem wir baben Die Erlofung burch fein Blut, nem: lich die Vergebung der Günden.
- 10. Auf daß alle Dingezusammenvers fasset unterein Baupt gebracht) würden, bende das ini Simmel und auf Brden ist, durch ihn felbst.
- 3. Durch allerlen Weisheit und Klugbeit.
- 15. 16. 17. Darum auch ich, nachdem ich gehort habe von dem Glauben ben euch an Herrn Jesum und von eurer Liebe zu allen Heiligen, hos re ich nicht aufzu dans ten für euch, und ger denke eurer in meinem (3) ex

r, 4. Daß wir sollten 1,22. Auf daßer euch bare stellte beilig und uns sträflich vor ihm selbst

- 14. An welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, nems lich die Vergebung der Sünden.
- 17. Durch ihn istale les geschaffen, das im Himmel und auf Ere den ist. — Es ist ale les durch ihn und zu ihm (zusammenges faßt, unter ein Haupt gebracht) geschaffen.
- 9. In allerlen geiste licher Weisheit und Berstand.
- 3. 4. 9. Wir beten allezeit für euch, nache dem wir gehört haven von eurem Glanben an Christum Jesum und von der Liebe zu allen Heiligen. Hören wir nicht auf für euch zu beten, daß ihrerfüllet werdet mit.

Ers

Gebet, daß der Gott unsers Herrn Jesu Christi, der Bater der Gerrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung zu fei: ner selbstErkenntniß.

Erkenntniß feines Willens.

- 22, 23. Und hat alle Dinge unter seine Füße gethan, und hat ihn gesektzum Haupt der Gemeine über al: les, welche da ist sein Leib, nemlich die Fülle des, der alles in allem erfüllet.
- 17. 18. 19. Er ift vor allen, und es beste: bet alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nemlich der Gemeine — daß in ihm alle Fülle woh: nen sollte.
- II. 1. 5. Daihrtodtwaret II. 13. Und hat euch mit in Gunden, hat er uns sammt Christo lebendig gemacht.
- ihm lebendig macht, da ihr todt waret in Gunden.
  - 14. Er ist unser Frie: de, der aus benden eins gemacht hat, und hat abgebrochen den Zaun, der dazwischen indem war, daß er durch sein Fleisch wegnahm die Feind: schaft, nemlich das Gefet, so in Geboten gestellt war ic.
- 14. Und hat ausge: tilget die Handschrift, die wider uns war, welche durch Sakun: gen entstand, und uns entgegen war, und -hat sie aus dem Mit: tel gethan.

II. 15. Daß er auszwenen II. 16. Durchihn ist alles geschaffen, was im einen neuen Mens Himmel und auf Ers schen in ihm selber (durch sich selbst) Den ist. schafte, und Friede madyte.

16. Durch das Creuz. II. 14. An das Creuz ges heftet.

21. Auf welchem der ganze Bau in einan: der gefügt, wächst zu einem heiligen Tems pel.

III. 2. 3. 4. 5. 7. Mach: I. 25. 26. 27. Welcher dem ihr gehört habt von dem Amt der Gnade Gottes, die mir an euch gegeben ist; daß mir ist kund. worden dieses Ge: heimniß durch Offen= barung. — — Abel: ches nicht kund ge: than ist in den vori: gen Zeiten den Men: schenkindern, als es offenbaret ift seinen Alposteln. — Daß die Henden Miterben senn, und mit einge: leibet — durch das Evangelium, deß ich ein Diener worden

bin

19. Aus welchem der ganze Leib durch Ge: lenke — sich an ein: ander erhält, und als so wächst zur göttli: chen Größe.

ich ein Diener wor: den bin, nach dem göttlichen Predigtamt (Gabe aus der Gnade Gottes, Amt der Gnade Gottes), das mir gegeben ist unter euch, daß ich das Wort Gottes reich: lich predigen soll; nemlich das Geheim: niß, das verborgen gewesen ist von der Welt und von den Zeiten her, nun aber offenbaret ist seinen welchen Beiligen, Gott hat kund thun wollen, welches da sen

bin, nach der Gabe der Gnade Gottes.

der herrliche Reich: thum dieses Weheim: nisses unter den Bens Den ic.

III. 9. Der alle Dingege: I. 16. s. vorher. schaffen hat, durch Jesum Christ.

## Ermahnungen.

- IV. 20. 21. Ihr aber habt II. 6.7. Wie ihr nun ans Christum nicht also gelernet, so ihr anders wisset und in ihm ges lehret send, daß in Jesu ein rechtschaf: fenes Wesen ist.
  - genommen habt den Herrn J. C. so wans delt in ihm — und fend fest im Glauben, wie ihr gelehret send.
  - euch ab, nach dem vorigen Wandel, den alten Menschen, der durch Luste im Irr= thum sich verderbet: f. V. 3. 4.
- 22. So leget nun von III. 6. So tobtet nun eure Glieder, die auf Erden find, Hureren, Unreinigkeit, schands liche Brunft, (Luste im Jrrthum.)
  - 24. ff. Ziehet den : neuen Menschen an Leget Die Lügen Zurnet und ab ec. sündiget nicht.
- 8. ff. Mun aber leget alles ab von euch, den Zorn ic. Lüget nicht untereinander zc. Zies bet den neuen Mens schen an.
- V. 6. Um dieser willen kommt der Zorn Got: tes über die Kinder des Unglaubens.
- 6. Um welcher willen kommt der ZornGot; tes über die Kinder des Unglaubens. ..

VI.

VI. 18. 19. 20. Betet stets IV. 2.3. Haltet an im Ge: in allem Anliegen — Betet — für mich, auf daß mir gegeben werde das Wort mit freudigem Aufthun meines Mundes, daß ich mögekund machen das Geheimnif des Pvangelii, welches Bote ich bin in den Ketten, auf daß ich darinn freudig hans deln nidge, und reden wie sichs gebührt.

bet - Betet für uns, auf daß Gott uns die Thure des Worts aufthue (unfern Mund ofne) zu reden das Geheimniß Chris sti (des Evangelii) darum ich auch ge: bunden bin, auf daß ich dasselbe offenbare (fund thue) wie ich soll reden.

IV. 32. Send aber unter III. 12. 13. So ziehet einander freundlich, herzlich, und verge: bet einer dem andern, gleichwie Gott euch vergeben hat in Chri: sto.

nun an herzliches Er: barmen, Freundlich: feit ic. vergebet einer dem andern, gleich: wie Christus' euch vergeben bat.

Surcht Gottes, Gott fürchten. Ich mache hier die allgemeine Anmerkung, die ich schon ben dem Ausdruck, Gott dienen, angekündiget habe, daß der ganze Inhalt der Religion, die eignen lautesten Versicherungen der Apostel, 2 Tim. 1, 7. Rom. 8, 15. 1 Joh. 4, 18. Luc. 1, 74. und die ganz vortrefliche Auslegung dieser Aussprüche Ebr. 12, 18:28. dahin gehet, die Menschen von der Furcht vor Gott zu befrenen, und sie das gegen zur kindlichen Liebe, Ehrfurcht und Schen vor ihn zu erziehen. Dasselbe Wort Ehrfurcht, oder Ehrerbietung steht auch wortlich im Grund:

tert in der zuleßt angesührten Stelle v. 28. und hatte Luther gerade hier am wenigsten Furcht überseßen sollen, wie denn auch das andre Wort, das er Zucht giebt, eigentlich Scheu und die das mit verbundnen zärtlichen Besorgnisse bedeutet.

St ist auch einmal in allen ausgebildeten Sprachen der Unterschied zwischen Furcht und Ehrfurcht, oder Ehrerbietung, zwischen fürcheten, und ehren, verehren, festgesetzt, und zeigt jenes allezeit etwas knechtisches an. Das soll nun aber ferner nicht die Religion des Christen sein; dadurch soll er sich von den Juden untersscheiden:

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Ihr habt einen nicht knechtischen Sinnempfangen, daß ihr euch abermal fürcheten müßtet. Furcht ist nicht in der Liebe! Lasset uns Gott lieben!

Wir sollen Gott dienen mit Scheu und Ehrerbietung.

s. die vorherangesührten Stellen. Nach der Lehre des Christenthums stehen wir noch weiter mit Gott in dem erfreulichen Verhältniß der Kinder. Er ist unser Vater; Er will also auch nicht gestürchtet, sondern verehrt senn. Ich ehre meisnen Vater, sagt Jesus, nicht, ich fürchte ihn. Die Sache ist also: jene Furcht vor Gott war das Theil der Israeliten, deren ganzer Gottes; dienst, in Ansehung seiner Zeiten, Derter, Gesbräuche und Personen knechtisch war. Daher wird es auch von jenem Volk, nebst der damit verwandsten Redart, hundertmal im Alten Testament ges

braucht, wo es kaum einmal im Neuen vorkommt; es wird auch hier nie von dem bessern Beil der Menschen und zu demselben gesagt, fondern z. E. von dem Lafterhaften, daß er den Gott, den er nicht liebet, auch nicht einmal fürchtet Rom. 3, 18., oder dem roben Christen, der es noch lediglich nach dem Bekenntniß und im Grunde noch eben nicht viel besser, als der Hende war, 2 Cor. 7. 1. Eph. 5, 21. Col. 3, 22. 1 Petr. 2, 17. nicht zu der guten Philippis schen oder Thessalonischen Gemeine. follte also im driftlichen Unterricht lieber von Bottergebenheit, Liebe zu Bott, Ehrerbietung, Whrfurcht für Gott, als Gottenfurcht reden, so wurde die Nothwendigkeit wegfallen, zwischen knechtischer und kindlicher Furcht weitläuftig zu unterscheiden. Gine andre Frage ifts, ob man je den größten Theil der Menschen zu die: fer edlern ehrfurchtsvollen Gesinnung gegen Gott werde erheben konnen. Ich will sie auch eben nicht bejahen; sie gehört nur nicht in ein Worterbuch dieser Art, dessen Hauptzweck senn muß, Die Begriffe nach dem Geist der Sprachen zu berichtigen.

2 Cor. 5, 11. sollte nun auch genauer über: sest sennen: Weil wir denn die Johest Gottes kennen; denn das bedeutet die Furcht Gottes Jes. 2, 10. 19. 21. und so hat auch Symmachus Hiob 39, 20. das hebräische Wort Pracht durch Furcht übersest. So sollte auch 1 Petr. 2, 14. wo Luther Trozen übersest, es noch genauer heißen; sürchtet euch vor ihrer Joheit (ihrem Ansehen und ihrer Gewalt) nicht.

Surcht

Jurcht und Zittern, 1 Cor. 2, 3. 2 Cor. 7, 15. Pbil. 2, 12. Eph. 6, 5. zeigt eine große lebs hafte Besorgniß an. Der Ausdruck kommt auch benm Josephus vor, z. E. im Buch von den Maccabäern S. 4.

Zürsprecher, Vertreter, 1 Joh. 2, 1. nach der gleichfolgenden Erklärung v. 2.

Sürst, ist Apostg. 5, 31. so viel, als Haupt der Christenheit, oder das gewöhnlichere Zerr.

— des Lebens, der Urheber aller Glückseligkeit; oder, wie anderswo, der Erstgebohrne von den

Todten: Apostg. 3, 15.

— der Welt Joh. 12, 31. 14, 30. 16, 11. die judische Obrigfeit; f. Welt. Bier ift es genug, zu bemerken, daß die ganze Verbindung der Rede, besonders in der ersten Stelle, diese Erkla: rung erfodert: "Mun, hatte Jesus gesagt, ist das Verdammungsurtheil über die Juden, die ist auf meine Gefangennehmung bedacht find, gesprochen, wie mich die gottliche Stimme vers sichert hat." Er fährt also fort, mit veränder: ten und jum Theil erweiterten Worten zu sagen: Mun wird die judische Obrigkeit, indem sie mich auszurotten denket, aus meinem Reich ausgestoßen;" vergl. Matth. 8, 12. Eben so ist der Verstand der dritten Stelle; er wird ende lich die Juden von dem über sie ergangenen gött: lichen Urtheil überzeugen, daß ihre Obrigkeit sich selbst verdammet hat, indem sie mich zu verdammen dachte; oder, daß sie nichts an mir haben konnen.

Zürst, der in der Luft herrschet, Eph. 2, 2. ist erst eine mächtig herrschende Finsterniß, wosür P 4

Cok. 1. 13. Obrigkeit der Finsterniß, in eben dem Verstande gesagt wird; dann, Finsterniß, bildlich, Unwissenheit und Lasterhaftigkeit, und also das gleichfolgende die Erklärung: s. Luft.

Zürsten und Gewaltige sind die judischen Obrigkeis ten: s. Fimmel.

Jürstenthum und Gewalt Rom. 8, 38. Eph. 1, 21. Col. 2, 10. 15. s. Engel und gleich vorher. Der Verstand der letzten Stelle ist: er hat die jüdischen Obrigkeiten, die durch ihre Gewalt und ihr Ansehen jene Sahungen aufrecht erhalt ten wollten, zu Schanden gemacht.

Bürstenthümer und Zerrschaften unter dem Him: mel Eph. 3, 10. sind gleichfalls die jüdischen Obrigkeiten, als Vorsteher der jüdischen Kirche. Was er vorher gesagt hatte, Eph. 1, 9. er hat uns bekannt gemacht seinen bisher verborgnen Rathschluß, daß er geprediget wurde; das wiesderholt er hier in stärkern Ausdrücken — daß ist kund würde durch die Gemeine den Fürstensthümern — die mannigsaltige Weisheit Gottes: s. Jimmel, Weisheit.

Col. 2, 16. f. Thronen und Zimmel.

## G.

Gabe. Hiermit wir alles Gute bezeichnet, das dem Menschen durch gottliche Veranstaltung von äußerlichen und innerlichen Besisen zu Theil wird; und es wird das alles eine Gabe, ein Geschenk, genannt, weil alles ursprünglich von Gott kömmt, und selbst die Mittel dazu seiner Leitung unterworfen sind — Jac. 1. 17. wo aber gute und vollkommne Gaben nach der Absschied

ficht des Apostels, wohl nicht so genau von ein: ander zu unterscheiden find. — Rach diesem all: gemeinen Begriff bedeutet nun dieses Wort im Meuen Testamente besonders - das Vermögen, zeitliche Guter, I Petr. 4, 10. das Gluck, ein Christ zu seyn, Eph. 2, 8. Den driftlichen Un= terricht felbst Rom. I, II. Ebr. 6, 4. (f. geifts lich, himmlisch) I Cor. 1, 7. vergl. v. 5.; die Umtegaben der ersten Lehrer des Evangeliums 1 Tim. 4, 14. 2 Tim. 1, 6. ein großes Maaß der Sabigkeit, Die driftliche Lehre zu erkennen, und in Ausübung zu bringen, Apostg. 2, 38. 8, 15: 20. 2 Cor. I, 11. Die Errettung, die dem Paulus wiederfahren war, wie auch gleich über: Un benden vorletten Orten fekt werden sollte. ist nemlich aus dem Zusammenhang so viel flar, daß die, welche die Gabe des beiligen Geistes erhielten, nur allererst einen allgemeinen Unter: richt in der christlichen Religion gebort batten, und also noch eines gründlichen vollständigen Erkenntnisses bedürftig waren, welches nun eben hier heiliger Beift und die Fahigkeit dazu Gabe genannt wird. Mach der letten Ergablung aber muß man nothwendig annehmen, daß diese so: gleich erfolgte Fähigkeit sich auf eine oder die andre Weise, etwa durch eine außerordentliche lebhafte Freudigkeit und Willigkeit, an denen geaußert habe, denen fie zu Theil worden war: f. Beift.

Gaben des Geistes oder Geistliche 1 Cor. 12, 1.4. 7. sf. sind die daselbst beschriebenen und zum Theil v. 28:36. 13, 1:3. genauer erklärten verschies denen gemeinnüßigen (v. 7.) Fertigkeiten der Lehrer und Ausseher der Corinthischen Gemeine,

P 5

als solcher, welche an den gehörigen Orten er:

klart werden sollen.

Christi Eph. 4, 7. s. Gnade. Mach dem Maaß der Gabe Christi sollte verständlicher übersetzt werden, nachdem es Christo gefällig gewesen; denn er hat etliche gesetzt zu Aposteln u. s. w.

Gabe aus der Gnade Gottes, oder genauer, die gnädige Gabe Gottes. Eph. 3, 7. ist in Verglei: chung mit v. 2. und Col. 1, 25. eine Beschrei: bung des dem Apostel anvertrauten Lehramts.

Gast, Gaste; s. fremd.

Gastfrey zu senn machen die Apostel ihren Gemeisnen zu einer besondern Pflicht i Petr. 4, 9. Ebr. 13, 2. und auch vornemlich den Aeltesten und Vorstehern derselben, weil es in dem damaligen Zeitalter und in den dasigen Gegenden keine öffentliche Gasthäuser gab, und daher die eigentzliche Gastsrenheit und Willigkeit, fremde Durchzreisende ben sich zu beherbergen, selbst unter den Henden eine bürgerliche Tugend war.

Gebähren, bildlich so viel, als zu einem richtig denkenden Christen machen Gal. 4, 19.

Geben, so viel, als anvertrauen, Luc. 12, 48. vergelten Rom. 26. übergeben Joh. 5, 22. ic. Es ist mir gegeben, bedeutet, entweder, ich habe die Vollmacht dazu Joh. 3, 27.; oder, ich besiße die Fähigkeit Matth. 19, 11. Marc. 4, 11., oder, ich bin dazu berufen Phil. 1, 29. vergl. 1 Petr. 2, 21. Es ist also benm Marcue der Sinn: "Ihr send die Menschen, die fähig sind, die Pahrheit ohne Vild zu hören und anzunehmen; aber den übrigen muß man sie leider sehr versteckt

vortragen, daß sie denn zwar Worte hören, aber sie nicht verstehen" u. s. w.

sich selbst für jemand geben I Tim. 2, 6. Tit. 2, 14. Gal. 1, 4. Eph. 5, 25. dargeben Gal. 2, 20. Eph. 5, 2. sich zum Besten eines andern aufopfern, verglichen Joh. 15, 13. 13, 37. eis nen andern dahin geben Röm. 4, 25. 8, 32. ihn aufopfern. Durch die Redart der ersten Gatztung wird also wohl die Sache selbst behauptet, aber ihr Endzweck und ihre Absicht unentschieden gelassen.

Gebenedepte, unter den Weibern Luc. 1, 28. 42. ist in unserer Sprache so viel, als, die beglücksteste Frau.

Geber, s. frolich.

Geberde. Luc. 17, 20. sind Geberden die ganze außerliche in die Sinne fallende Einrichtung ir; discher Regierungsformen; Phil. 2, 7. aber eine den bürgerlichen Gebräuchen jedes Orts ges mäße Anständigkeit im Umgang, in der Kleisdung u. s. w. Darinn, will der Apostel sagen, hat Jesus nichts besonderes affectirt: er war kein Sonderling.

Gebet, s. bitten, und andre vom Gebet ges branchte Zeit; und Benworter an den gehöris gen Orten.

## Gebohren senn

in Sünden Joh. 9, 34. war in der gemeinen Sprache der Juden eine Schimpfrede und eben so viel als einen ein Hurenkind schelten; in sofern nemlich Sünde besonders von wollüstigen Aussschweifungen gesagt wird: s. dieses Wort.

vom Fleisch, mittelst sinnlicher Triebe erzeugt, ein ordentlicher Mensch, senn; siehe Fleisch.

aus Wasser und Beist, d. i. durch geistliches Wasser, nemlich durchs Evangelium (f. Beist) Das Evangelium wird also hier mit dem Wasser verglichen, welches reiniget, so wie anderswo mit einer Milch, und nach einer ähnlichen Vergleichung wird zeugen durch das Boangelium gesagt. S. zeugen. Es kommt dazu, daß Chri: stus das zwentemal Geist schlechtweg sagt, eben um vorzubeugen, daß man hier nicht an eigentlis ches Wasser denken musse. — von neuem, Joh. 3, 3. 5. 6. aus, von, Gott Joh. 1, 13. 1 Joh. 2, 29. 4, 7. 5, 1. 4. — ein wahrhaftig gebesser: ter Mensch senn — Und merkwürdig ift es, daß Johannes diese uneigentlichen Beschreibungen am häufigsten, Petrus eine abnliche f. Wieders geburt) nur ein einzigesmal, Paulus feine von benden brauchet, dieser wieder seine eignen Bergleichungsausdrücke, des Lebendigmachens u. f. w. hat. und der eine wie ber andre, Petrus wie Johannes, sich ihrer in Schriften an die Befehrten aus dem Judenthum bedienen. doch wenigstens Beweises genug, daß wir in ganz andern Gegenden und unter ganz andern Menschen die Sache selbst in der ihnen bekann: ten Sprache ihrer Lander und ihrer gesellschaftlis chen Ginrichtung vortragen follten.

Gebot, Gebote, so schlechthin oder doch nicht mit dem Zusaß, Gottes, sind Landesverordnungen und so sollte auch gleich übersetzt werden Lüc. 2,1. Apostg. 17, 7. (wider des Kansers Verord; nung). Das Nennwort, welches hier im Grund:

Grundtert gebraucht wird, ist eben so viel als unser Statuten, und mas Luther anderswo Satzungen übersetzt, so wie das Zeitwort, verorde nen, vorschreiben, bedeutet. In dem M. T. sind also größtentheils die im mosaischen Recht (f. Gefen) enthaltenen judischen Landesverordnungen zu versteben, den sittlichen Theil derfelben nicht ausgenommen, weil sie Gott als Souverain die: ses Wolks gegeben hatte. So muß nun Eph. 2, 15. wo der Apostel in seiner Sprache wortlich fagt, das Geser der Gebote in Sangungen, die genauere Uebersehung senn, die vorgeschriebes nen Landesverordnungen. Dagegen find nun Gebote, mit dem Zusaß Gottes, so wie Gesen mit dem Zusaß Gottes, die allgemein verbind: lichen Vorschriften einer gottgefälligen Verhal: Man vergleiche besonders 1 Cor. 7. tungsart. 19. 1 Joh. 3, 22. (und thun, was vor ihm gefällig ift) 4, 21. 5, 2. 3. Matth. 15, 3.

Gebote Jesu Joh. 14, 21. 15, 10. 12. (14.)
1 Cor. 7, 25. 14, 47. 1 Joh. 2, 3. 4. 3, 24. sind überhaupt die sittlichen Vorschriften des Evange: lii, die er im Namen Gottes erklärt, bestimmt und zur allmählichen Verdrängung der jüdischen Sakungen eingeschärft hat. Nur 1 Joh. 4, 21. sollte in der Uebersekung für Gebot das allges

meinere Unweisung fteben.

Ein neu Gebot Joh. 13, 34. kann so viel sern als ein nochmals wiederholtes und eingeschärfte s, daß der Sinn sen, ich gebiete euch nochmals. Doch kann man es auch, wie neuerlich Hr. D. Semler, in der Bedeutung des lezten Willens nehmen, ich empsehle euch als meinen lezten Willen, daß ihr ze.

Das

Das vornehmste Matth. 22, 38. ist die Liebe in dem gleichen Verstande, in welchem sie die Erfüllung, oder, die Hauptsumme des Geselses genannt wird Rom. 13, 10. 1 Tim. 1, 5.

Gecreurigter, f. Preuzigen.

Gedanken. Dieses einzige Wort braucht Luther zur Erklärung für verschiedene griechische Wörster, dasür man also auch verschiedne deutsche in der Uebersetzung wählen sollte: Nemlich Gedansken Matth. 9, 4, 12, 25. Ebr. 4, 12. Kinbilsdungen Luc. 24, 38. Zweisel, Luc. 5, 22. 9, 46. 47. Apostg. 17, 29. Anschläge, Matth. 15, 19. Marc. 7, 21. Luc. 2, 35. 11, 17. S. Dichten, Gewissen.

Geduld; besser Langmuth Gal. 5, 22. Eph. 4, 2. Col. 3. 12. 2 Tim. 4, 2. Duldung Ebr. 3, 25. Wo übrigens das Wort, welches eigentlich Gesduld bedeutet, im Grundtert steht, muß doch auch zuweilen die Beharrlichkeit in der Religion und im Guten, Standhaftigkeit und dergleichen verstanden werden; besonders,

Luc. 8, 15. — Welche allezeit Frucht brin:

gen; im Guten beharren.

Rom. 2, 7. Die durch standhafte Aus: übung des Guten nach ewiger Glückseligkeit trachten.

Ebr. 12, 1. Lasset uns unermüdet laufen (auslaufen) auf der Kampfbahn, die uns aus: gezeichnet ist.

1 Theff. 1, 3. Und an eure unbewegliche

Hofnung.

2 Thest. 3, 5. Zu aller christlichen Stands haftigkeit.

Jac.

Jac. 3, 11. Von der Standhaftigkeit Hiobs

Oft ist nun auch Geduld nach dem griechischen Sprachgebrauch des Alten Testaments z. E. Ps.

9, 18. Jec. 17, 13. so viel als Josnung, Krowartung, und ist also Geduld der Schrift, Rom.

15,4. die Erwartung alles Guten nach den Verscheisfungen der Schrift (daß wir durch ruhige Erwartung und den Trost, den die Schrift lehzret, Hosnung haben); Gott der Geduld, v. 5.

der Gott auf den wir hoffen; Glauben und Gesduld Ebr. 6, 12. gläubige Erwartung.

Nach einem ganz besondern Sprachgebrauch des griechischen Worts Langmuth 2 Petr. 3, 15. (bas eigentliche Geduld steht nemlich hier nicht im Texte) ist daselbst der Aufschub der Zukunst Jesu zum Gericht zu verstehen, vergl. v. 12.

Geduld haben Luc. 18, 7. ist in Vergleichung mit Sir. 35, 22, nach dem Grundtert, so viel als, mit der Zülfe verziehen, daß die Uebersetzung wäre; ob er gleich mit der Zülfe verzieht.

Geduld tragen Ebr. 6, 15. etwas ruhig er: warten.

Gefällig, Gefälligkeit: Das Nennwort kömmt zwar nicht in der Uebersesung des Neuen Testaments vor, aber doch die Sache 1 Cor. 10, 24. (33.) Phil. 2, 4. s. Sehen, und ist noch zur Erklärung der Sache Rom. 15, 2. zu vergleichen.

Befantsen senn, 1 Cor. 7, 15. an die ehelichen Pflichten gebunden senn; daß der Verstand ist: wenn der Unchrist sich scheidet, so ist der christ: liche Gatte auch nicht weiter an die bisherige She gebunden.

Gefangen nehmen so viel, als unkerwerfen 2 Eor. 10, 5. (s. Vernunft): Hingegen steht es 1 Cor. 6, 12. gar nicht im Terte, und sollte eiz gentlich in der Uebersetzung heißen:

Ich habe die Frenheit zu allen, aber ich be:

diene mich nicht allezeit derselben.

Gefangen führen, einnehmen 2 Tim. 3, 6.

Gefängniß für Gefangene Eph. 4, 8. und die ganze Redart so viel, als, Gefangene machen. Da übrigens Paulus diese ganze Periode aus Ps. 68, 19. anführt, und nur von dem, du bist aufgefahren in die Idhe, und, du hast Gaben gezgeben, die Anwendung auf Jesum macht; so muß man die Worte, du hast gefangen gezmacht, auch nicht eigenmächtig dazuziehen: Geznug er wollte den ganzen Vers ansühren. —
1 Petri 3, 19. s. Geist.

Gefäß. 2 Cor. 4, 7. sind irdische, oder genauer, irdene Gefäße, geringe außerliche Umstände,

s. Saß, Ehre, irdisch.

Geheiligt, f. beiligen.

Geheimniß. So wird überhaupt jede Begeben: heit, Handlung, Lehre, Erzählung genannt, die entweder an sich nicht allgemein bekannt oder nur nach ihren Ursachen, Zusammenhang, Folgen verborgen ist. Benspiele von allen diesen Bedeutungen im Neuen Testamente sind folgende:

Beheimniß schlechtweg Rom. 11, 25. 1 Cor. 15, 51. sind die in benden Stellen berkannt gemachte noch zukünftige Begebenheisten, die also bis dahin für die römischen und corinthischen Christen eine ungeglaubte Sas

che waren.

Ge:

Geheinniß der Bosheit 2 Thess. 2,7. (nach dem Grundtert) eben das, was wir die unbes greisschie Bosheit nennen. Benm Josephus im 1 B. 24. k. vom judischen Kriege kommt derselbe Ausdruck vor.

Geheimniß des Jimmelreiche, des Glaus bens, Gottes Matth. 13, 11. Marc. 4, 11. Luc. 8, 10. 1 Cor. 4, 1. 1 Tim. 3, 9. die Lehren des Evangelii, die bis dahin den Justen und Henden unbekannt gewesen waren, nun aber von ihnen erkannt und angenommen werden sollten; nach der eignen Auslegung Jesu Matth. 11, 25. 16, 17. In diesem Werstande war also die ganze christliche Relis gion vor ihrer Bekanntmachung ein Geheims niß und nach demselben heißt im Briese an die Corinther ein Zaushalter über Gottes Gesteinmisse eben so viel, als ein Religionslehrer sein.

Geheimnis des göttlichen Willens, Gottes, des Varers, Christi, des Evangeliums Col. 1, 26. 27. 2, 2. 4, 3. Eph. 3, 3: 4. 9. 6, 19. die Lehre von der Vereinigung der Juden und Henden zu einer christlichen Gemeine; die Einführung einer allgemeinen Religion — Eph. 5, 32. die Lehre von der Vereinigung der Christen mit Christo; welche der Apostel groß, wichtig, nennt, um es jedem zur ernsthaften Pflicht zu machen, die von ihm anges stellte Vergleichung nicht ungebührlich und zur Veranlassung grober sinnlicher Vorstellungen auszudehnen — 1 Tim. 3, 16. die Lehre der göttlichen Offenbarung durch Jestum

sum Christum, nach dem gleich bengefügten Berzeichniß.

Gehorsam; Christi, 2 Cor. 10, 5. s. Vernunft — des Glaubens, der Wahrheit im Geist (evangelisschen Wahrheit) Rom. 1, 5. 16, 26. 1 Petr. 1, 22. (vergl. Rom. 6, 17. 10, 16.) ist überhaupt die Annehmung und Ausübung der christlichen Religion.

Der eigne Gehorsam Christi und seine herzeliche, vollständige und standhafte Ausübung des göttlichen Willens wird beschrieben Rom. 5, 19. Phil. 2, 8. Ebr. 5, 8. — Er war also allezeit thätig (er war gehorsam bis zum Tod), und ward durch Leiden vollendet. Die ältesten christlichen Lehrer machten daher, wie billig, keinen Untersschied unter dem thätigen und leidenden Gehorssam Christi, und verglichen vielmehr ben Rom. 5. die Stelle aus dem Brief an die Philipper, als gleichgeltend.

Beist. Die Bedeutungen dieses Worts im Neuen Testamente sind so vielfältig, daß es ungemein viel zum richtigen Verständniß desselben bensträgt, sie gehörig zu ordnen; aber sie sind auch zugleich oft so in einander laufend, oder doch wenigstens so dicht an einander grenzend, daß es schwer fällt, sie durchaus genau zu bestimmen. Hierzu kömmt, daß einige derselben zu dem ganz eignen Gprachgebrauch Christi und der Apostel gehören, der sich weder aus den Schriften des alten Testaments, noch aus andern griechischen Schriststellern erläutern läßt. Und die letzte aber auch größte Schwierigkeit wird allezeit diese bleiben, daß noch kein Auslegungsgeses, vorhans den

den ist, welches zulänglich wäre, festzuseßen, wo einmal für allemal eine von dem Vater und Sohn verschiedene mit benden wirkende Person verstanden werden musse. Ich unternehme es also nicht, irgend jemands Urtheil darin vorzu: greisen, und werde deshalb in diesem Abschnitt nur so weit andern vorgehen, so weit ich nach meiner gegenwärtigen Ueberzeugung sie sicher zu führen hossen kann.

Es gehört also zuerst zu dem eignen Sprachz gebrauch dieses Worts in den Schriften des Meuen Testaments von welchen allein hier die Nede ist), daß es das Evangelium Jesu, seine ganze Lehre bedeutet. Ich rechne hieher folz gende Stellen:

Joh. 3, 5. 6. wo das einemal Wasser und Geist, so viel als geistliches Wasser ist, nach einer sehr bekannten Figur; dies wieder nichts anders, als Geist schlechthin, welches auch das zwentemal allein gesagt wird, und nun Geist, das Evangelium: s. gebohren.

- 6, 63. f. Sleich.

Rom. 8, 2. s. Gesen: - 7, 6. s. Buchstabe.

2 Cor. 3, 6. 8. f. Umt.

1 Tim. 3, 16. f. rechtfertigen.

Mach eben demselben gilt Geist zweytens so viel, als evangelische rechtschaffne, Gesinnungen, theils ohne Zusaß, theils mit den Bestimmungen der besondern Gattungen derselben:

Gal. 6, 8. f. fleisch.

Rom. 8, 9. — So euch anders göttliche Gesinnungen beherrschen: Wer aber Christi Gesinnung nicht hat, der zc. So erklart Pau: Ins Beist Christi durch Sinn Christi 1 Cor. 2, 16. und die ganze Redart verwechselt er Phil. 2. 5. mit dem gesinner seyn, wie Jesus auch war; vergl. Rom. 15, 5.

- 14. Die gottähnliche Gesinnungen baben zc.

1 Cor. 6, 17. der hat gleiche Gesinnung mit ihm.

— 12, 3. Niemand wird Jesum lästern, der gut gesinnet ist; so wie niemand, ohne rechtschafne Gesinnungen, ihm aufrichtig ers geben ist.

Gal. 4, 6. — hat uns Gott den kindlichen Sinn seines Sohnes geschenkt, daß wir es fren wagen dürfen, ihn in unsern Anbetun; gen, lieber Vater, zu nennen, (welches nem: lich ehemals keinem Israeliten gegeben war, s. Furcht Gottes, Vater).

2 Tim. 1, 7. Gott hat uns Aposteln nicht einen furchtsamen, sondern beherzten freudis .. gen Sinn gegeben.

I Joh. 3, 24. 4, I3. — An den kindlichen Gesinnungen gegen Gott und der liebreichen Denkungsart gegen andre (wovon er an bensen Orten unmittelbar vorher redet) erkennen wir zc. So auch im gleichen Verstande

2 Cor. 1, 22.

Hieran grenzet denn die dritte Bedeutung dieses Worts, die mehr in dem gemeinen Sprachges brauch gegründet ist, und nach welcher das Jerz, Gemüth, verstanden werden muß.

Matth.

Matth. 26, 41. Marc. 14, 38. Ihr guten Junger, will Jesus sagen, wolltet zwar wohl

gern, aber leider fehlt es end, an Kraft.

Rom. 8, 15. 16. Ihr send nicht zu einer knechtischen Gemutheart, wie ehemals die Is raeliten, gewöhnt worden; ihr send vielmehr in den Stand geseßt, ein kindliches Berg zu Gott zu haben, vermoge deffen wir in allen unsern Anrufungen Gott, lieber Bater! nens nen — Und wenn wir dieses gute Herz zu Gott fassen konnen, so ift das die berubis genoste Versicherung, daß wir ihm anges nehm find,

-— 26. 27. — Weiß, was unser Herz

verlanget und wünschet; s. forschen.

Ich seke dieser sogleich die damit verwandte vierte Bedeutung nach, da es die höhere denkende Kraft in den Menschen, die Vernunft, oder das ganze geistige Vermögen des Menschen anzeigt.

Luc. 2, 40. Jesus nahm zu an Weisheit;

wie es gleich nachher heißt.

1 Theff. 5. 23. Seele ift hier das, was wir mit den Thieren an Bewegungs : und Empfin: dungskraft gemein haben; und bingegen Geift das vernünftige Vermogen, ju vergleichen, Schlusse zu machen zc., welches wir vor ih: nen voraus besißen. Dies gilt auch von

Ebr. 4, 12. wo ber Verstand ist: Diegott: lichen Drohungen (s. Wort) schlagen den Menschen so nieder, wenn sie einmal in ihre Erfüllung geben, daß alle Kraft zum Leben

und Denken ben ihm aufhort.

Gal. 5, 16, 17. 18. 25. — Wandelt als vernünftige Menschen — denn die Sinnlicht

POLL

keit liegt leider in einem beständigen Streite wider die Vernunft und gegenseitig (vergl. geluften); gebet ihr aber vernunftigen Worftels lungen Raum, so — Gine vernünftige Ver: haltungsart — So wir vernünftige Menschen find, so lasset uns auch als solche beweisen. — Ich will übrigens mit dem nicht streiten, der hier unter Gent das Evangelium verstehen will, und also diese Stelle zur ersten Classe rechnen. Aber so viel ist doch gewiß, daß das Wort auch Die Vernunft, besonders im Gegensaß gegen Fleisch, bedeuten kann; der Sprachgebrauch Pauli in andern Briefen, ben ganz andern Beranlaffungen, nicht ficher genug jum Entscheis dungsgrund des Gebrauchs, den er in diesem damit machen wollen, gebraucht werden kann, und am Ende nach der einen, wie nach der an: dern Erklärung, Die Sache auf eins hinhauslau: fen würde, indem evangelisch leben und vernünf.

Insofern nun nicht nur diese und alle andre Kräste und Gaben von Gott kommen, sondern auch zu einem ungemeinen Grad der Lebhastig: keit und Stärke anwachsen, daß der Mensch sich selbst begeistert fühlt, ist fünstens Geist, heiliger Geist, Geist Gottes, oft so viel, als ein besonz ders starker Antrieb zu etwas, ein hoher Grad der Freude; und darnach jedes außerordentliche Talent zum Lehren, zum Beten, zum Preise des göttlichen Namens in Gesängen und Lobliedern; in welcher letzten Bedeutung auch andre griez chische Schriststeller ihren Dichtern den Geist Gottes zuschrieben, und die ältesten jüdischen Gezuscher.

tig leben der Sache und dem Erfolg nach einer-

len ift: Rom. 12, 1. ff.

lehrten hehaupteten, daß David und Salomo ihre Lieder durch den Geist Gottes geschrieben hätten. Die hieher gehörigen Stellen sind von der Lehrgabe,

Apostg. 10, 38. vergl. Luc. 4, 18.

Matth. 8, 11. Luc. 3, 16. Joh. 1, 33. vergl. Luc. 24, 49. Joh. 20, 22. Apostg. 2, 4. 2 Petr. 1, 21. Joh. 3, 34. — nicht nach

dem Maaß; (f. Maaß)

von der Gabe der Begeisterung, Luc. 1, 41. 67. Apostg. 2, 4. 4, 8., 6, 3. 7, 55. 11, 24. 13, 52. — ohne Vorbereitung einen erwecklichen Vorstrag zu thun,

1 Thest. 5, 19. Und so erklart es Paulus selbst Goh. 5, 18. Er will sagen: Ihr, die ihr die Gabe, als Begeisterte zu reden, habt, unterdrückt sie nicht, und ihr andern verachtet

sie (die Weissagung) nicht.

Der Sinn ist: Auch die Begeisterten sollen in öffentlicher Gemeine mit ihren Vorträgen aufeinander warten, und sich nicht damit entschuldigen, daß sie dem innern Antrieb nicht dem Ausbruch verwehren könne.

ten; denn Gott ie. s. Prophet, weissagen. von einem großen Maaß der Freudigkeit, 1 Thess. 1, 3. ihr erinnert euch, daß wir euch nicht nur das Evangelium gepredigt haben, (ben euch gewesen sind im Wort) sondern auch mit aller Freudigkeit und Zuversicht.

von einem starken lebhaften Untrieb zu etwas.

Matth. 4. 1. Marc. 1, 12. Luc. 2, 27. (aus eignem Antrieb) 4, 1. 14. Apostg. 18, 5. Sehr oft bedeutet nun auch Geist Gottes, heistiger Geist, die Kraft Gottes, oder den Verschaft

stand Gottes, ober die Wirkungen besselben,

seine ewigen Nathschlusse und Absichten.

Die Kraft Gottes Luc. 1, 35. und so wird es durch das gleichfolgende erklärt; Matth. 12, 32. Marci 3, 29. s. heilig.

Die Rathschlusse Gottes 1 Cor. 2, 14. mas

gleich nachher der Sinn Gottes ist. — Ich mache den Beschluß dieses Artikels mit den Umschreibungen, in welchen das Wort Geist

einige Dunkelheit hat.

Beist des göttlichen Mundes ist jeder All: machtsspruch Gottes (Ps. 33, 6.) und daher, nach einer nähern Bestimmung, 2 Thest. 2, 8. (Jes. 11, 4.) das göttliche Verrdammungsur; theil.

Beist der Welt i Cor. 2, 12. die damalige jüdische und griechische Gelehrsamkeit und Phis losophie, wie der Zusammenhang deutlich macht: Geist aus Gott, im Gegensaß, und nach y. 6. 7.

gottliche Weisheit.

Geister im Gefängniß 1 Petr. 3, 19. Ich dens ke, daß Petrus unter diesen die Seelen der Versstorbenen verstanden habe, welche in der Sündsstuth umkamen, da er selbst diese Erklärung versanlaßt durch den Zusaß, die ehemals nicht glaubsten, und 4, 6. sie ausdrücklich Todte nennt. Aber das übrige alles ist mit dunkel und wahrsscheinlich, daß eine mündliche Ueberlieserung zum Grunde liege, nach welcher man annahm, jene Ungläubigen würden der Seele nach bis auf die Zeiten des Messias gefänglich verwahrt.

Geist, Geister, sind Lehrer 1 Joh. 4, 1. 2 Thest. 2, 2. doch mit dem Rebenbegriff eines

falsch vorgegebenen gottlichen Ansehens.

Der

der vollkommenen Gerechten Ebr. 12, 23. ist eine Beschreibung der begnadigten Gerechten; s. vollkommen.

Gemeinschaft des heiligen Geistes 2 Cor. 13, 13. oder, des Geistes Phil. 2, 1. ist wahre christ: liche Sinnes: Gemeinschaft; s. die zweyte Besteutung. Und so ware ich auch geneigt, die ahnliche Redart Phil. 2, 1. zu erklären: s. Gesmeinschaft.

Sohn Gottes nach dem Geist, der da heilisget: Rom. 1, 4. Genauer sollte es heißen; der eben durch die Auserstehung von den Todten als der Sohn des allmächtigen Gottes nach dem Geist der Heiligung ist erwiesen worden. Geist der Heiligung halte ich für gleichgültig mit heisligem Geist benm Luc. 1, 35. und denke also, der Apostel wolle sagen: Er ist zwar, nach seiner leibelichen Geburt, ein Nachkomme Davids, aber nach der Krast des Jöchsten oder, den ihm mitgetheils ten Gaben und Krästen, der Sohn-Gottes, und daß er daß sen, ist durch seine Auserstehung ausser allen Zweisel geseht worden.

Gerechtsertigt im Geist 1 Tim. 3, 16. könnte ganz wohl eine Beschreibung der Auserstehung Jesu senn, wie das lebendig gemacht nach dem Geist I Petr. 3, 18. und im Geiste Gott leben 4, 6. Ein neuer Erklärungsgrund würde dieser senn, daß Paulus dem Menschen nach seiner Auserstehung nicht nur einen geistlichen Leib zus schreibt, sondern auch (1 Cor. 15, 45.) ihn vorsstellt, wie er in seinem künstigen Zustande vollskommen geistig senn wird. Doch s. offenbaren, gerechtsertigt.

设in

Lin Leib und ein Geist. Eph. 4, 4. eine innigst vereinte Gemeine. Leib ist nehmlich Gemeine (1, 23.); Kin Leib, Line Gemeine, und diese nun auch Kin Geist, d. i. von einerlen Gesinnungen beseelt. Dies ist auch ganz der Sinn der Redart

Ju einem Leibe getauft und zu Einem Geiste getränkt seyn, I Cor. 12, 13. nehmlich, durch einerlen Religionsgebräuche zu Einer einträchtigen Gemeine ohne weitern Unterschied der Nationen berufen seyn.

Beift und Leben; Joh. 6, 63. f. fleisch.

Geist und Wahrheit Joh. 4, 23. 24. sind die aufrichtigen, herzlichen Gesinnungen, mit welchen der Christ Gott allenthalben und in allen

Dingen ergeben ift.

Zeiliger, oder, nach einer andern Lesart, ewiger Geist, Ebr. 9, 14. ist entweder der ewige Rathschluß Gottes von dem Tod Jesu, oder, nach der ersten Lesart, sein eigner innerer Antrieb, sich sür die Menschen aufzuopfern, und also eine Beschreibung seiner freywilligen Leiden, oder (nach benden Lesarten), die Kraft Gottes, durch welche er diese Leiden vollendet hat. Ich getraue mich aber nicht, sür die eine oder die andre Erklärung zu entscheiden.

Derselbe Ausdruck heiliger Geist, kommt noch 2 Cor. 6, 6. mitten in einem Verzeichniß von Tugenden vor, daß also auch eine besondere gute Gesinnung in dem Menschen dadurch angezeigt werden nuß. Welche nun getraue ich mich nicht zu entscheiden. Am geneigtesten wäre ich, es zu den vorhergehenden Freundlichkeit als eine genaus ere Vestimmung der Veschaffenheit derselben zu

zie:

ziehen, daß also Freundlichkeit im heiligen Geist gesagt senn wurde wie Rom. 14. 17. Freude im heiligen Geist, und wie diese, der Weltfreude entgegengesetzt, die Freude eines Tugendhaften anzeigen soll, so jenes die Freundlichkeit eines Rechtschafnen bezeichnen und die Steigerung senn wurde in aufrichtiger Freundlichkeit und überhaupt in unverstellter Liebe.

Geistlich. Der jedesmalige Zusammenhang und die Beschaffenheit der Dinge, von welchen die Rede ist, mussen es deutlich machen, welche von den vorher bemerkten Bedeutungen des Worts Geist diesem davon abgeleiteten zukomme.

Weistlich heißt nemlich der, der die Gabe zu urtheilen hat I Cor. 14, 37. wo der Apostel es gleich selbst erklärt, s. Prophet, weistagen, Junge und v. 15. — Dann bedeutet es so viel, als stark, oder auch klug, vernünstig senn, eine grössere Fertigkeit im Erkenntniß und in der Ausübung der Religion haben I Cor. 2, 15. 3, I Gal. 6, 1. und so erklärt es der Apostel selbst Röm. 15, 1. 1 Cor, 10, 15. s. richten.

Geistliche Sachen sind die Lehren des Evans gelii I Cor. 2, 13.

Geistliche Gaben Rom. 1, 11. Güter Rom. 15, 27. 1 Cor. 9, 11. Segen (so viel als Güter, s. Segen) Eph. 1, 3. der Unterricht in der Relisgion und die daraus folgenden bessern Einsicht ten, Neigungen und Hofnungen.

Beistliche Speise und geistlicher Trank 1 Cor. 10, 3.4. wird nach der Geschichte 2 Buch Mos. 16, 15. ff. 17, 6. ff. das Manna und das aus dem Felsen hervorquellende Wasser genannt, als etwas,

etwas, bas eine bobere Vorbedeutung hatte,

oder wegen seiner Vortreflichkeit.

Geistliche Weisheit und Verstand Col. 1, 9. richtige Einsichten in den Dingen der Religion; eben das, wovon Phil. 1, 9. die Rede ist.

Geistliche Lieder Eph. 5. 19. Col. 3, 16. Ges sange, deren Inhalt die Religion oder doch res

ligios ist.

Das Gesen ist geistlich, d. i. vortrestich, voll kräftiger Vorschriften und herrlicher Unleitungen zum Guten; ich aber bin fleischlich, schwach, träge zum Guten u. s. w. Rom. 7, 14. vergl.

v. 12. f. fleischlich.

Beistlich arm seyn Matth. 5, 3. könnte eine Beschreibung der damaligen Rechtschaffnen unzter den Israeliten senn, die sich der Unzulänge lichkeit ihrer Religionserkenntnisse zur waheren Glückseligkeit bewußt waren, sich nach einem erfreulichern Unterricht sehnten, und also das ihnen dasür angebotne Erangelium Jesu dankbar annahmen; (Matth. 11, 28.) Allein in Vergleichung eben dieser Stelle und bender mit Sprüchw. 16, 19. 29, 23. und daselbst den Grundstert möchte ich eher, sich selbst für geringhaltende, Menschen von demuthevoller Vescheidenheit darzunter verstehen, welches nicht nur den Sprachzgebrauch gemäß senn würde, sondern auch der ihnen versicherten Vergeltung anpassender.

Geistlichkeit Col. 2, 18.23. Der Apostel hat sich selbst deutlich genug erklärt, daß er eine affektirte Heiligkeit verstehe, woben man in seinem ganzen außerlichen Betragen, in der Art, sich auszus drücken, zu kleiden, zu geberden, eine ganz andre menschliche Form annimmt. Undächteley wurs

de den Begriff des griechischen Worts, wofür Luther, selbstermählte Geistlichkeit, sagt, am bessten ausdrücken; oder auch Abergeistlichkeit, su wie Luther schon irgendwo das Wort abergeist-

lich gebraucht hat. s. Wahl.

Gein. Eph. 4, 19. 5, 3. Col. 3, 5. bedeutet viels leicht das Wort liederliche Ausschweifungen. So sekt Philo, in dem Buch von den Strafen und Belohnungen, nicht weit vom Anfange, die Tüchsternheit demselben entgegen, und eben daselbst braucht er es gegen das Ende von dem Uebermaaß aller Leidenschaften. Es ist also z. E. Eph. 5, 3. die Uebersehung — Hureren aber und alle Unreinigkeit oder andre Ausschweifungen lasset, wie den Christen (s. Zeilige) geziemt, nicht von euch gesagt senn.

Geiziger ist also auch darnach zu erklären Eph. 5, 5. und so viel, als ein unmäßiger Mensch, ein

Wollustling.

Gefreuzigter. G. Kreus.

Geladene, genauer, Gaste, Luc. 14, 17. wie Lucther schon selbst Matth. 22, 3. 4. das gleiche

griechische Wort übersett hat.

Belinde, Gelindigkeit (Lindigkeit); 1 Tim. 3, 3. Tit. 3, 2. 1 Petr. 2, 18. Jac. 3, 17. Apostg. 24, 4. 2 Cor. 10, 1. Phil. 4. 5. Diese Abereter ster stehen in der Uebersetzung am rechten Orte, wo man nicht noch lieber sür gelinde das Wort milde (welches das Griechische auch sehr gut aus drückt), und in der Apostelgeschichte Gleichmüsthigkeit, Billigkeit brauchen will.

Gelober, f. loben.

Gelüsten. Gal. 5, 17. ist die Redart, das Fleisch gelüster wider den Geist ze. abgekürzt für, es strebt nach dem, was wider die Vernunft ist, und die Vernunft dagegen billigt das (hat Wohlsgefallen an dem), was der Sinnlichkeit zuwider ist. So wird auch das Wort gelüsten für billisgen (welches der Vernunft eigentlich zukömmt) in der griechischen Uebersehung des Alten Testas

ments gebraucht.

Kom. 14, 14. nach der daben stehenden Erklätzung Apost. 10, 14. 15. 11, 8.9. — gemeine Fände, ungewaschne, wie auch die ehemalige Kandanmerkung es erklärt Marci 7, 2. — gemein mein machen, verunreinigen, Apostg. 21, 28. Etwas gemein mit andern haben, andern von seinen Gütern mittheilen Apostg. 2, 44. 4, 32.

Gemeinschaft; mit andern haben, heißt, mit ih: nen umgehen, sich mit ihnen zu schaffen machen: Joh. 4,9. Eph. 5, 11. (meidet alle geheime wol: lustige Ausschweifungen, s. unfruchtbare); mit

ihnen vereinigt senn 1 Joh. 1, 3. 6. 7.

Apostg. 2, 42. ist Gemeinschaft abgekürzt ges
sagt für das vollständige, Gemeinschaft der Güs
ter. Ob nun gleich aus der bereits angeführten
Stelle so viel deutlich erhellet, daß in der ersten
Kirche viele ihre unbeweglichen Güter zu Gelde
zu machen, und in einer allgemeinen Armeneasse
niederzulegen pflegten: so war dies doch einmal
nach der eben so deutlichen Anzeige Apostg. 5, 4.
etwas frezwilliges, wozu keiner als zu einer durch
die Resigion bestimmten Art der Wohlthätigkeit
verpflichtet war; und dann, es nicht so damit ges
meint, daß ein jedes Glied der Gemeine nach Bes
lieben oder auch nur gleich viel mit andern daraus
erhalten hätte. Es war ein öffentlicher Fond,

aus dem ein jeder Arme seinen nothdürftigen Unsterhalt, unter der Aussicht der Aeltesten und durch die Besorgung der Diaconen erhielt; — nache dem jedermann noth war Apostg. 2, 45.

Gemeinschaft am Boangelio, Phil. 1, 5. ist in Vergleichung mit 2 Cor. 8, 4. Rom. 15, 26. die gemeine Beysteuer, das, was nachher das

gute Wert heißt. Go ist also auch

Gemeinschaft der Jandreichung, 2 Cor. 8, 4. das für arme Christen gemeinschaftlich gesammelte Almosen.

Gemeinschaft des Geheimnisses, Eph. 3, 9. nach einer bessern Lesart, die Art, wie dieser bisher unbekannte Rathschluß (s. Geheimniß) Jus den und Henden bekannt gemacht werden sollte.

Bemeinschaft des heiligen Beiftes; f. Geift.

Gemeinschaft des Leibes und Blutes Jesu 1 Eor. 10, 16. ist die durch den Genuß des Abendmahls fenerlichst vorgegebne Vereinigung mit Jesu und seiner Gemeine. So wird die zwente Hälfte dieser Vereinigung durch die gleichz folgende erklärt, — wir sind viele ein Leib, diez weil wir 10.

Gemeinschaft der Leiden Jesu, ist das Leiden um der Religion willen, Phil. 3, 10. s. Christus, und die Redart, mit Christo leiden.

Gerecht. Gerechte sind Matth. 25, 37. 46. Gutsthätige, und so sollte nach dem ebräischen Sprach: gebrauch (Ps. 37, 25.) auch gleich übersetzt senn.

Matth. 10, 41. 23, 29. scheint es ein Ben; nahme der Lehrer und ein Synonym von Prophet zu senn, da v. 30. 31. der letten Stelle und eben so in derselben Erzählung benm Lucas 11, 47. 50. die Propheten allein genannt

werden. Wenigstens wird dieser Bennahme den Lehrern in den spätern Schriften der Juden ges

geben.

Berecht werden ift etwas gang verschiedenes in dem Sprachgebrauche Pauli und Jacobi, so verschieden die Zustände des Menschen sind, von welchen bende handeln, und der Sprachgebrauch, auf welchen bende Rücksicht nehmen. discher Denkungsart war der gerecht, der ein vollbürtiger Jude war, und in der Beobachtung der våterlichen Sahungen sich streng bewies. Daraus entstand nun ein gang besondrer Sprache. gebrauch, den schon Jesus selbst als unrichtig verwarf Matth. 5, 20. 23, 28. (wo für fromm in der Uebersehung gerecht stehen sollte), und der die Rechtschaffnen und Besserdenkenden verans laßte, unter dem gerecht feyn vor Gott Luc. 1, 6. Rom. 2, 13, und vor Menschen zu unterscheis den. Solcher außerlichen Schuldlosigkeit von aller Vernachläßigung der Mosaischen Saguns gen (f. dies Wort) sest nun Paulus in dem Brief an die Romer, die Gerechtigkeit, vor Gott gilt, das ift, die Schuldlosigkeit von Lastern und sündlichen Fertigkeiten, entgegen, und legt daben auch den gedachten Unterschied, obaleich mit andern Worten, jum Grunde (4, 2.). Jacobus, der weiter an jenen Sprachgebrauch nicht dachte, und nicht eine einzige Anzeige das von giebt, muß also auch schon deswegen gar nicht mit Paulo verglichen werden. Dies ers giebt sich noch deutlicher, wenn wir die verschies denen Zustände und Zeiten des Menschen dazus nehmen, in welche Paulus eines Theils und Jacobus andern Theils das gerecht werden feken.

feken. Paulus redet nemlich von Juden und Henden, die nur eben zum Christenthum sich bekannt hatten; Jacobus von dem, der schon bisher dem Bekenntniß nach ein Christ gewesen, und in der Religion war auferzogen worden. Jes ner will den so tief eingewurzelten judischen Stolz auf die Vorzüge des Judenthums vor dem Bendenthum entkräften (2. 3. 4.); dieser das praktis sche Vorurtheil von der Zulänglichkeit des außer: lichen Christenthums gernichten (2, 14. 15. f. Glaube). Paulus behauptet also, die Sittenvers derbnisse waren unter den Juden der damaligen Zeiten eben so groß als unter den Benden gewe: sen, so daß keiner von benden Theilen sich der vor Gott geltenden (wahren) Rechtschaffenheit rühmen konne; von den Henden mache es das bloße Berzeichniß der unter ihnen herrschenden Unwissenheit und Lasterhaftigkeit flar 1, 18 ff.), und von den Juden die Wahrnehmung, daß sie ben aller äußerlichen Werkheiligkeit dem unvere anderlichen Sittengesetz eben so wenig Genüge Es könne daher keiner von benden geleistet. Theilen ben seinem Uebertritt zum Christenthum fich einer vorzüglichern Gerechtigkeit rubmen, eis ner wie der andre seh der gottlichen Begnadigung bedürfzig, und einem wie den andern wolle auch Gott die bisherigen Sunden nicht zurechnen (3, 23.24.4, 5.), nach seiner gnadigen Berficherung im Evangelio. Dagegen tadelt Jacobus das blos außerliche Bekenntniß des Christenthums als unzureichend zur Rechtschaffenheit, und dringet auf die Ausübung dieser. Ihm ift also gerecht werden so viel, als von Gott rechtschaffen erfun: den werden, wenn man einmal im Christenthum lebt:

lebt; Paulo hingegen die vorigen Sunden nicht zugerechnet bekommen, wenn man zum Christen: thum übertritt: s. Gerechtigkeit, Nechtfertigung,

Befen, Glaube, Werte.

Gerecht machen Rom. 3, 30. 4, 5. heißt nun, aus gleichem Grunde, dem, der das Evange: lium annimmt, und also die Bedingung, nach demselben der vor Gott geltenden Gerechtigkeit sich zu besteißigen, eingeht, die vorigen Verschul:

dungen nicht zurechnen.

Gerecht seyn, gut, rechischaffen senn 1 Joh. 3, 7.
Luther hat den Ausdruck in der Uebersezung
Rom. 10, 4., wo ihn der Grundtert nicht hat
(s. Gerechtigkeit), und dagegen verwechselt er
ihn häufig mit fromm seyn, und dies vermuth:
lich wegen der damaligen Streitigkeit über die
eigne Gerechtigkeit des Menschen, von der ich
gleich mehr zu reden Gelegenheit haben werde.
Diese Vermuthung wird mir sehr wahrscheinlich

Luc. 1, 6. wo es nach dem Grundtert beißt, sie waren bende gerecht vor Gott, Luther aber übersetzt, sie waren bende fromm vor Bott. Hier war es nemlich ben den damaligen Ein: sichten leicht, dies, mit dem, was der Apo: stel behauptet, Rom. 3, 20. verglichen, in der Erklärung schwer zu finden. Allein die Zeiten und Umftande berer, von benen bas eine wie das andre behauptet wird, wohl uns terschieden, und, wie gesagt, dazu genom: men, daß selbst die richtig denkenden Israelie ten wegen des Misbrauchs der Ansdrücke gerecht, Gerechtigkeit einen Unterschied mache ten unter gerecht senn vor Gott u. s. w. ist feine.

Keine Bedenklichkeit weiter, gerecht senn vor Gott, hier in der Uebersesung auszudrücken. Am Ende ist es frenlich so viel, als fromm seyn, und zwar schlechtweg, so daß der Zusaß vor Gott dann wegsallen muß, aber das müß; te auch nur die Erklärung seyn, und in der Uebersesung selbst das Wort gerecht benbe; halten werden, s. die allgemeine Anmerkung. Iwperten ist es also, was den Eltern Johan; nis zugeschrieben wird, die Rechtschaffenheit des Herzens und Lebens (sie waren bende fromm 2c.) und dann die strenge Beobachtung äußerlicher Gebräuche (sie giengen in allen Sakungen 2c.)

Das Wort gerecht sollte also noch in folgenden Stellen der Uebersetzung ausgedrückt senn: Matth. 1, 19. 9, 13. (Marci 2, 17.), rechtsschaffen aber dafür stehen Marci 6, 20. — Luc. 2, 25. 23, 47. 50. und Apostg. 4, 19. würde ich übersetzen — ob es vor Gott zu verantworf

ten stebe -

I Tim. 1, 9. f. Gesen.

Gerechtigkeit. Die Bedeutungen dieses Worts

juerst, die gesellschaftliche Tugend, die wir eigentlich so zu benennen pflegen, da man eie nem seden sein Recht wiedersahren läßt, Apostg. 17, 13. 24, 25. 2 Tim. 2, 22. Offenb. 19, 11. — Jac. 1, 20. gehört nach dem Grundstert auch hieher —

Hiernächst das Wahre und Gute; in welchem Berstande 2 Petr. 2, 21. Weg der Gerechtige keit eben so viel ist, als vorher v. 15. der riche tige Weg, und was Ps. 119, 30. der Weg R 2

der Wahrheit heißt, wo auch gleich der rich=

tige Weg die Uebersehung senn sollte.

Dann Gutthätigkeit 2 Cor. 9, 9. 10. welt che Worte aber nicht aus Pf. 111, 3. sondern 112, 9. genommen sind, wie die Sache, von der der Apostel redet, deutlich niacht, und der Sinn ist: Der Gutthätige hat immer zu geben; oder, er wird nicht müdezu geben: So müste auch gleich, übersetzt werden. Sprachtenner wissen übrigens, daß Gerechtigkeit in der Bedeutung der Gutthätigkeit nicht allein ben den Talmudisten sondern auch sprischen und arabischen Schriftstellern häusig vorkömmt, so daß auch wohl das Allmosen selbst so genannt wird.

Ferner die göttlichen Vorschriften, Binrichs tungen, Unordnungen, theils außerlicher Ge= bräuche, welches auch gleich in der Uebersekung ausdrücklicher unterschieden werden follte, Matth. 3, 15. (es gebührt uns, allen gottlichen Unordnungen nachzuleben), vergl. Luc. 1, 6., wo Luther gang richtig Sagun= gen überseßt, aber das anderweitige griechi: sche Wort benm Matthäus bedeutet ebendas: selbe; theils des menschlichen Verhaltens über: haupt Rom. 1, 32. (welche die gottliche Vor: schrift, Rechtsregel wissen) und 8, 4. (auf das die gesetlichen Vorschriften erfüllet wür: den) — theils überhaupt der Schicksale der Menschen, daß es Joh. 16, 8. 10. so viel ist, als Rathschluß — von dem gettlichen Rath: schluß aber, daß ich zum Vater gebe — wo: mit Ebr. 2, 10. zur Erläuterung ber Sache, des Sprachgebrauchs aber Ps. 111, 3- 14 vers

pergleichen sind. Denn auch hier sollte die Uebersehung senn: Was er ordnet, das ist Idblich und vortressich, und alle seine Eins

richtungen bestehen ewiglich. -

Moch weiter die außerliche Werkheiligkeit eis nes Juden, der die Verordnungen von Opfern, Reinigungen, Fasten, die seinen außerlichen Gottesdienst ausmachten, und die eigentli: chen zehn Gebote, nach den Erklarungen und Bestimmungen seiner Lehrer, genau beobach: Diese wird daher genannt — die Ge: rechtigkeit ber Pharister und Schriftgelehre ten, Matth. 5, 20. vergl. 23, 4 ff. — Die eigne Gerechtigkeit eines Juden, insofern der gelehrte Theil dieses Wolks die Werkbeiligkeit durch seine Zusäße immer bober trieb, Rom. 10, 3. — die Gerechtigkeit aus dem Gesen, oder, die aus dem Gesen kommt, oder, im Gesetz (so daß bald die Mosaische Kirchenver: ordnung, bald das Mosaische Recht überhaupt zu verstehen ist, welches keine ansdrückliche Worschriften von innerlicher Heiligkeit enthielt), Rom. 10, 5. Gal. 2, 21. Phil. 3, 6.9. —

In einem ganz besondern Verstande das Vollkomnere, Ebr. 5, 13. was Luther Wort der Gerechtigkeit übersetzt und der Apostel gleich selbst erklärt 6, 1. Lateinisch würde man genau übersetzen können iustioris dockrinæinexpertus est — nemlich der Lehre von den melchisedeckischen Priesterthum Christi, s.

Melchisedeck.

Endlich die wahre Frommigkeit und Rechtschaffenheit; nach der eignen Schrifterklärung Luc. 1, 75. Eph. 5, 9. und folgenden Stellen: R 3 Matth. Matth. 5, 6. ( Die fich eifrig bestreben, gut, fromm zu senn) 10. (um des Guten willen verfolgt werdet, verglichen 1 Petr. 3, 13. 14. 24.) Apostg. 13, 10. (ein Feind aller Rechts schaffenheit) Rom. 4, 3. 5. 6. 9. 11. 13. 22. 5, 17. 2 . (f. zurechnen) 6, 13. 16. 18. 20. 8, 10. 9, 30. 31. (in der zwenten Salfte. Der Sinn des Ganzen ist: die Henden, die nicht nach jener Werkheiligkeit getrachtet bas ben, find der mahren Gerechtigkeit durch die Predigt des Evangelii fahig geworden; Die Israeliten aber haben die lettere darüber vers Ioren, daß sie Jesum Christum schlechthin verwarfen und sich nur auf ihre Werkheiligkeit verließen) 10, 10. 2 Cor. 3, 9. (f. 2mt) 2 Cor. 5, 21. daß wir durch ihn der vor Gott allein gultigen Rechtschaffenheit fähig und theilhaftig wurden) 6, 7. 14. Gal. 2, 21. 3, 6. Eph. 6, 14. Phil. 1, 11. 2 Tim. 3, 16. 4, 8. Der Lohn Der Gerechtigkeit) Tit. 3, 5. (nicht etwa, als wenn wirs mit unfrer Froms migfeit hatten verdient gehabt) Bebr. 1, 9. Jac. 2, 23. 3, 18. 1 Petr. 2, 24. (recht: schaffen leben) 2 Petr. 2, 5. 3, 13. Uebrigens bat Luther schon selbst in der Uebersetzung dem Wort Gerechtigkeit diesen Verstand ben: gelegt Apostg. 10, 35. 1 Joh. 2, 29. 3, 7. Diese Frommigkeit nun wird genannt eine Gerechtigkeit Gottes, oder, mit Luthern zu re: ben, die vor Gott gilt Rom. 1, 17. 3, 21. 25. 26. 10, 3. (1, 32.), imgleichen eine Ges rechtigkeit aus dem Glauben Rom. 9, 30. 32. 10, 6. weil sie die Hauptsache des Christen: thums und der Religion Jesu ift, die nemlich unter

unter Glauben so oft zu verstehen ist, so oft besonders derselbe dem Gesen entgegengesehe wird (s. das Wort Glaube) und eine zugesrechnete Phil. 3, 9. 2c. in so fern dem zum Christenthum übertretenden Juden oder Henselben überge Mangel derselben ben dem künftigen neuen Bestreben nach derselben verzgeben senn sollte.

Allgemeine Unmerkung. Aus den vorhergebens den Worterlauterungen folgt nun, baß entwes der Werkheiligkeit da in der Uebersehung stes ben sollte, wo Gerechtigkeit im Grunde nichts anders bedeutet, und bann der Gegenfaß senn, Frommigkeit, Rechtschaffenheit; ober das Wort Gerechtigkeit auch im zwenten Fall benzubehalten ift, wie Luther gethan hat, wenn es im ersten Fall von dem Ueberseker ausges bruckt wird, damit die gegenseitige Beziehung merklich bleibe: Und da dann alles auf die Erklarung ankömmt, so ist zwar ein großer Unterschied unter ber judischen und christlichen Gerechtigkeit, aber nicht eben sowohl unter Der Glaubens = und Lebensgerechtigkeit; die Apostel seken nie die eine der andern entgegen. Und vorausgeseht, daß Glaube an Christum entweder Die gottgefällige geistliche Religion felbst oder die Annahme und Befolgung ders selben ift, gehört denn nicht das rechtschafne Leben auch zu dieser? Aber frenlich wird auch eben dadurch alle judische Sanungsgerechtigs keit und die ihr ähnliche afterchristliche als eine gang entgegengefeste Sache verworfen.

Gericht. Auch dafür sollten verschiedene Wörter in der deutschen Ueberselzung des Neuen Testas ments gebraucht senn; als:

Richterliche Gerechtigkeit, Rechtsliebe, oder

etwas dergleichen Matth. 23, 23.

Urtheil, der richterliche Ausspruch, Matth.

7, 2. — Wie ihr über andre urtheilet, so wird man euch beurtheilen — Joh. 5, 30. — mein Urtheil ist gerecht; — 8, 16. 7, 24. Urtheilet nicht nach dem Ansehen, sondern sprechet ein gerechtes Urtheil — 16, 8. 11. — Von dem gefällten Urtheilsspruch wird er sie überzeugen, daß nemlich die jüdische Obrigkeit ist zu Schans ben worden; s. Fürst, Welt. —

Der Verdammungespruch, das Urtheil der Verdammung und daher auch wohl die Versdammung selbst Joh. 5, 24. 29. 1 Cor. 11, 29.

Marc. 3, 29. (der ewigen Berdaminniß).

Das Recht, die Rechtsregel Matth. 12, 18.
20. wie Luther selbst benm Jesaias 42, 1. 3. richtig übersetzt hat (— er witd den Henden das Recht geltend machen).

Die ganze göttliche Regierung Röm. 11, 33. (wie gar unbegreislich ist seine Regierung! — und so sollte auch Pf. 119, 52. übersetzt werden; — wenn ich denke, wie du allezeit regieret hast,

so werde ich getröstet).

Des Gerichts schuldig seyn heißt überhaupt straffällig seyn Matth. 5, 21. und v. 22. es vor Gott sonn, so daß man dies noch hinzudenken muß. Jesus will sagen: Das Geset ist euch zwar nicht unbekannt, daß ein Morder straffällig seyn soll; aber ich sage euch, daß auch sogar jede Keinds

Feindschaft vor Gott straffällig macht, ob ihr sie gleich frenlich nicht strafen konnet, und doch solltet auch ihr Schmähungen und Schimpfreden harter ansehen: Doch s. Richter.

Das Gericht über die Welt, die Verdame mung der Juden; Joh. 12, 31. s. Fürst, Welt.

Die Zeit, der Tag des Gerichts, oder das Gesticht, ist in der Offenbarung eine besondre Perriode, in welcher die Feinde der Kirche vertitget werden sollten; an andern Orten aber die Zeit der allgemeinen Vergeltung Joh. 5,22.27. 2 Petr. 2, 4. — Ebr. 10, 27. ist es wohl das natürlichste ausserordentliche zeitliche Strafen zu verstehen. Gering, betrübt, bekümmert 2 Cor. 7, 6. vergl. Ps. 113, 7.

Der Geringsten Kiner Matth. 10, 42. 18, 6. (1.) der unanschnlichste oder dem Erkenntniß nach schwächste unter den damals gegenwärtigen

Jungern Jesu.

Der geringste Bruder Matth. 25, 40. 45.

jeder arme Bekenner des Evangelii.

Geruch: der Erkenntniß Gottes 2 Cor. 2, 13. 14.
ist überhaupt eine Beschreibung des Evangelii,
und muß der Nebenbegriff des Erfreulichen,
Angenehmen, hier noch nicht eingemischt wer:
den, wie denn auch Paulus hier nicht gut hinzu:
seßt, wie gleich nachher. Ein guter Geruch
Christi Gott seyn, v. 15. heißt, ein gottgefällis
ger Lehrer des Evangelii senn; andern ein Geruch des Todes zum Tode, oder des Lebens
zum Leben seyn, ihnen ben der Verkündigung des
Evangelii entweder so verhaßt senn, daß sie sich
immer mehr gegen die Wahrheit verhärten, oder
dagegen so willkommen, daß sie dieselbe willig
R 5

annehmen, und dadurch zu allem Guten gestärkt. werden. — Die Vergleichung ist also bergenoms men von Kräutern, die einen starken Geruch (nicht eben sogleich wohlriechenden) verbreiten, ber dem Einen widrig, einem andern wohlrie: chend und herzstärkend ist: und die Meinung des Apostels: "Gott macht durch uns sein Evange: "lium allenthalben bekannt, und wir sind ihm "allezeit angenehm, mir mogen es nun den Ge-"borsamen (die selig werden) oder den Ungehor: " samen (tie verlohren gehen) verkündigen; so "daß wir diesen verhaßt, jenen aber angenehm " und zu allem Guten erwecklich sind."

Geschichte, richtiger, Begebenheit Luc. 2, 15. Geschlecht, dieses, Matth. 23, 36. 24, 34. alle

damals lebende Juden, vom kleinsten Kinde an

bis jum Greis gerechnet.

Alle Geschlerwer auf Erden Matth. 24, 30. Offenb. 1, 7. alle Juden, wegen ihrer Eintheis lung in zwolf Stamme, oder Geschlechter Matth. 19, 28. f. Erde.

Gesetzneter. Ein Gesegneter Gottes Matth. 25, 34. ist in Anreden so viel, als unser theuerster, werthgeschärtester, nach der ältesten patriarchalis schen Sprache, in der man jeden rechtschaffenen Mann nicht besser und frommer zugleich zu ehren glaubte, als wenn man ihn einen Freund oder Beliebren Gortes, (wie man es eigentlich über: seken muste) nannte. Und so war auch die ganze Anrede ein Ausdruck des Gernsehens 1 Buch Mos. 24, 31.

Geserg. Es ist ausgemacht, daß in unsrer Spras che Geseine viel eingeschränktere Bedeutung, als in der Grundsprache des Alten und Neuen Testas Testaments hat, und daher sollte auch in der Ues bersehung jedesmal das deutsche Wort dasür ges wählt worden senn, welches die Bedeutung aus: drückt, die jeues im Grundtert an einzelnen Orsten hat. Luther sollte es also übersetzt haben.

Lehre — des Evangelii Gal. 2, 19. (das erstemal) — des Geistes, Christi, der Fren: heit, des Glaubens Rom. 8, 2. Gal. 6, 2. Rom.

3, 27. Jac. 1, 25. 2, 12.

Kirchenordnung Luc. 2, 22. (nach der Mos saischen Kirchenordnung) 23. 24. 39. 306. 7, 23. Apostg. 15, 5. 24. 18, 13. 15. 21, 20. 24. 28. 22, 3. 12. Eph. 2, 15. und hier ist die gans ze Redart, das Gesen, so in Geboten gestellet war, eine Umschreibung der Mosaischen Kirchen: ordnung, s. Gebot; Phil. 3, 6. 9. und in dem ganzen Brief an Die Galater, wo der Apostel selbst das, unter den Sakungen gefangen senn, nennt 4, 3. was er vorher 3, 23. als eine Vers wahrung unter dem Gesetz vorgestellt hatte. Sazungen sind nemlich der Inhalt, die Vor: schriften jener Kirchenordnung; Diese Das Ganze; jene die Theile; s. bas Wort. Es sollte also in dem gedachten Brief z. E. 1, 14. 2, 16. 19. 21. die Uebersetzung senn: — Ich eiferte über die Maaße um die vaterliche Kirchenord: nung. — Wir wissen, daß der Mensch durch alle Beobachtung der Mosaischen Kirchenord: nung nicht gerecht wird zc. - Ich bin aber durch das Evangelium (und seinen erfreulichern In: balt) der Mosaischen Kirchenordnung abgestor: ben; — denn so aus jenen Kirchenordnungen Die mabre Gerechtigkeit kommt zc. - Daß ich Mosaisch in der Uebersetzung einschalte, ist no: thig

thig für die gegenwärtigen Leser des Briefes, welche Mothwendigkeit für den Apostel im ersten Aufsat an Bekehrte aus dem Judenthum wege siel, die ohnedem wusten, worüber der Streit war, nemlich über die noch benzubehaltende Mossaische Kirchenordnung.

Bürgerliche Verordnungen: Joh., 7, 49.51. 18, 31. (doch kann vielleicht in diesen Stellen auch die folgende zwente allgemeinere Bedeutung

statt finden) 19, 7. Apostg. 23, 3.

Die Mosaischen Bucher, insofern sie die gange

judische Staatsverfassung enthielten.

Diese Bedentung ist durch alle die Stellen entschieden, in welchen die prophetischen Bücher davon unterschieden werden; Matth. 7, 12. 11, 13. 22, 40. Luc. 16, 16. 24, 44. Apost. 13, 15. 24, 14. 28, 13. Kom. 3. 21. Nur würde ich sie noch auf Matth. 12, 5. 22, 36. vergl. 40. Luc. 10, 26. Joh. 1, 45. 8, 17. 12, 34. 15, 25.

Apostg. 13, 38. anwenden.

Bedeutung nehme ich das Wort in dem ganzen Brief an die Romer, so lange der Apostel es nicht selbst auf einen Haupttheil oder ein einzels nes Gebot desselben einschränkt. Denn ohne zu gedenken, daß der Sprachgebrauch nicht dagegen ist, so berechtiget der Apostel die Leser selbst dazu, indem er den Juden vorstellt, wie er stolz auf sein Geselz ist 2, 17.23. und das war er allerz dings, aber auch nicht nur auf einen Theil dest selben, sondern auf das Ganze; dann wie ihm göttliche geschriebne Anordnungen mitgetheilt worden, welches gleichfalls durchaus und nicht nur von dem bloßen Sitten; und Kirchengeselz gilt

gilt 3, 2.; wie er es in feinen Schulen oft vor: lesen horen 2, 18. womit es gleiche Bewandniß hat; endlich wie et, nach der Absicht des Evan: gelii, gar nicht weiter baran gebunden sen, 7, 4 ff. Hiermit stimmt nin auch der übrige In: halt vortreflich überein, und es giebt fich so von felbst, wie von dem Abraham und den übrigen Wolfern nach ihm gesagt werden konnte, sie waren ohne Gesen, nicht unter dem Gesen, gewes fen 2, 12. 4, 13. 16. und hatten doch des Ge: seises Werk gethan oder es thun konnen 2, 14. 26. insofern nemlich bas Mosaische Recht (corpus juris) bende nicht verband, und doch das, mas in demselben von allgemeiner Verbindlichkeit war, burch die Belehrungen bes Gewissens erkannt werden konnte.

Ich erinnere nur noch, daß von dem Wort Besog eben das gilt, was vorher zur Unter: scheidung der Ausdrücke Gebot schlechtweg, und Gebote mit dem Zusaß Gottes bemerkt worden ist; welches auch zum Beweise Dienet, wie genau die Apostel daben beharren und wie wichtig sie also uns senn sollte. Wenn nemlich vom Mo: saischen Recht und dem, was nach demselben für die Ifraeliten Rechtens war, die Rede ift, so wird entweder schlechtweg Gesen gesagt, oder mit dem Zusatze Mosis; wenn bagegen die alle gemeinen Vorschriften des Gewissens gemeint werden, auf welche wir durche Evangelium wies der aufmerksam gemacht werden sollen, so heißt es das Gesetz Gottes, Christi, der Freyheit, Rom. 7, 22. 25. 8, 7. 1 Cot. 9, 21. Jac. 1, 25. Des Beiftes, des Glaubens Mom. 3, 27. 8, 2. oder das Wort vom Glauben Rom. 10, 8. Die:

Dieser Gegensat ist offenbar in der Vorstellung im Briefe an die Corinther —

ich bin nicht ohne Geses vor Gott; wenn ich schon kein Jude mehr bin und das Mosais sche Recht mich nichts weiter angeht, so bin ich doch in dem Geses Christi, so bin ich doch zu den weit vollkommnern durch Christum wies derholten Gewissensforderungen verpflichtet.

Go find es benn gleichgeltende Redarten, eines theils: unrer dem Geseg seyn Rom. 3, 19. 6, 14. 15. Gal. 4, 5. 21. 5, 18: 1 Cor. darunter verwahrt und verschlossen 9, 20. feyn (Gal. 3, 23.) das Befeg boren, fich aufs Beseg verlassen, sich deffen rubmen, mit des Gefenes Werten umgehen, durche Gefen gerecht werden wollen (Gal. 3, 10. 5, 4.) unter dem Buchstaben und der Beschneidung seyn - und ein Jude seyn (Rom. 2, 28.) andern theils: ohne Gesen, seyn, sich selbst ein Gesen seyn, vom Gesetz frey sepn, am Geist und Bergen beschnits ren seyn, in den Susstapfen des Glaubens Abrabam wandeln, nicht mit Werken umgehen, ohne Zuthun des Gesetzes vor Gott gerecht were den, dem Besen Christi unterworfen feyn, dem Gefen gestorben seyn, durche Gefen des Geiftes frey gemacht feyn, das Gefen der freybeit boren und thun, Lust haben an Gottes Ges sen, Gottes Gebot halten, das Wort in scie nem Bergen haben, sich von dem Beift regies ren laffen — und, ein Christ sepn. Und so läßt sich leicht entscheiden, wie der Apostel 1 Tim. 1, 9. behaupten konnte, dem Gerech= ten sey tein Gesen gegeben, nemlich in so fern er sich selbst ein Geset ift (Rom. 1, 14.), ibm vas Wort nahe ist in seinem Herzen Rom. 10, 8. und er den Belehrungen seines Gewissens folget.

Die zehn Gebote Joh. 1, 17. (f. Gnade) 7, 19.

Apostg. 7, 53.

Pheordnung Rom. 7, 2. 3.

Secte Phil. 3, 5. vergl. Apostg. 26, 5.

Gesinnet seyn; s. fleischlich, geistlich.

Gesund seyn im Glauben Tit. 1, 13. 2, 2. die wahre und reine Religion haben, s. heilsam,

zuchtig.

Gestalt. Phil. 2, 6. 7. ist die frene Uebersehung: Obgleich Jesus Christus als ein Gesandter Gotztes erschien, so war er doch nicht eifersüchtig darzauf, Gott gleich zu senn (s. Naub), sondern ernies drigte sich selbst, sührte ein armseliges Leben 2c. s. Geberde. So erklärt Philo das hier vorkommende griechische Wort, wenn er ben der Besschreibung der Fenerstamme 2 Buch Mos. 3, 2. sagt: sie sen eine Gestalt, ein Vild, kurz, ein Vote. Gottes gewesen. — im ersten Band der Manzgenischen Ausgabe S. 91. s. Marc. 16, 12.

Gal. 4, 19. heißt eine Gestalt gewinnen, von der christlichen Lehre gesagt (s. Christus), das rechte Ansehen derselben bekommen. Mit andern Worten wollte er sagen: daß ihr doch endlich ein: mal rechtschafne, lautere, Christen werden moget.

Gestern und heute Ebr. 13, 8. ist, das folgende, in Wwigkeit, dazu genommen, so viel, als unveränderlich; und auch hier ist Jesus Christus die Lehre desselben. Sie ist unveränderlich, will der Apostel sagen, und daher lasset euch nicht (v. 9.) durch mancherlen fremde Lehren irre machen.

Getreu.

Gerreu. Dies Wort wird recht eigentlich auch ben andern griechischen Schriftstellern und so ben ben Lateinern, von guten ehrlichen Dienern gestraucht, wie Matth. 24, 45. 25, 21. 23.

Gewalt, für Gewaltige, Beherrscher, Obrigkeiten, Rom. 8, 38. J. Lugel, Fürstenthum; Matth.

28, 18. f. Zimmel und Brde.

haben. Ebr. 2, 14. kommt die Redart vor, welche die Griechen auch sonst von Oberbefehles habern im Staat wie im Felde brauchen; als Serodot im 9. B. S. 529. der Londner Ausgas be — Maradonius hatte das Obercommando. Doch was mehr hieher gehört ift, daß diese ganze Redart, wie schon der ehemalige gelehrte Barlemsche Prediger Hr. Alberti in seinem griechis schen Wörterbuch angedeutet hat, die wortliche Uebersetzung des Mamens Usmodi ist, welchen man dem Engel des Todes gab, deffen im Buch Tobias 3, 8. ausdrücklich gedacht wird. überlasse den Gelehrten zu dem Ende 2. Sam. 23, 34. Grundtert und Uebersehung zu vergleir chen, und selse nur zu einer allgemeinfaßlichen Erläuterung folgendes hinzu. nach der Meis nung der Juden, die sie unter den Chaldaern während ihrer Gefangenschaft aufgefaßt hatten, war der Teufel der Usmodi, der Oberhefehlshas ber des Todes; daßer war ihnen der Tod noch einmal so fürchterlich; daher war es nach ihrem Urtheile einerlen Sache, den Fluch des Gesetzes oder den Usmodi fürchten.

Auf diese Meinung bezieht sich nun Paulus ben dieser Gelegenheit; läßt ihren Werth oder Unwerth unentschieden, und zeigt nur überhaupt, daß sie nicht weiter Ursache hätten die im mosais schen Recht auf jede Abweichung von den äußerstichen Satungen gesetzte Todesstrase zu sürchten, da Jesus durch Austhebung jener den Engel des Todes zugleich aufgehoben und sie von der beständigen Todesfurcht dieser Art befrenet habe. Es ist also auch hier garinicht die Rede von dem allgemeinen Gesetz der Sterblichkeit, sondern den besondern Veranlassungen der Todessurcht, die

der Jude hatte.

seiden, thun, Matth. 11, 12. sollte, wie schon Hr. D. Moldenhauer richtig bemerkt hat, über; sest werden: schon von den Zeiten Johannis an bricht das Himmelreich mit Gewalt herein, und die alle Hindernisse herzhaft überwinden, reißen es zu sich. Wer zum allgemeinen Unterricht unserer Christen diese Worte anwenden wollte, würde in Vergleichung mit Luc. 16, 16. ihren Sinn so darstellen können: von der Zeit an, da Johannes gelehret hat, ist das Evangelium mit großem Nachdruck verkündiget worden; aber die willige freudige Annehmung desselben kostet viele Ausopferung.

Gewinn. Unter seinem ehemaligen Gewinn verssteht Paulus Phil. 3, 7. seine Vorzüge im Justenthum v. 4:6. In demselben Brief 1, 21. würde ich überselsen, Thristus ist im Leben und Sterben mein Gewinn. So ist es der Schreibe art Pauli gemäß, Wörter, die zusammen: gehören, zwischen zwen Säße von dieser Art so zu

vertheilen, als Rom. 10, 10.

Gewissen. Die gewöhnliche Bedeutung hiervon ist bekannt, und die Stellen, welche darnach erstlärt werden müssen, brauchen eben deswegen nicht besonders ausgezeichnet zu werden. Allein einige:

einigemal steht ein ganz andres Wort im Grunds

tert, nemlich:

Rom. 14, 1. — Und zanket nicht mit ihe nen wegen ihrer Zweifelmuthigkeit (schwas chen Einbildungen), — wurde ich übersetzen: s. Gedanken.

—— 20. — Der ce isset mit Anstoß seis nes Gewissens! wosür ich lieber sagen wollte: Der es mit Aengstlichkeit ist: und v. 22. Selig ist der, der sich über das, was er billis get, kein Bedenken macht.

Col. 2, 16. So lasset euch nun niemand

verurtheilen zc.

Glang: Ebr. 1, 3. f. Ebenbild.

Glaube. Es gilt auch hier die Anmerkung, die ich vorher von dem Worte Geift gemacht habe, was die vielfältigen und oft in einander laufenden Bedeutungen desselben anlangt. Besonders ift es schwer, in einzelnen Stellen zu unterscheis den, wo das Chriftenthum selbst dem Inhalt und der Erkenntniß nach, oder die Lehre allein, oder die Erkenntniß und die Annahme desselben, zu verstehen ift. Es kommt dazu, daß einige Bedeutungen des Worts dem avostolischen Sprachgebrauch ganz eigen find, obgleich der Grund davon fich leicht erklaren laßt. Ich wer: de also in dem gegenwärtigen Verzeichniß der: selben die vorausschicken, welche aus der gemeis nen griechischen Sprache genommen sind, und die andern so nachfolgen lassen, daß ich zugleich Die Stellen mit einem \* bezeichne, wo zwener: Ien, doch verwandte Bedeutungen, statt finden fonnen.

1. Bedeutungen aus dem gemeinen griechischen Sprachgebrauch.

Treue, oder Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit in Bu:

sagen u. s. f.

Matth. 23, 23. — nemlich die Gerechtigs keitsliebe (als Richter, s. Gericht), die Barm: herzigkeit (als Reiche), und die Ehrlichkeit (im Umgang und Geschäften).

Rom. 3, 3. Sollte ihr Unglaube Gottes Wahrhaftigkeit aufgeben? Und so sollte auch übersetzt werden Jer. 7, 28. Psalm. 146, 6.

Jes. 11, 5.

Gal, 5, 22. — Gutigkeit, Treue und sehrs

lichteit, Sanftmuth.

1 Tim. 4, 12. Sen ein Fürbild in Lehre und Leben — in der Ehrlichkeit, in der Keuschheit.

-6, 11. Jage aber nach der Gerechtige keit — der Treue und Ehrlichkeit, der Liebe

2c. vergl. 2 Tim. 2, 22.

2 Tim. 4, 7. Ich habe den Lauf vollendet, ich habe Treue gehalten (als ein Apostel).

Tic. 3, 15. Gruße alle, die uns aufrichtig

Und so hat Luther bereits selbst am gehörigen Orte sue Glaube, Treue, übersetzt Tit. 2, 10.

Gewisse Ueberzeugungen (so wie es in dem gemeinen griechischen Sprachgebrauch oft von sichern Beweisgründen gebraucht wird), die nach der Beschaffenheit der Umstände freudiges Zutrauen, herzhafte Entschließungen und Ermartungen mit in sich schließen. Hieher gehören nun alle die Stellen aus den Lebensbeschreibungen Ehristi, in welchen der Glaube der Elenden

E 2

und Kranken, die sich zu ihm wendeten, gerüh; met wird Matth. 8, 10. 9, 2. 22. 15, 28. Marc. 2, 5. 10, 52. 11, 22. Luc. 5, 20. 7, 50. 8, 48. 17, 19. 18, 42. oder die Rede von den Jüngern ist Matth. 17, 20. 21, 21. Marc. 4, 40. 11, 22. Luc. 8, 25. 17, 5. 18, 8. 22, 32. Joh. 20, 31. Dann in dem Briefe an die Romer 14, 1. 22. 23. und in allen den Stellen, die nachher nicht besonders ausgezeichnet sind; dem ersten an die Corinth. 12, 9. 13, 2.; und Jac. 1, 6. 5, 15. 1 Joh. 5, 4. Offenb. 2, 19. 13, 10. Es ist also z. E. die Uebersehung:

Matth. 8, 10. Eine solche Ueberzeugung (solches gute Zutrauen zu mir) von mir habe

ich in Israel nicht funden.

— 9, 22. Dein Zutrauen hat dir geholfen. Marc. 11, 22. Send doch überzeugt, daß

Gott alles möglich ist.

Luc. 17, 5. Herr stärke unste Ueberzeu: gung, (nemlich, daß das wahr sen, was du uns von der Bereitwilligkeit, andern zu ver: geben, gesagt hast).

Rom. 14, 23. — Weil es nicht aus Ues berzeugung (daß es recht sen) geschieht: Denn was man (in solchen an sich gleichgültigen Dingen) nicht aus Ueberzeugung thut, das

ist Gunde. -

1 Cor. 13, 2. Und wenn ich die herzhafte: ste Ueberzeugung (von der Wahrheit der Resligion) hatte, so daß ich Berge versetzen könnte (mich über die größten Schwierigkeiten im Erkenntniß oder in der Ausübung hinaus: sețen); siehe Wunderthäter: v. 13. aber (in unserm

du

unserm gegenwärtigen Zustande) bleibet herzeiche Ueberzeugung (von der Religion) zc.

Ebr. 4, 2. Aber — half jenen nichts, da sie das Gehörte nicht in ihre eigene Ueberzeu: gung verwandelten.

- 6, 1. — Von der Ueberzeugung, daß ein

Gott sen (die ihr schon lange habt).

— 11, 3. Durch die Ueberzeugungen des Verstandes wissen wir zc.

1 Joh. 5, 4. Unfre Ueberzeugung, daß Je: sus Gottes Sohn sen (v. 5.) ist der Sieg zc.

Apostg. 17. 31. wo Luther übersett: er halt jedermann vor den Glauben ic. und es genauer heissen sollte, er hat allen den sprechendsten Besweis davon gegeben, indem er ihn von den Todsten auserwecket hat; oder, und alle davon zu überzeugen, hat er ihn von den Todten auserswecket. Schon Herr Prosessor Fischer in Leipzig hat zum Beweise dieses Gebrauchs des hier vorkommenden griechischen Worts auf Rapheln verwiesen, der im 2. B. seiner Anmerkungen ihn aus den besten griechischen Schriftstellern erläutert hat. Man kann damit noch vergleichen den Josephus im 2. Buch gegen den Appion S.

II. Gottergebne Gesinnungez, überhaupt, ben welt chen immer jene Ueberzeugungen zum Grunde liegen, welche sich aber doch nach den Umstänzden, bald durch gutes Zutrauen, bald durch Unsterwerfung, bald durch Dankbarkeit, Gehorsam u. s. w. äußern. Ich rechne hieher Luc. 17, 19. daß der Sinn sen: "Wenn die übrigen undanktbaren Menschen es lediglich meiner Erbarmung zu danken haben, daß sie geheilt worden, so hast

bu es beiner ehrlichen Gesinnung zu banken, diesen deinen demuthigen dankbaren Bezeus gungen gegen deinen höchsten Wohlthater." Alles andre, das Verlangen nach Jusse, die Zuwendung zu Jesu, das Vertrauen auf seine Macht und Gnade, die Beobachtung äußerlicher Kirchengebräuche: dies alles hatten die übrigen neune mit dem Samariter gemein. Wodurch sich also der Samariter von ihnen unterschied, das war sein Glaube. Diese Bezdeutung nuß man nun auch, dünkt mich, dem Wort Glaube Ebr. 11. in den einzelnen anger sührten Benspielen beplegen.

Das Christenthum selbst, seinem Inhalt und Erkenntniß nach, die christliche Religion, ohne

und mit dem Zusat Jesu Christi.

Apostg. 6, 7. Es nahmen auch viel Pries

ster das Christenthum an.

— 13, 8. — Daß er den Landvoigt vom Christenthum abwendig machte.

- 14, 22. Und ermahnten sie, daß sie

dem Christenthum treu blieben.

- 27. Und wie er den Henden den Zus

gang zur driftlichen Religion geöfnet.

\*— 15, 9. Und reinigte ihre Herzen (ans derte ihre Gesinnungen) durch das Christensthum (vielleicht aber auch, durch die Annehsmung der Religion, oder durch die Lehre der christlichen Religion).

- 2, 24. - Und borte ihn von der

christlichen Religion.

Rom. 1, 5. — Die Annahme des Chrisstenthums in seinem Namen zu befördern unster den Henden: vergl. 16, 26.

Rom.

\* Rom. 5, 22. — Von der Gerechtigkeit, die das Christenthum verschaft, oder auch, die Lebre des Christenthums.

I Cor. 2, 5. Daß ener Christenthum nicht beruhe auf menschlichen Vernünftelenen; s.

Weisheit.

- 15, 17. So ist eure ganze Religion vergeblich.

16, 13. Wachet, beharret ben der einmal

erkannten Religion.

freudigkeit haben ic. vergl. Apostg. 6, 5. 8. Ein Mann, voll Religionsfreudigkeit; so daß beiliger Geist das einemal so viel als Kraft das zwentemal ist, und jedes nach dem Sprachgebrauch, als eine Beschreibung ihres Glaubens benwörtlich muß übersetzt wer: den: s. Geist.

2 Cor. 8, 7. — So daß euch weder an Unterricht, noch an Erkenntniß, noch an fleißis ger Ausübung der Religion etwas mangelt.

— 10, 15. — Und machen uns die Hof: nung, daß wir, wenn ihr nur einmal in euerm Christenthum wohlgegründet send, auch ben andern das Evangelium verkündigen wellen: s. Regel.

- 13, 5. Versuchet euch selbst, wie es

mit euerm Christenthum stehet.

Gal. 1, 23. — Der prediget ist das Chrisstenthum.

— 3, 2. 5. — Oder durch die Lehre der christlichen Religion.

Gal. 3, 14. durch die Verkündigung des Christenthums.

S-4

Gal.

Gal. 3, 23. 25. Che denn aber bie christlische Religion eingeführt wurde: Nun aber 2c.

\* — — 24. Durch die christliche Religion:

oder, durch die Unnehmung derfelben.

\*— 5,5. Wir aber haben die freudige Hof; nung, daß wir durch die christliche Religion (ohne jene außerliche Gebrauche) Gott gefäl: lig senn werden; vielleicht auch, durch die Unnehmung des Christenthums.

—— 6. — Eine durch die Liebe (die in ihren Erweisungen so wenig Unterschied unter Mationen und Völkern macht, als Gott und Jesus Christus selbst) thätige Religion.

— 6, 10. Besonders aber an unsern

Mitchristen.

Eph. 4, 5. Ein Herr, Bine Religion 1c. einerlen Religionsgebräuche.

Phil. 1, 27. Und einmuthig streitet für die

evangelische Religion.

— 2, 17. Und wenn ich auch über dem Opfer und der Besorgung eures Christensthums drauf gehen sollte; s. Opfer, Gottess dienst.

Col. 1, 23. So ihr anders festgegründet

im Christenthum bleibet, vergl. 2. 7.

stenthum betrift, zu stärken und zu belehren: 5. — Um zu erfahren, wie es mit eurem Christenthum steht: 10. — zu ergänzen, was etwa eurem Christenthum noch mangelt.

1 Theff. 5, 8. Angethan mit dem Harnisch

der Religion.

\* 2 Theff. 1, 3. Eure Religion nimmt zu. f. Werk.

2 Thess.

2, 13. — Und in einem rechtschafnen

Christenthum.

- 3, 2. Denn die driftliche Religion ift nicht jedermanns Sache (steht nicht jedem an).

I Tim. 1, 2. Timotheo, meinem rechtschaf:

nen Schüler im Christenthum.

— 4. Und mehr Stoff zu aberwißis gen Fragen, als zur wahren Erbauung in der Religion geben: 5. und unverstellter Religion: 19. und habest Religion und ein zc. und haben am Christenthum Schiffbruch ge: litten.

1 Tim. 2, 7. Gin Lehrer ber Benden in der wahren Religion.

- - 15. Wenn sie (die Kinder) benm

Chriftenthum bleiben.

- 3, 9. Die der Lehre des Christenthums mit reinem Gewissen zugethan sind; f. Gebeimniß. 13. — und eine große Religions:

freudigkeit; f. Chriftus.

- 4, 1. - vom Christenthum abfallen: 6. ein Meister (denn so sollte, denke ich, das Wort, welches Luther auferzogen übersett, eigentlich gegeben werden) der Lehren des Christenthums und des guten Unterrichts, def: fen Schüler du gewesen bist.

- 5, 8. Der verleugnet das Christenthum

(ist kein Christ) und sogar noch ärger zc.

1 Tim. 6, 10. — Und sind von der drifts lichen Religion abgewichen — 12. Kämpfe den guten Kampf des Christenthums (bleibe ihm unter allen Umständen treu): 21. - und verfehlen die wahre Religion.

2 Tim. 1, 5. deiner ungeheuchelten Relis gion: 13. — von der christlichen Religion und Liebe —

- 2, 18. — Und haben etlicher Christens

thum verkehrt.

- 3, 8. - Untuchtig zur Religion.

\* Tit. 1, 1. Ein Apostel — was die christ: liche Religion anlangt: \* v. 4. nach unster gemeinschaftlichen Religion oder auch, Religionsbekenntniß: 14. — daß sie sich eines vernünstigen Christenthums besleißigen: sigesung und 2, 2.

Philem. 6. Daß unser gemeinschaftliches

Christenthum immer thatiger werde.

Jac. 1, 3. Und wiffet, daß euer Christen-

thum wenn es rechtschaffen ift zc.

— 2, 1. Denket nicht, daß die christliche Religion Ansehen der Person leidet. —

— 5. — Die rechtschaffne Christen

\*—— 14. Was hilfts, so jemand sagt, er habe Religion (sen ein Ehrist), oder, er sen ein Religionsbekenner 20. 17. also auch das Christenthum, wenn nicht christliche Ersweisungen dazu kommen 20. 18. Dagegen kann ein andrer sehr gut sagen: Du hast Religion — zeige mir doch dieselbe mit deisnen Werken — du glaubst — 20. Willst du aber wissen — daß alle Religion 20. Allein auch hier kann man das Bekenntniß verstehen.

1 Petr. 1, 5. — Die ihr aus Gottes Macht durch das Christenthum bewahret werdet zur Seligkeit — 7. Daß euer Christenthum recht: schaffen schaffen — erfunden werde: 9. — Und die Absicht eures Christenthums erreichet.

2 Petr. 1, 1. Die mit uns diefelbe theure

Religion überkommen haben.

\*—— 5. Beweiset bev eurem Christens thum auch alle tugendhafte Gesinnungen, und in denselben vornemlich zc. oder auch: Erwei: set die Aufrichtigkeit eures Religionsbekennts nisses durch tugendhaftes Verhalten zc.

Jud. 3. Daß ihr über der Religion der Christen (s. Zeilige) kämpfet; 20. werdet nach eurer allertheuersten Religion immer voll:

fommuer. —

Die Cehre allein: Apostg. 15, 9. (s. vorher).

Rom. 1, 17. Die Gerechtigkeit Gottes wird offenbaret — durch die Lehre desselben (Evangelii), denen, die sie annehmen: das erstemal bedeutet also Glaube die Religions: lehre; das zwentemal das Bekenntniß, die Annehmung desselben: So erklärt es Paulus selbst.

- 3, 22. — Die Gerechtigkeit Gottes burch die christliche Lehre (siehe Christus). —

auf durch die christiche Lehre! Nein! wir bez stätigen es vielmehr (indem wir die Religion verkündigen, zu der es anleiten sollte).

Eph. 2, 8. Aus Gnade send ihr zum Chrisstenthum durch die Lehre desselben gebracht

worden: f. felig werden.

Col. 2, 12. Durch die Lehre von seiner durch die Macht Gottes gewirkten Auferstehung.

Tit. 1, 1. Nach der christlichen Lehre; s.

Das Bekenntniß des Christenthums, die Un-

Apostg. 3, 16. 17. Durch das Bekenntniß

seines Mamens.

— 26, 18. Durch das Bekenntniß meiner Religion.

Rom. 1, 3. Daß man von eurem Relis

gionsbekenntniß weit und breit redet.

— 3, 25. Durch das Bekenntniß seines Todes.

2 Cor. 1, 24. — Nicht als wenn wir über euer Religionsbekenntniß befehlen woll: ten.

Gal. 2, 20. Das lebe ich als ein Bekenner

des Christenthums: s. vorher.

Eph. 1, 15. Machdem ich von eurem Relis

gionsbekenntniß - gebort habe.

— 3, 12. — Durch welchen wir, vermitztelst der Unnehmung des Christenthums, einen freudigen Zugang zu Gott haben.

- 4, 13. Bis wir alle zu einerlen Bekennt:

niß und Erkenntniß - gelangen. -

— 6, 23. Friede und Liebe ben dem außerslichen Religionsbekenntniß sen zwischen den Brüdern, und werde ihnen reichlich mitgestheilt von Gott zc.

Col. 1, 4. nachdem wir gehört haben von eurem Bekenntniß des Christenthums ic.

vergl. 2, 6.

- 2, 5. Und euer standhaftes Religions.

bekenntniß.

Thest. 1, 3. s. Arbeit, Werk. v. 8. der Ruf von eurem Religionsbekenntniß hat sich ungemein verbreitet.

2 Theff.

2 Theff. i. 4. Ueber euer standhaftes Relie gionsbekenntniß.

1 Tim. 5, 12. — Daß sie ihr erstes Reli:

gionsbekenntniß verlaffen baben.

\* Jac. 2, 1. 5. 14. 17. 18. 20. 22. 24. 26.

\* 2 Petr. 1, 5.

Glauben, schlechtweg, bedeutet etwas annehmen, für mahr halten, davon überzeugt feyn, Ebr. 11, 6. Rom. 6, 8. und also mit ben Bufagen, an Jesum, an das Evangelium, an den Mamen Jesu, ibn, seine Lehre, annehmen, sie befolgen, in Ausübung bringen. Go erflart er es felbft, Joh. 12, 48. Matth. 11, 29. 30? und die Apo: stel Joh. 1, 11. 12. Apostg. 2, 41. 5, 14. 17, 11. Col. 2, 6. 1 Theff. 1, 6. 2, 13. Jac. 1, Dies ist auch die alteste Erklarungsart. Clemens von Alexandrien fagt ausdrücklich im 13. Cap. des 1. B. seiner Binleitung in die Religion (Sypotyposen): Glauben nennen wir die Annehmung des auch schon durch die Vernunft erkannten Wahren und Guten. Wollte man fragen, wenn der Glaube an Christum nichts weiter ift, als ein Annehmen und Befolgen feis ner Lehre, warum werden wir nicht eben so gut angewiesen, an den Paulus, Petrus, Johannes zu glauben? so konnte man kurz antworten: Eis ner ift euer Meifter, Matth. 23, 8. das Evangelium die Lehre Jesu ist, die Apostel nur sie verkundigen sollten, nicht sich selbst und ihre eignen Meinungen, werden wir auch nur zum Glauben an ihn verpflichtet, und aus glei: chem-Grunde ist es einerlen an ihn, oder, an sein Boangelium glauben. Es ist also z. E. die Mebersehung:

Joh. 3, 16. Damit alle, die seine Lehre annehmen ic.

Man vergleiche hiermit, was ich ben Christus von dem Gebrauch dieses Namens für die christ:

liche Lehre selbst erinnert habe.

Glaubige; die da glauben, die glaubig waren, und dergleichen, ist allezeit eine Benennung der Christen, zur Unterscheidung von Juden und Henden, unter welchen sie damals zerstreuet leb: ten; oder eine Umschreibung dieses dazumal in ber Sprache noch mangelnden Worts, wie beilig, (s. dieses Wort) ohne Rücksicht auf ihre Wur: digkeit, und in bloger Beziehung auf das außers liche Religionsbekenntniß. So wie int Coran die Anhänger des Mahomeds Gläubige im Ge: gensaß gegen andre Religionsbekenner genannt Die Stellen des M. T. in welchen werden. diese Bedeutung anzunehmen ift, sind folgende: Apostg. 2, 44. 4, 32. (wo nach unserm gegene wartigen Sprachgebrauch die Menge der Chris ften zc. gleich übersett werden mufte) 5, 14. 9, 42. 13, 48. 14, 1. 15, 5. 16, 1. 34. 17, 34. 18, 8. 27. 16, 18. 21, 20. 25. 1 Tim. 4, 3. Den Christen und die das rechte Erkenntnig baben, Die Wahrheit erkennen) 5, 16.

Ich beschließe diese ganze Erläuterung mit der Anmerkung, daß die Apostel, indem sie das Christenthum selbst den Glauben nannten, es allezeit im Gegensaß gegen die jüdische Religion thaten, die es mehr mit sinnlichen Gegenständen zu thun hatte: und daher bedienet sich auch dies ser Benennung am häusigsten Paulus in den Briefen an die Römer und Galater, wo es eiz gentlich seine Absicht war, theils dem Stolz der Inden

Juden auf ihr Mosaisches Necht, theils ihrer Uns hänglichkeit an die Beschneidung und andre Ges bräuche sich zu widersetzen.

Gleich. Dafür follte Rom. 6, 5. in unfrer Uebers

segung abnlich steben; s. pflanzen.

Glieder, die auf Erden sind, Col. 3, 5. ist eine Beschreibung des Zusammenhangs und ganzen Systems lasterhafter Fertigkeiten; und sie todeten, so viel als diese ablegen.

Gnade, ist so viel, als:

Wohlwollen oder Freundlichkeit Joh. 1, 14. (voll des aufrichtigsten Wohlwollens oder der herzlichsten Freundlichkeit) Apostg. 2, 47. (und was ren ben allen beliebt) 2 Cor. 8, 9. (ihr wisset das Wohlwollen Jesu Christi): So hat es Luther

schon selbst Bunft überset Apostg. 25, 3.

Wohlthätigkeit als eine besondre Erweisung des Wohlwollens auch nach dem guten griechisschen Sprachgebrauch Apostg. 4, 33. — es war große Wohlthätigkeit bey ihnen allen; denn keisner litte Mangel. Der Begriff des Wohlwolslens überhaupt ist schon im 32. v. (sie waren ein Herz und eine Seele) ausgedrückt worden und sollte in diesen genauer auf wohlthätige Erweissungen eingeschränkt werden.

Wohlgefallen 1 Petr. 2, 19. 20. (das ist gottgefällig). vergl. den Sinn nach mit Rom.

14, 18.

Gutes, Glückseligkeit. Diese Bedeutung hat es allezeit in den apostolischen Wünschen, z. E. Gnade sey mit euch, d. i. es musse euch wohlgezhen 2 Tim. 4, 22. Tit. 3, 15. Wachset in der Gnade und in dem Erkenntniß Jesu Christi, nehmet immer mehr an aller christlichen Erzenntnik

kenntniß und daraus entstehender Glückseligkeit zu; 2 Petr. 3, 18. Die Gnade unsers Zeren Jesu sey mit euch, ich wünsche euch allen christlichen Wohlstand, Rom. 16, 20. Gnade sey mit euch und Friede von Gott 1c., oder auch schlechtweg, Gott schenke euch viel Gutes, segne euch, 2 Cor. 1, 2. Tit. 1, 4. Hieher gehört nun auch noch Joh. 1, 16. Apostg. 7, 10. (Gott gab ihm Glück und Weisheit) 2 Cor. 8, 1. 9, 14. (daß es euch

an keinem Guten mangeln moge).

Geschenk, Gabe, Wohlthat. So hat es Luther schon selbst richtig übersetzt Cor, 16, 3. 2 Cor. 1, 15. 8, 4. 6. 7. 19. Es sollte aber auch noch in der Uebersetzung ausgedrückt senn 2 Cor. 6, 1. daß ihr die Gabe Gottes (das Evangelium) nicht vergeblich empfahet; Gal. 1, 6. der euch berussen hat zur Wohlthat des Christenthums; 2, 21. ich werse nicht weg die Gabe Gottes; 5, 4. — und send der Wohlthat des Christenthums verslustig worden; 1 Petr. 4, 10. als die guten Haus:

halter der mancherlen Gaben Gottes.

erfreulich, angenehm; wie Luther es gleich; falls an einigen Orten boldselig Luc. 4, 22. Eph. 4, 29. lieblich Col. 3, 16. 4, 6. übersetzt hat: Ich rechne hieher noch folgende Stellen Apostg. 14, 3. 20, 32. 24. — welcher seine erfreuliche Lehre bekräftigte — ich empfehle euch Gott und seinem erfreulichen Worte — zu lehren das ers freuliche Evangelium Gottes — 2 Thess. 2, 16. und eine gute erfreuliche Hosnung; Ebr. 10, 29. und das erfreuliche Evangelium (s. Geist) ges lästert.

Sedeutungen statt. Die das Woangelium, wie

fast

fast alle mir bekannte Ausleger verstehen wollen, thun es gegen den Sprachgebrauch des M. T. Mir ift wenigstens feine Stelle erinnerlich, in welcher das griech. Wort Gnade Diese Bedeu: tung hatte. In der Johanneischen Umschreis bung, Gnade und Wahrheit, die einige damit verälichen haben, wird durch bendes zusammen dieser Begriff ausgedrückt, und gehört sie übers dies zu seinem besondern Sprachgebrauch. ist mir also das Wahrscheinlichste, daß es Danks fagung bedeute, so wie auch Sesychius bemerkt, daß es zuweilen die Breenntlichkeit füs empfangne Wohlthaten anzeige und Luc. 6, 32. zu einiger Erläuterung dienet. Dies giebt auch einen febr' guten Ginn. Die mancherlen Lehren, von denen Die Rede ift, waren die Streitigkeiten über ben Genuß reiner und unreiner Speisen nach dem Mosaischen Gesetz und in wie fern die Christen an diese Unterscheidung noch gebunden wären. Ein Theil bejahte, ein andrer Theil verneinte es, daß die Gemeine irre wurde. Da follten nun die Hebraer solches Gezanke sich nicht verwirren laffen; sie sollten sich versichert halten, es sen mehr werth, durch dankbaren Genuß jeder Speife sein Herz in Liebe und Zutrauen zu Gott star: ken, als noch so ängstlich genau in der Wahl ber Speisen senn und sich dadurch gestärkt fub: len, daß man doch nichts unreines gegessen habe. Auf Effen und Trinken komme es überhaupt in dem hobern Reiche Gottes nicht an; daber sen Christus nicht auf einem Altar, sondern an eis nem Creuze geopfert worden, wovon nun nies mand weiter effen konne, wie die Priefter des Al. Ich vergleiche also auch hiermit 1 T. u. s. w. Tim.

Tim. 4, 4. Der Grundfehler der Ausleger dies ser Stelle ist wohl der gewesen, daß sie mit der Idee ausgegangen sind, es sen hier von der Bestestigung in der Lehre des Evangeliums übers haupt die Reds.

Gnade um Gnade, Joh. 1, 16. alles wahrhaf: tige und erfreuliche Gute, vergl. Sir. 26, 19.

gr. Tert 15.

Gnade und Wahrheit: v. 17. die erfreulichste

Lehre v. 14. s. vorher.

Gott aller Gnade, 1 Petr. 5, 10. der allgur

tige Gott.

Gnadenstubl, Ebr. 4, 16. vergl. io, 19. eigent: lich Gnadenthron, Rom. 3, 25. aber Gnadenzeis Der Apostel sieht frentich auf das, mas Auther im A. T. so oft Gnadenstuhl übersett, allein er wuste auch am besten, daß derselbe ein Zeichen, eine Symbole, ber Gnadenerweisungen Gottes unter den Ifraeliten hatte vorstellen follen, und daher, fagt er, stellt nun Jesus das vor, was dort jener Thron (denn ein Deckel scheint es mir auch nicht gewesen zu senn, sondern ein eigentlicher Thron, wofür es auch Josephus in den Alterthumern III. 6,5. nicht undeutlich erklart) bedeuten sollte; er ist das vollkommenste Zeichen der gottlichen Gnade. Ihn felbst konnte er auch nicht ohne Harte den Thron nennen, aber wohl das Denkzeichen, welches damit verbunden mar. So hat wirklich Josephus dasselbe Wort, welches bier im Grundtert fteht, mit dem Wort Dent: mal verbunden, in den judischen Alterthumern XVI. 7, 1. S. 802. der Havercampschen Ausgabe.

Gott, aller Gnade, des Friedens, der große; s. diese Worter.

Got=

Bottesdienst; besser Religion Jac. 1, 26. 27. und Phil. 2, 17. Besorgung, Bedienung, oder etwas ähnliches, wie auch Luther das Wort, welches hier im Grundtert steht, und jeden Dienst im weitsäuftigsten Verstande bedeutet, anderswo sehr gut übersetzt hat, Umr Luc. 1, 23. Priesteramt, Ebr. 9, 6. 21. 10, 2. 11. Steuer 2 Cor. 9, 12. 26.

Gottesfurcht: f. Surcht.

Gottesfürchtige, Die Gott fürchten, find mit ausdrücklicher Unterscheidung von den Juden, wie Apostg. 13, 16. 26. 17, 4. oder mit ber ausdrücklichen Unzeige, daß fie zu Jerusalem ges wohnt, ingl. in der Schule gewesen, 17, 17. vergl. 4. wie Aposig. 2, 5. 14. Diejenigen ju versteben, die zwar nicht gebohrne Juden waren, aber Doch unter den Juden wohnten und den Gie nen wahren Gott mit ihnen bekannten, Profelys ten, Judengenoffen (Apostg. 2, 11. 6, 5.). Go machen es auch einige Umstände mabrscheinlich, daß Apostg. 16, 14. 18, 7. Die gleiche Bedeurung statt findet. Es ware nemlich sonft nicht wahre scheinlich, daß Paulus in dem Hause eines vole ligen Senden, sogleich wurde seyn aufgenome men worden, und eben so wenig daß Lydia an dem Versammlungsort der Juden sich würde eingefunden haben. Etwas andres ift es mit dem Cornelius Apostg. 10, 2. 7. der v. 28. ause brucklich ein Fremdling genannt wird.

Gottesmensch: s. Mensch.

Gottloser ist mir Ebr. 12, 15. so viel als ein Abe trunniger, Apostat. Dies beweißt, dunkt mich, der Zusak, durch welchen Ssau deswegen dafür ers klart wird, weil er seine Erstgeburt verkauft hatte. To Diese war nemlich Gott besonders geheiliget; auf ihr ruhten besondere Vorzüge; wer nun seine Erstgeburt verkaufte, der entsagte damit gleichzigm Gott. Die Ermahnung ist also der ander: weitigen 3, 12. ganz gleichgeltend: Die bittere Wurzel in jener Stelle, ist das ungläubige Zerz in dieser; ein Zurer und Abtrünniger seyn, wie Bsau, eben so viel als hier, abtreten von dem lebendigen Gott; s. Zurer.

stellen, Gottseligkeit, wurde ich in den meis sten Stellen, wo mehr auf das ganze Verhalten des Menschen gesehen wird, fromm, Frommigkeit übersehen, und nur Tit. 2, 12. 2 Petr. 1, 6. 7. jene benden Wörter benbehalten, insosern daselbst mehr von dem unmittelbaren Verhalten

gegen Gott Die Rebe ift.

Griechen, sind in den Schriften M. T. entweder die Zeyden überhaupt zum Unterschied der Justen, Apostg. 16, 3. 20, 12. Rom. 1, 14. 16. 3, 9. 10, 21. 1 Cor. 1, 23. 10, 32. oder, die unter den Zeyden zerstreuten und griechisch redensten Juden (s. Fremdling) Joh. 7, 35. 12, 20. Apostg. 9, 29. 11, 20. oder Judengenossen, 14, 1. 17, 4. 18, 4. 17. 19, 10. 17. oder endlich, die Christen aus dem Zeydenthum, Apostg. 6, 1. 21, 28. vergl. v. 24. 25.

Greulich, 2 Tim. 3, 1. genauer, mißlich, ge-

fahrlich.

Groß. Der große Gott Tit. 2, 13. sollte eigent: lich übersetzt werden, der höchste Gott; so wie zomer und andre griechische Schriftsteller nach ihm den Jupiter in gleichem Verstande den Großsen nannten, und Phito hin und wieder Gott, den ersten und großen König.

Gruffen,

Gruffen, niemand, sich unterwegens nicht aufhals ten, Luc. 10, 4. vergl. 2 B. d. Kon. 4, 29.

Grund, bildlich, der erfte Unterricht in der Relis gion 1 Cor. 3, 10, 11, 12. Ebr. 6, 1. Eph. 2. 20. obgleich auch bier der Unterricht überhaupt verstanden werden kann; so daß es nach einer fregen Uebersetzung beißen wurde: den Unterricht der Apostel und Lehrer (des Evangelii) der Gemeine, beren Stuße Jefus Chris stus ift. 2 Tim. 2, 19. ift meines Erachtens der Grund Gottes die Hofnung der zukunftigen Auferstehung, die sich auf die gottliche Bersiches rungen im Evangelio grundet. Der Ginn wurde senn: Diese Hofnung steht fest; aber wer sie fassen will, muß sich versichert halten, eines theils, daß der herr die Seinen kennet, andern theils, daß der Christ der Ungerechtigkeit entsagen muß.

Grundfeste; f. Pfeiler.

Gut ist zuweilen so viel, als vortreslich, Rom. 7, 12. 1 Tim. 1, 8. Tit. 3, 8. und vollkommen Marc. 10, 17. 18. (vollkommer Meister, was muß re. Was heißest du mich vollkommen? Niemand ist vollkommen re.) Die Redart Gutes thun, wird entweder von einem allgemein recht: schafnen Verhalten gebraucht, Rom. 2, 10. Eph. 6, 8. oder es bedeutet im engern Verstande, so viel als gutthtig seyn, Gal. 6, 9. 10.

## H.

Zaben. Marc. 4, 25. und Luc. 8, 18. ist das, wer da hat 2c. vermuthlich ein damals bekann: tes Sprüchwort gewesen, gleich dem benm Mar:

anderweitigen, wer sich selbst erhöhet zc. Viele sind berufen zc. Wes werden die Ersten die Legeten zc. Wenn das geschieht am grünen Jolz zc. Man hat aber eine Sache, wenn man sie so bes

figt, wie man foll,

Zand; wird gebraucht, sür, Gemalt, Bedrückung Luc. 1, 71. 74. Schung und Beystand Joh. 10, 28. 29. Luc. 1, 66. — durch die Jand eines andern etwas thun, veranstalten, ist schlechtweg gesagt, sür, durch ihn Apostg. 14, 3. 19, 11. Gal. 3, 19.

Sandel, 1 Thest. 4, 6. Die einzige wahre Erkläs rung scheint mit hier immer die zu senn, welche schon benm Theodorer und Theophylast vorkommt, daß man den Phebruch verstehen musse

und die Uebersetzung senn konnte:

Daß niemand seinen Bruder durch vertrauten

Umgang mit einer Fremden beleidige. So wird das hier vorkommende griechische Wort von den besten griechischen Schriftstellern nach einer gewissen Züchtigkeit im Ausdruck gleich dem Wort Umgang von sleischlicher Vermischung ges braucht, und da diese Ermahnung in der Mitteeiner Warnung vor den Ausbrücken sinnlicher Lust und moralischer Verunreinigung steht, so ist in einem solchen Zusammenhang noch weniger zu vermuthen, daß der Apostel die Gewerbtreue im Sinn gehabt habe.

Bandschrift Col. 2, 14. ist die Beobachtung der Mosaischen gottesdienstlichen Gebräuche, durch welche sich der Jude Gott gleichsam schuldig erstlärte. Diese, sagt der Apostel, hat er ausgezilget, nemlich durch Aushebung jener Gebräuche.

Band,

Zandreichung; Unterstüßung, Benstand, Phil. 1, 19. Allmosenaustheilung Apostg. 6, 1. oder eine Beyhülfe, das Allmosen selbst, 11, 29. 12,

25. 2 Cor. 8, 4. 9, 12. 1 Tim. 5, 10.

Zangen. Matth. 22, 40. wurde ich übersetzen: Diese zwen Gebote find der Inbegrif des gangen Es ist eben so viel gesagt, als Erfül-Gesekes. lung, Hauptsumme des Gesetzes Rom. 13, 10. 1 Tim. 1, 5.

Zarnisch: Kriegsrüstung Luc. 11, 22. Eph. 6,

11. 13. Barren. Rom. 8, 19. ist ber Zusaß angstlich uns nothig, und liegt wenigstens nicht in dem Ber griff des griechischen Worts; wie denn Paulus felbst gleich nachher marten, Sofnung, schlechtweg sagt, und eben so Phil. 1, 20. mit harren, bas Wort warten verwechselt.

Sassen: Die Erklarung dieses Worts Luc. 14, 26. Joh. 12, 25. ist aus Marc. 10, 29. und Luc.

14, 33. Ju nehmen.

Zaupt: s. aufhelten, sammlen. Eph. 1, 22. 4, 15. 5, 23. Col. 1, 18. wird Jesus das Haupt der Gemeine, oder bildlich, seines Leibes genannt, in sofern er durch sein Evangelium alle, die fich dazu bekennen, erleuchtet, heiliget, beruhiget und glucklich macht. Dann heißt er Col. 2, 10. bas Saupt der gurffenthumer und Obrigkeiten, in fo: fern seine Regierung über Die Bergen Der Mens schen, nach ihrem Umfang und ihrer Wohltha: tigkeit, ihn über alle irrdische Regenten erhebt, deren Befehle nur das außere Eigenthum der Unterthanen in einem noch überdies sehr eingeschränkten Raum angehen: und in demselben Berstand ist er Berr, Berzog der Geligkeit, Bi-Schof schof der Seelen u. s. w. siehe diese Worter und

Surftenthum.

Christi I Cor. 11, 3. ist Gott, weil Gott durch ihn die Menschen zur Seligkeit leitet, ihn dazu gesendet hat; und so erklart es Paulus selbst Eph. 1, 22. Gott hat ihn gesent, verordenet, zum Haupt der Gemeine über alles, deutsscher, der ganzen Gemeine: Die Folge davon siehe I Cor. 15, 24. 28.

den Mannes ist Christus, wie er das Haupt der ganzen Gemeine ist, ohne daß das Weib davon ausgeschlossen wurde; weil die Natur einer solchen Steigerung, wie sie in dieser Periode vorkommt, es mit sich bringt, die Ausdrücke

nicht so genau zu nehmen.

Baus; Gorres, ist nach dem damaligen Kirchenstil Matth. 21, 13. Luc. 19, 46. der Tempel, und also im Gegensatz, die ganze Lhristenheit Luc. 14, 23. 1 Lim. 3, 15. Ebr. 3, 6. (wo die Erklärung auch gleich daben steht) 10, 21. 1 Petr. 4, 17. Petrus erläutert es 1, k. 2, 5. wenn er geistliches Haus dasür sagt, und Paulus stellt daher, nach einer weitern Vergleichung, die Christen selbst, besonders aus dem Hendenthum (s. Gäste), vor als Gottes Hausgenossen, d. i. Familie.

der Juden Matth. 23, 38. verstehe ich von

ihrer gangen Republik.

das ewig ist im Jimmel 2 Cor. 5, 1. der neue geistliche Leib, den er 1 Cor. 15. weitläuftiger beschreibt. Aber eben daselbst sollte irrdisches Jaus dieser Fütten genauer übersetzt werden, das irrdische Gezelt, das wir bewohnen; welches leicht abzubrechen oder fortzutragen ist (nach einer seinen Anspielung auf die Wohnungen der

Israe:

Israeliten in der Wüsten), dem er nun eben so schön v. 2. die Festigkeit und Dauer der Leiber in der zukünftigen Welt anzuzeigen, das himmslische Zaus entgegengesetzt.

Bausgenossen; s. gleich vorber.

Zaushalter über Gottes Geheimnisse: Eine Beschreibung der Lehrer; s. Geheimniß, Gnade.,

Zeil, Apostg. 4, 12. 13, 26. Rom. 11, 11. 13, 11. wird das ganze Glück des Christenthums darunter verstanden; Apostg. 4, 12. aber vergl. mit 3, 12. 16. wird auf die vorherbeschriebene Gessundmachung, Feilung, wie auch übersetzt wers den sollte, gesehen, wie denn auch v. 9. gesagt wird, durch welche er ist gesund, beil, worden. Der Apostel will also sagen: Eine solche Gesundmachung ist keines andern Menschen Sache, noch eine andre Person in der Welt, durch welche uns geholsen werden soll, als nemlich Jesus Chrisstus, an dessen statt wir dies Wunder verrichtet haben, v. 10. s. Name, Felm, Forn.

Zeil werden. Die ganze Redart 1 Petr. 2, 24. ist aus Jes. 53, 6. genommen, und die Erklärung von dem Apostel selbst v. 25. dahin gegeben, das die Christen durch die Erleuchtungen und Antreis bungen Jesu Christi (ihr send bekehret zum Bisschof eurer Seelen, s. Bischof) in den Stand gesetzt worden, der Lasterhaftigkeit zu entsagen

und der Frommigkeit ergeben zu fenn.

Zeiland. Die allgemeine Bedeutung ist, ein zels
fer, Retter, wie Nehem. 9, 27. und das ist Gott
selbst nach der Sprache des Alten Testaments
Luc. 1, 47. 1 Tim. 2, 3. 4, 10. Tit. 1, 3. 2,
10. 3, 4.; dann Jesus Christus in Ansehung
der Juden Luc. 2, 11. 30. 3, 6. Joh. 4, 42.

T 5. (s. Welt)

(s. Welt) Apostg. 5, 31. 13, 23. in Absicht auf die ganze Christenheit Eph. 5, 23. Phil. 3, 20. Tit. 2, 13. 2 Petr. 3, 18. Er ist es aber in demfelben Verstande, wie er der zerr und das zaupt der Gemeine genannt wird. Daher verweckselt es Paulus mit dem lesten Wort in der Vorstelz lung an die Epheser, und sest es der Venennung Zürst nach Apostg. 5, 31. Den Gelehrten ist es ohnedem bekannt, daß auch die seinern Griezchen ihre Veherrscher so zu nennen psiegten, und selbst Philo legt dem August in seiner Schuzzschrift gegen den Flaccus diesen Titel ben. Doch nennt auch ebenderselbe Gott sehr oft den einzigen Zeiland.

Zeilig. In der ebräischen Sprache wird alles das heilig genannt, was entweder an sich und in seiner Art vorzüglich, vortreslich, ist, oder durch besondre Umstände auch eine besondre äußerliche Wütde erhält. Die Sache sethst, von der es gebraucht wird, muß also jedesmal entscheiden, welches Wort man in seiner Muttersprache eizgentlich damit zu verwechseln hat, und dann ist es Pflicht des Ueberseßers, dieses zu wählen.

Allso ist .

Zeilig, von Gott gesagt, so viel, als majes stätisch, herrlich, vollkommen Joh. 17, 11. Luc. 1, 49. 1 Joh. 2, 20. Offenb. 3, 7. 4, 8. Die Uebersetzung sollte senn — Allerhöchster Vater! erhalte sie zc. — des Name herrlich ist — Ihr habt die Salbung von dem Vollkommensten und wisset alles — das saget der Zöchste, der zc. — herrlich, herrlich, herrlich ist Gott zc. — Und das ist wieder, er ist der Höchste, Wolksommen: ste, Anbetungswürdigste. Wo es nun aber auf die

die besondre Erweisung der gottlichen Vollkome menheit, die wir im gemeinen Sprachgebrauch die Zeiligkeit nennen, eingeschränkt wird, da muß denn auch dieses Wort in der Uebersetzung benbes halten werden, und also 1 Petr. 1, 15. Offenb.

6, 10, 16, 5.

Der Zeilige Apostg. 3, 14. der Zeilige Kottes Marc. 1, 24. vergl. Ps. 106, 16. (wo Moses in gleicher Bedeutung sogenannt wird) von Jesu gesagt, ist so viel, als Wessias, sollte auch gleich so übersetzt werden, und Apostg. 4, 27. 30. bendemal deinen herrlichen Sohn Jesum. Wenn nun aber eben derselbe in einem ganz and dern Zusammenhang Ebr. 7, 26. heilig genannt wird, so behält das Wort seine uns geläusigere Bedeutung.

Zeilige Stadt Matth. 4, 5. 27, 53. ist eine Benennung Jerusalems, die auch benm Philo, workommt, and auf gut deutsch die Königestadt, weil sie als die Residenz Gottes und der Tempel in derselben als sein Pallast angesehen wurde;

f. Matth. 5, 35:

Beilige, ober besser, unverlegliche Statte

Apostg. 21, 28. der Tempel.

Das Zeilige ist Ebr. 9, 25., erst so viel, als das Allerheiligste, v. 3. oder der Theil des Tempels, der, so zu reden, das Cabinet Gettes vorsstellte, welches kein Mensch betreten durste, und in welches selbst der Johepriester nur ein einzigest mal im Jahr, und das nicht ohne Furcht und Zittern, eingehen durste. Da Gott nemlich als der unmittelbare Monarch seines Wolks gedacht wurde, so ward er auch vorgestellt, wie er sein eignes Land, in demselben seine Residenz, und

in dieser seinen Pallast hat. Und dieser Pallast, der Tempel, war nun wieder nach orientalischen Sitten so eingerichtet, daß er einen Dorhof, ein Seiliges und ein Allerheiligstes hatte. den ersten war der Eingang einem jeden erlaubt, ber gleichsam etwas ben Gott zu suchen hatte; in das zwente kamen nur die Priester, die Staats: bedienten, und dann die Leviten, Die Hofbedien: ten Gottes, menschlicher Weise zu reden; und in das dritte durchaus niemand, als, wie gesagt, der Hohepriester, der oberste Staatsbediente Gottes, einmal im Jahre. Welche Aufklarung schon bloß durch diese Bemerkung der ganze Brief. an die Ebraer erhalt, werde ich ben Simmel, Priester, noch deutlicher machen. Ich erinnere nur noch, daß Philo diese Erklarung des allers heiligst von dem Ort gefagt, wo Gott als woh: nend gedacht wurde, sehr schon erläutert, wenn er den Berg den allerheiligsten nennt, auf wel: chem Moses Gottes Befehle erhielt, weil sich niemand demfelben nabern durfte; im 2. B. der Im Lateinischen Lebensbeschreibung desselben. konnte man das Wort augustissimus damit ver: wechseln, und allezeit muß man in einem solchen Zusammenhang nichts weiter daben denken, als Die außerliche Wurde, wie Ebr. 9, 1. die Ueber: sekung senn sollte.

Das Zeilige im Gegensaß Ebr. 9, 12. 24. 10, 19. ist nun der Zimmel, und dieser die ganze christliche Kirche in ihrer ewigen Fortdauer: s.

Zeilige Güter Ebr. 8, 2. wird gleich erklart durch himmlische v. 5. 9, 23. oder zukünstige, nemlich im Alten Testament 9, 11. und das sind benn, denn, nach unserm Sprachgebrauch, Religionsssachen, alles, was die christliche Religion Gustes und Erfreuliches enthält. Davon ist Jesusder Johepriester Ebr. 9, 11. nach jüdischem Sprachgebrauch; nach einem schon allgemeinern der Pfleger Ebr. 8, 2. und nach dem für uns verständlichsten, das Zaupt seiner Kirche; s.

Serr.

Beilige Bruder I Theff. 5, 27. Ebr. 3, 1. und die Zeiligen Apostg. 9, 13. 32. 41. 26, 10. Rom. 1, 7. 8, 27. 12, 13. 15, 25. 16, 2. (Epb. 5, 3. Tit. 2, 3.) 15. 1 Cor. 1, 2. 6, 1. 14, 93. 16, 1. 15. 2 Cor. 1, 1. 8, 4. 9, 1. 12. Eph. 1, 1. 15. 18. 2, 19. 3, 8. 18. 4, 12. 6, 18. Phil. 1, 1. 4, 21. 22. Col. 1, 2. 4. 12. 26. 3, 12. 1 Thest. 3, 13. 2 Thest. 1, 10. 1 Tim. 5, 10. Philem. v. 5. 7. 1 Petr. 2, 5. 9. 3, 5. Jud. v. 3. 14. Offenb. 13, 10. find allezeit Christen, Mitchriften, und follte man zur Vermeidung aller Zwendeutigkeit, jedesmal so überseten, oder auch Religionsbekenner. Die Apostel nab: men hierben ihre Rücksicht auf die gleiche Be: nennung der Ifraeliten, als der vormaligen Be: kenner der wahren Religion, z. E. Pf. 50, 5. woben auch nur auf die außerlichen Vorzüge ge: seben wurde.

Beiliger, genauer, vortreflicher, herrlicher,

Beruf 2 Tim. 1, 9. Bund Luc. 1, 72.

Die allgemein bekannte Bedeutung, nach der es den moralischen Werth einer Sache und also die christliche Rechtschaffenheit, Frommigkeit u. s. w. anzeigt, behält es Rom. 6, 19. 22. Eph. 1, 4. 5, 27. Tit. 1, 8. 1 Petr. 1, 15. und sollte daher Rom. 7, 12. übersetzt werden —

bas Gebot ist vollkommen, recht und vortreslich;

ifiehe Gut.

Beiligen. Rach dem vorhergehenden ift dies fo viel, als verherrlichen Matth. 6, 9. - Dein Mame werde verherrlichet - 1 Petr. 3, 15. vergl. Luc. 1, 49., wo es auch genauer beißen sollte: des Mame herrlich ist. Dann bedeutet es, zum Chriftenthum, jum geistlichen Priefterthum, eins werben, bestimmen, aussundern Apostg. 26, 18. Ebr. 2, 11. 10, 10, 14, 29, 13, 12. Ausdruck ist in diesem Berstande, wie schon bemerk- worden, gang alttestamentisch, und auf Die Sachen des Christenthums angewendet. Das Bolk war Gott geheiliget, D. i. er hatte es zu einem besondern Wolk auserseben; Die Priester waren ihm geheiliget, D. i. jum Dienst im Tempel bestimmt; das Land war geheiliget, D. i. von andern durch eigne Gefege und bergl. abgesondert. Wenn daher Juden und Henden jum Christenthum übergiengen, so biegen fie Beheiligte, Zeilige; Jesus ber, der sie heiligte. Ich wurde also z. E. Ebr. 10, 14. übersegen:

Durch Ein Opfer hat er auf alle Zeiten den neuen Religionsbekennern vollige Begnadie

gung, Lossprechung, verschaft;

sollenden. So bedeutet es nun auch ferner überhaupt etwas zum besondern Gebrauch oder Veruf absondern und ausersehen 1 Tim. 4, 5. Joh. 10, 36.; endlich sich selbst einer Sache widmen, ihr ergeben, ausopfern Joh. 17, 19. erste Hälfte; aber in der zwenten Hälfte wie v. 17. wird es nach dem Gebrauch des Alten Tesstaments von der Einwenhung der Priester zur Erlangung der äußerlichen Tüchtigkeit dazu, von der

virde überseigen: Mache sie tüchtig zum Dieuste der Wahrheit und der Religion — ich opfere mich selbst für sie auf, damit auch sie zum Dieuste der Religion immer geschiefter werden mogen.
— 1 Cor. 6, 11. Eph. 5, 16. behält es die uns gewöhnlichere Bedeutung.

Zeiligkeit; Würde, Vorzüglichkeit, Hoheit, Ebr. 9, 1. Und so ist das Wort zu verstehen Ps. 93, 5. Hoheit ist die Zierde deines Hauses. In den übrigen Stellen behält es die gewöhnliche Besteutung.

Zeiligung; ist so viel, als Reinigkeit des Her: zens und des Wandels 2 Cor. 7, 1. 1 Thes. 4, 3. 4. 7, Ebr. 12, 14. Mit dem Zusatz des Geis stes, (d. i. Evangelii. s. Geist) bedeutet es das Christenihum.

Zeilsam; hulfreich Tit. 2, rr. und bas Ganze eine Beschreibung des Evangelii, wie das gleiche folgende unterweisen beutlich macht. Der Lebre Jesu jugeschrieben 1 Tim. 6, 3. 2 Tim. 1, 13. 4. 3. (Eit. 1, 9. 2, 1.) fonnte es vielleicht am besten übersett werden vernünftig, indem der Apostel in der ersten Stelle es dem Geschwät folcher Menschen, Die Prankeln (fiech, seuchtig an der Einbildungsfraft find), entgegengesett, diese noch weiter als Blodsinnige beschreibt, und alles, mas er in den übrigen Stellen von ihnen meldet, ein Beweis ift, bag es, kurt zu reden, Schwarmer waren, die mancherlen Traume und Gesichte batten. Hiernach mare die Uebers fekung der ersten Stelle: "So jemand anders "lebret, und nicht ben der vernünftigen (richtis

"gen) Lehre Jesu Christi und Anweisung zur "Gottseligkeit bleibet; der ist aufgeblasen, uns "wissend, aberwißig in Fragen und Wortstreis "tigkeiten; aus welchen entstehen Neid — "Schulgezänke blödsuniger (verrückter) Mens "schen ze." So pflegen auch die übrigen griechisschen Schriftsteller, wie Plutarch in der Schrift von der Erziehung, gesunde Lehre mit demselben griechischen Ausdruck zu sagen und es durch rechte Lehre zu erklären.

Zeimsuchen. So hat zwar Luther Luc. 7, 16. 19, 44. dem alten deutschen Sprachgebrauch gemäß, übersetzt, nach welchem dies Wort so viel galt, als unser neueres besuchen; aber dem Sinn nach sollte es, von Gott gebraucht, richtiger gegeben werden, sich annehmen, gnädig erweisen; und so wird es Apostg. 15, 14. wirklich erklärt: In der zwenten Stelle versteht Jesus sein Lehramt

unter den Juden,

Zelm; des zeils, sollte genauer übersetzt werden Eph. 6, 17. der beschützende, bedeckende Helm und so auch — der zofnung zur Seligkeit (zum zeil nach dem Grundtert) I Thest. 5, 8. der siegreichen Hofnung.

Zerodis Diener, Matth. 22, 16. Marc. 3, 6. 12, 13. oder nach dem Grundtert Zerodianer, waren Hosseute, die benm Herodes den nächsten Zutritt hatten, wie auch der Sprer übersetzt.

Zerr; Zerrscher. Bende Wörter haben ihre verschiedne Bedeutung. Das zwente ist eigentlich
der Lateiner und unser Zerr im Canzlenstil, so
daß es einen Souverain, Regenten, anzeigt. Lus
ther hat es ein einzigesmal in der Uebersehung
richtig, nur in verkehrter Ordnung Jud. 4.,
welche

welche Stelle zugleich für den biblischen Untersschied bender Wörter beweisend ist, sobald man nach dem Grundwerte übersett:

Und verleugnen den einzigen Beherrscher Gott

und unsern Jesum Christum, Es wird also von Gott gebraucht, in sofern er der Weltbeherrscher, Herr des All, des Ganzen ist, wie auch andre griechische Schriftsteller zu reden pslegen, Luc. 2, 29. Apostg. 4, 24., welche bende Stellen die Erklärung bekräftigen. Und so sollte auch 2 Cor. 6, 18. Offenb. 1, 8. 4, 8. 11, 17. 13, 3. 16, 14. 19, 6. 21, 22. für alls mächtiger Zerr, Gott, der Allmächtige, Beherrs scher der Welt, gesagt werden.

Dagegen ist nun zerr, in der Bedeutung eis nes Vorgesezten, der eigentliche Name Jesu Christis sti in den Schriften des Neuen Testaments, so daß nur wenige Stellen auszunehmen senn durften. So bezeugt Josephus in den jüdischen Alsterthümern V. 2, 2. ausdrücklich das Wort zuges (Herr) sen die Uebersehung des Hebräischen und herr sister erklärt dieses durch jenes. Es ist auch bestannt, daß die Juden ihre Lehrer, Zerr oder Meister in Anreden zu nennen pstegten, Joh. 13, 13. 14. daß daher bendes untereinander verwechsselt wird: Joh. 20, 13. 16. Unter diesen Namen ist nun auch Christus der Welt angekündigt wors. den Luc. 2, 11., wo es heißen sollte:

Euch ist heute der Heiland, welcher ist Chrisstus der Jerr, gebohren in der Stadt David — Dafür gab er selbst sich aus Joh. 13, 13. Matth. 7, 21. 22. Luc. 6, 46. Dazu hat ihn Gott versordnet, Phil. 2, 10, 11. Als einen solchen mache

u

ten ihn die Apostel den Bolkern bekannt, Petrus Apostg. 2, 36. Paulus fast in allen seinen Brie: fen, Rom. 10, 9. 14, 8. 1 Cor. 8, 6. 2 Cor. 4, 5. Eph. 4, 5. Phil. 2, 11. Col. 1, 10. und alle ihre Belehrungen, Ermahnungen, Anwunschun: gen thun sie entweder schlechtweg im Berrn, oder im Namen des Beren Jesu; s. die Vorrede der ersten Ausgabe. Die Frage kann auch nicht senn, wie er der Vorgesetzte, der Schutherr seiner Rirche ist? Es ist deutlich, daß er es in demsel: ben Verstande ist, in welchem er ihr haupt, Bi= schof der Seelen genannt wird, in sofern er sie nemlich durch sein Evangelium zu allen guten Einsichten und Fertigkeiten leitet und regieret, der vollkommenste Lehrer ist. Und auch das ist feine eigne Erklarung Matth. 7, 21. Luc. 6, 46. f. König. Wie übrigens der Apostel Judas Gott den einzigen Beherrscher, und Jesum ben Beren nennt, so auch Petrus 2. Br. 2, 1. vergl. v. 20. 3, 2. und Paulus verbindet bendes mit einander 1 Tim. 6, 14. 15. nur daß er für, der einzige Beherrscher, der allein Gewaltige, der ein: zige Dynast, Souverain sagt. Es sind also im M. T. gleichgeltende Ausdrücke: Der allein wahre Gott; der große (hochste) Gott; der allein Ges waltige; der einzige Beherrscher; der Berr aller Serren und König aller Könige.

Berr über aller, eigentlich, aller, Apostg. 10, 36. ist Christus in demselben Verstande, in wels

chem er Herr genannt wird: Und so

Berr der Berrlichkeit, genauer, der erhabenste

Herr I Cor. 2, 8. s. Jofnung -

Zerr vom Zimmel 1 Cor. 1-5, 47. vergl. Joh. 3, 13. wegen seines höhern Ursprungs; obgleich auch

auch hier nach dem Zusammenhang das ganze menschliche Geschlecht in seinem erhöheten kunft tigen Zustand verstanden werden kann.

Zerr über Todte und Lebendige Rom. 14, 9.
Zerr aller Zerrn aber, d. i. der allerhöchste Herr I Tim. 6, 15. ist Gote; dagegen in der Offenbarung Jesus 17, 14. 19, 16. in dem Verstande, in welchem ihn Paulus das Haupe aller Fürstenthümer und Obrigkeiten nennt Col. 2, 10. s. Saupt.

Jerren der Welt, die in der Zinsterniß herrschen Eph. 6, 12., oder, nach einer ges nauern Uebersehung, ungläubige Beherrscher des gegenwärtigen Zeitalters, die damaligen jüdischen und hendnischen Obrigkeiten: s. Fürstenthum, himmlisch.

Serrlichkeit. Dies ist Joh. 1, 14. ohne Zweisel von der außerlichen Würde Christizu verstehen, in der er sich allenthalben zeigte, und die er doch mit der sanstesten Freundlichkeit verband. An das, was er nach seiner hohern Natur war, konnte Johannes hierben nicht denken, da das nichts sichtbares war (er ist uns in allem gleich worden und an Geberden wie ein andrer Mensch); daher wird auch hinzugesest, als des eingebohrenen z. Joh. 17, 22. ist das Lehramt gemeint, welches Jesus nach v. 18. den Aposteln übertras gen hatte. Ich würde übersehen; die Amtswürde, so wie dasselbe Wort 4 B. Mos. 27, 20. von der Amtswürde Mosis und ihrer Uebertragung an den Josua gebraucht wird.

Zerrschen wird nun auch von der unbegrenzten Regierung Gottes Offenb. 11, 17. und von der-Uber: Oberaufsicht Jesu über seine Kirche gesagt 1 Cor.

15, 25.

Von der Sünde gebraucht Kom. 6, 12. 14. drückt es die Macht der Sinnlichkeit sehr stark aus, und von der Gnade, Kom. 5, 21. die allgemeine Erbarmung Gottes über eine sündvolle

verschuldete Welt.

rer Meinung schon genug unterrichtet, ihr bedürs fet keiner apostolischen Weisung mehr seyd schon satt, schon reich worden); ihr konnet eure eigene Lehrer senn (herrschet ohne uns). Wollte Gott, daß es so wäre, daß wir denn nicht mehr für euch zu sorgen hätten.

Zerzlich. Dafür sollte in unster Uebersetzung mitzleidig gesagt senn Eph. 4, 32. vergl. Col. 3, 12. und zärtlich Rom. 12, 10. Habt gegeneinander

eine gartliche Bruderliebe.

Zerzog d. i. Urheber, Lehrer — der Seligkeit, Ebr. 2, 10. und gleichbedeutend mit Fürst des Lebens, Bischof der Seelen, Haupt der Gemeine, Heiland u. s. w. So sagen die Grieschen, Zerzog einer Lehre, Meinung, aller Weissbeit, d. i. der Urheber einer Meinung, der Leherer aller Weisheit.

Zeute; f. geftern, zeugen.

Seyde bedeutet alle Volker außer den Juden, im Gegensaß derselben (Rom. 9, 24.); und sollte auch, wo dieser Gegensaß nicht offenbar gemacht wird, und alle vorgesetzt steht, gleich Völker über: setzt werden, wie Luther schon gethan hat Matth. 28, 19. Römer, wo diese besonders gemeint sind, wie Luc. 18, 32. Des Wenschensohn wird übersantwortet werden den Kömern

Sime

Jimmel. So wird zuerst Gott selbst nach einent spätern Sprachgebrauch unter, den Juden gezuannt (wie etwa die Griechen den Jupiter Olympus nannten) Matth. 21, 25. (war sie von Gott pder von Menschen?) Luc. 15, 18. (vor Gott und vor dir?) Joh. 3, 27. (es werde ihm denn gegeben von Gott) Matth. 16, 19.

Dann bedeutet es die sichtbare Oberwelt von Sonnen u. s. w. Matth. 5, 16. 11, 23. 16, 2. Matth. 5, 34. 23, 22. (wo aus dem Zusaß: denn er ist Gottes Thron, die Erklärung zu nehmen ist) Col. 1, 23. Jac. 5, 12. 2 Petr. 3, 10. — oder besonders den Wolkenhimmel, Luc. 12, 56.

Ferner die unsichtbaren Wohnungen der höhern Geister, vollendeten Menschen, und, menschlicher Weise zu reden, Gottes selbst (deren eine die jüstischen Gelehrten über die andre sesten 2 Cor. 12, 2.) Matth. 5, 12. Luc. 6, 23. Matth. 6, 20. 19, 21. Luc. 15, 7. Apost. 1, 11. 3, 21. 7, 55. 1 Cor. 15, 47. Eph. 4, 10. Col. 1, 5. 1 Petr. 1, 4. und vielleicht auch Luc. 10, 20. Ebr. 4, 14. 8, 1. 9, 24. 12, 23. — Nur vielleicht, sage ich, weil in diesen Stellen auch

Die judische, und im Gegensak, die christliche Kirche im Stil Eauli, und besonders in Versbindung mit der Erde, verstanden werden kann: worüber ich mich gleich umständlicher erklären werde.

Jimmel und Erde; die Welt, alle sichtbare geschafne Dinge, nach 1 B. Mos. 1, 1. Ps. 75, 25.) Matth. 24, 35. Luc. 21, 33. (verglichen I Joh. 2, 17.) Luc. 16, 17. Und so ist mirs gewiß, daß auch Matth. 6, 10, diese Bedeux tung statt sinde, und der Sinn sen, — dein Wille

Wille werde in der ganzen Welt vollbracht — und wahrscheinlich, daß auch Matth. 28, 18. hieher gezogen werden musse, weil Jesus gleich daraus die Folge zieht; darum gehet hin — alle Wolfer — also, in alle Welt gehet, wie auch benm Marcus ausdrücklich hinzugesetzt wird. Er würde also damit eben das sagen wollen, was die Apostel mit veränderten Worten ausdrücken,

Col. 1, 17. 2, 10. 1 Petr. 3, 22.

Allein in einem ganz besondern Verstande nimmt Paulus die Redart, der als ein ehemaliger großer judischer Gelehrter auch zuweilen seinen eignen Sprachgebrauch hat. Die Juden nannten nemlich den Tempel, und besondre das Allerbeiligfte, Den himmel, in Beziehung auf Jes. 63, 15. und daher wieder ihre gange Kirs che, alle andre Bolfer dagegen, vielleicht aus Werachtung, die Bede. Go fagt Philo in der Abhandlung von der Einheit Gottes, der Bimmel sen die eigentliche Wohnung Gottes und das Gegenbild davon im Tempel zu Jerusalem, die Edelgesteine aber auf den Amtskleidern des Hohenpriesters waren eine Abbildung der Sterne am himmel. Und in dem Buch von den Ricfen, nicht weit vom Ende, theilt er die Menschen in dren Claffen ein; in Erdmenschen d. i. blos finnliche und Lasterhafte, Simmelsmenschen d. i. Weise und Gute, endlich, Gottesmenschen d. i. Lehrer und Propheten. Es ist also Eph. 1, 10. Col. 1, 16. bas, was im Simmel und auf Erden ift, eine auf diesen Sprachgebrauch gegrundete Beschreibung der Juden und Seyden; Thronen und Berrschaften find die bendnischen Kanser, und Burftenthumer und Obrigfeiten Die judischen Un: ters

terobrigkeiten (benn diese hatten keine Thronen mehr), und also der Sinn, wie er ben den Wort Thron vollständig gezeigt werden foll. Go erklart sich Paulus darüber selbst Eph. 2, 13:16. Denn was er das einemal sagt, in ihm ift alles . zusammen gefaßt, beyde, was im Simmel und auf Erden ist, das zwentemal, durch ihn ist alles geschaffen, das im himmel und auf Erden ist; dafür sagt er das drittemal deutlicher — Er bat Beyde verföhnt mit Gott zu Ginem Leibe (Giner Gemeine) — Er hat aus Zweyen Ginen neuen Menschen durch sich selbst geschaffen — Er hat Ich zweiste daber aus Beyden Eins gemacht. für mein Theil nicht, daß auch Eph. 3. 15. und Ebr. 7, 26- und zwar in einem folchen Zusams menhang, wo Jesus offenbar dem Hohenpriester des Alten Testaments entgegengesetzt wird, Sims mel den Tempel, oder die judische Kirche, und die ganze Redart eben so viel bedeute, als wenn er selbst von sich sagt, er sey größer, als der Tems pel, Matth. 12, 6.

Wie nun die Apostel (nach dem allgemeinen Grundsatz, daß das Christenthum das alles in der Wahrheit enthalte, wooon das Judenthum ein bloßer Schatten gewesen) den Tempel, den Berg Sion, Jerusalem selbst — den Hohen: priester und die übrigen Priester, die Opfer und Gaben — das alles — auf das Christenthum im höhern Sinn deuten; so ist auch Himmel, in Beziehung auf den vorhin erklärten jüdischen Sprachgebrauch, nicht selten die christliche Kirzche, Gemeine. Und es ist eine sehr reichhaltige Idee, daß nun weiter kein Unterschied sen unter heiligen Zeiten, Dertern, Personen, Ländern; alle

alle heilig, die Gott ehren, und jeder Ort, wo er geehret wird, und also auch nicht mehr das Allerheitigste, dieser Judenhimmel, Stadt gebunden, sondern allenthalben der Sim: mel, das Beilige, Gott und Gluckseligkeit, wo gute und weise Menschen sind und dereinst senn werden. Sieher rechne ich nun folgende Stels len: Luc. 10, 20. Ebr. 12, 23. (f. Buch) 1 Petr. 3, 22. Gbr. 8, 1. (f. Rechte Bottes) Ebr. 10, 34. und felbst Ebr. 9, 24. Der Apostel fest j. E. in der letten Stelle dem mit Banden gemachten Allerheiligsten, als dem Bild des himmels, den himmel felbst entgegen. Wenn nun bas ben Ort Des unsichtbaren Aufenthalts Jesu bedeuten soll= te, wo bliebe die Chriftenheit felbst im Gegenbils be? Wie konnte er von den Christen sagen, sie follten hinzutreten zu dem Gnadenstuhl, der nem: lich in dem Allerheiligsten war, wenn sie nicht auch schon hienieden in dasselbe in einem gewissen Berstande eingiengen? Die Sache ist also: Jesus ist eingegangen in den Zimmel, b. i. er hat Die Kirche geofnet, so daß nun alle von der Zeit feines Todes an in dieselbe gleichfalls eingeben, Die das Christenthum annehmen; da ist Er er= schienen vor Gott für uns, bat uns durch seinen Tod den Aleg dazu gebahnet; da siget er zur rechten Gottes, ist das Haupt ber Gemeine; da treten wir alle mit Freudigkeit zum Gradenstuhl, Ebr. 4, 16. oder, geben ein in das Zeilige, 10, 19. suchen Begnadigung und erhalten sie. Das gilt nun auch von dem Worte.

Zimmlisch, in folgenden Stellen: Joh. 3, 12. Eph. 1, 3. 20. (nach dem Grundtert; es heißt nemlich von Wort zu Wort, er hat ihn gesetzt

zu seiner Rechten im himmlischen) 2,6. Ebr. 3, 1. (Phil. 3, 14.) 6, 4. 8, 5. 9, 23. 11, 16. 12, 22. in welchen es die christliche Kirche, und wo Bestuf, Gabe, daben steht, den Beruf dazu, das Evangelium, das in derselben gelehrt wird — Eph. 3, 10. 6, 12. (unter dem Zimmel nach dem Grundtert im himmlischen) wo es die judische Kirche bedeutet. Der Verstand ist z. E. in der letzten Stelle.

Wir haben nicht mit gemeinen Menschen zu kämpfen, sondern mit Obrigkeiten, mit den ungläubigen Beherrschern des gegenwärtigen Zeitalters, mit den boshaften Menschen in

ber judischen Rirche;

fiebe Beift. Und in der erften:

Damit jest den Obrigkeiten in der judischen Kirche durch die christliche Gemeine bekannt wurde, was es mit den großen Anstalten, die Gott im Alten Testament gemacht hat, sür eine Bedeutung gehabt, und ihnen nun die Augen geofnet wurden einzusehen, wie sehr sie sich dem Rath Gottes selbst in der Hinrich:

tung Jesu widersett.

So erklart schon Origenes diese Stelle in seiner Auslegung der Klagelieder im 1 B. der Benedictinerausgabe S. 348.: "Sie glaubten, daß es "mit Jerusalem nie ein Ende nehmen würde, und "die den Vätern geschehenen Verheißungen, so "lange ihr Volk selbst dauerte, an demselben ert "füllt werden müsten, indem sie nichts von Jesu "Christo verstanden." Man wird nun auch sethen, was Jesus unter den himmlischen Dingen (wie Luther dieses Wort hinzusekt) verstanden wissen wollte, nemlich die ganze Verfassung der Arists

driftlichen Kirche, über die er sich dazumal noch

nicht deutlicher erklart hatte.

2 Tim. 4, 18. behålt es die gewöhnliche Be: deutung des kunftigen Zustandes der Seligen, und ist so viel als Reich v. 1. und ewige Berrs lichkeit, 2 Cor. 4, 17. Allein hier hatte es Paus lus auch nicht mit Juden zu thun, mit denen er in ihrer Sprache reden mufle, um verstanden zu werden, und derfelben beffre Begriffe unterles gen, um sie vom Judenthum zur besfern Relis gion zu bringen.

Zimmlischer Vater (wie Luther an einigen Orten deutschartiger übersetzt für Vater im Simmel, welches aber boch ofter vorkommt), wird Gott genannt, so daß der Sinn Allerhoch. fter sen; weil wir und über bas Sonnensystem (f. die zwente Bedeutung des Worts Zimmel) hinaus nichts boberes benken konnen. ist auch die eigne Erklärung des Lucas 6, 35. wo für Kinder des Vaters im Simmel, Matthaus 5, 45. Kinder des Allerhöchsten ge:

fagt wird.

Zimmelreich ist nun aus gleichen Gründen ebens falls die driftliche Kirche in den eignen Reden Wenn also Matth. 19, 23. gesagt wird, der Reiche werde schwerlich ins Simmelreich kommen, so hat dies zuerst seine nachste Bezies hung auf die damaligen Reichen und Angeseh= nen unter den Juden, denen es frenlich schwer fallen muste, ben in Durftigkeit einhergehenden Jesus zu ehren und seinem Unterricht zu folgen. Dann foll nun eben dadurch angezeigt werden, daß er fich von folchen wenig zu versprechen habe, und vor der Hand wohl nicht viel Jünger aus ihnen sammlen werde. — Die Jünger verstan: den darunter Matth. 18, 1. das tausendjährige Reich, von welchem die damaligen Pharister glaubten, daß es der Messias aufrichten würde: -s. Reich.

Zirten. Die bloße Anmerkung ist zureichend, daß Jesus als Haupt der Kirche, und die Lehrer des Evangelii, wegen ihres Lehrgeschäftes, so

genannt werden.

Zochzeit bedeutet jede hohe, fenerliche, Zeit; dann auch jedes Gastmahl, und so muß es genommen werden Luc. 14, 8. — wenn du von jemand zu

Gafte gebeten wirft.

Johnung. So heißt vorzugsweise, auch, wo es schlechtweg ohne die Benwörter, gute, lebendisge, steht, die Erwartung der künstigen Aufersstehung Apostg. 23, 6. 24, 15. Col. 1, 5. 2 Thest. 2, 16. Tit. 3, 7. 1 Petr. 1, 3. 1 Thest. 4, 13. — In andern Stellen, als 1 Petr. 1, 21. 3, 15. Ebr. 6, 11. 7, 19. 10, 23. bedeutet es die Hosnung der göttlichen Begnadigung durch Christum; und daher wird er selbst die Johnung der Ferrlichkeit, oder genauer, die vortreslichste, erhabenste Hosnung, genannt.

Zoherpriester; s. Priester.

Sohe ist der Zimmel Luc. 1, 78. 2, 14. 19, 38. 24, 49. Eph. 4, 8. Ebr. 1, 3. Matth. 21, 9.

Marc. 11, 10. f. Zosianna.

Zolle. Dadurch wird überhaupt jede außerordent: liche Tiefe angezeigt Matth. 11, 23. so daß das selbst die ganze Redart den völligen Verfall der Stadt Capernaum anzeigen soll. So sagen auch andre griechiche Schriftsteller mit demselben griech. Wort, Tiefe des Klends. Nach einer bes sondern

sondern Bebeutung aber wird darunter der Bustand der Todten im Grabe, oder bas Grab felbst verstanden (Pf. 49, 16. Jef. 14, 9. ff.) Matth. 5, 29. 30. Luc. 16, 25. 1 Cor. 15, 55. Offenb. 1, 18. — 2 Macc. 6, 23. steht auch schon dafür Grab in unserer deutschen Ueberset: zung. Nach dem Maaß von Einsicht in das Bufunftige, welches den alten Ifraeliten ver: lieben war, berrschte die Borstellung unter ihnen, welche man auch nachher ben den griechischen Weltweisen, z. E. dem Plato, antrift, daß die Abgeschiedenen unter der Erde fortlebten, Die Frommen in lichten, Die Gottlosen in finstern, dunkeln, Behaltniffen. Diese Meinung war ju den Zeiten Christi in so weit verandert, bag man nur den Gottlofen einen folchen unter: irrdischen Aufenthalt anwieß, Die Frommen aber fich in einem Paradiese, und daselbst in dem Schoof Abrahams, dachte, wie die Stelle benm Lucas beweist: s. Paradies. Dieser Holle schrieb man nun ihre ordentlichen großen und weitlauftigen Gingange zu Matth. 16, 18. (f. Pforten der Bolle) und die gange hier vorkom: mende bildliche Redart soll also eigentlich so viel Jesus wolle auf den Unterricht Petri feine Gemeine so fest grunden, daß sie nie aufs boren, nie aussterben folle.

Matth. 10, 28. Marc. 9, 43. 45. Luc. 12, 5. steht ein ganz andres Wort im Grundtert, welsches eigentlich den Justand der Verdammten anzeigt, und die Uebersetzung sollte senn, der den ganzen Menschen in das Thal Jinnom werfen kann, 2 B. der Kön. 23, 10.

- Zorn, des Heils Luc. 1, 69. ist so viel, als machtisges zeil. Die Redart kömmt oft in dem Alten Testament vor) und Gott selbst wird in diesem Werstande so genannt Ps. 18, 3. Es muß aber aus der Kriegskunst der Alten erklärt werden, und nicht aus der physicalischen Wahrnehmung, daß gewisse Arten der Thiere sich ihrer Hörner ner zur Vertheidigung bedienen.
- Zosianna. Dies war unter den Judrn ein gluck: wünschender oder überhaupt freudiger Zuruf, und sollte Matth. 21, 9. Marc. 11, 9. 10. Joh. 12, 13. übersetzt werden: Zeil sey dem Sohn Davids Er lebe hoch! So scheint es der Verfasser der Offenbarung übersetzt zu haben 7, 10, 19, 1.
- Bungern; f. durften.
- Zurerey. Es ist wohl das Wahrscheinlichste hier; unter Apostg. 15, 20. 29. 21, 25. die Verheys rathung mit einer hevdnischen Person zu verstes hen. So wird in dem Mosaischen Necht diese Art der Verhenrathung mit der Theilnehmung an den Gößenopfern gleichfalls in einer Versbindung untersagt 2 B. Mos. 34, 15. 16. und sie ein Zurerey genannt, 4 B. 25, 1. 2. So wird Esau ein
- Zurer gescholten, Ebr. 12. 16. weil er gegen Abras hams ausdrückliches Verlangen in Ansehung der Verhenrathung seines Sohns Isaac, und diesem zum Troß, sich mit Tochtern det Cananiter vershenrathete: s. 1 B. Mos. 26, 34. 35.
- Zure, Ebr. 11, 31. behålt seine eigentliche Be: deutung. So wird Rahab zwenmal in der Ge: schichte

schichte genannt, Jos. 2, 1. 6, 22. und es ist unerweisbar, daß das hebräische Wort eine Gastwirthin bedeutet habe. Gasthäuser gab es damals überhaupt gar nicht. Dagegen war es sehr natürlich, daß Kundschafter, die verborgen bleiben wollten, ben einer solchen Weibsperson einkehrten; ihre Wohnung an der Stadtmauer läßt auch nichts anders von ihr vermuthen, und die vorsichtige Maaßregeln, die man hernach mit ihr nahm, daß man sie außer dem Lager ließ, 6, 23. dienen zum neuen Veweise dessen.

Zütte. Eine sehr bedeutende bildliche Vorstellung des schwachen und hinfälligen Leibes 2 Cor. 5, 4. 2 Petr. 1, 13. 14. wosür aber noch genauer Jelt sollte gefagt werden. Es ist nemlich eine Anspielung auf die leichten Wohnungen der her: umziehenden morgenländischen Volker, oder auch, der Israeliten in der Wüsten: s. saus.

## J.

Jerusalem. Es ist bekannt, daß darunter im Gegenbild die christliche Gemeine vorgestellt wird Gal. 4, 26. Ebr. 12, 22. s. droben, himmlisch.

Jesus ist die griechisch geformte hebräische Benens nung eines Zelfers, Zeilands, und daher der eigenthümliche Name Christi, Matth. 1, 21. Von den umschreibenden Redarten, die zur Bez zeichnung eines Christen, Apostels u. s. f. mit diesem Namen zusammengesetzt sind, gelten alle die Anmerkungen, welche ben dem Namen Chris stus gemacht worden, und sind also damit zu vergleichen. So ist der Sinn

Rom.

Rom. 14, 14. Ich bins gewiß, als ein Apostel, oder, nach dem Inhalt der Lehre des Evangelii —

Col. 3, 17. Alles, was ihr thut ic. das, thut alles sein christlich.

Innerlich, inwendig; s. Mensch, Reich.

Joch. Das knechtische Gal. 5, 1. vergl. Apostg.
15, 10. sind die judischen gottesdienstlichen Gesbräuche, und besonders die pharisäischen Jusäze Luc. 11, 46. — Christi Matth. 11, 29. 30. ist seine Lehre, das, was man, wie gleich folget, von ihm lernen soll. Sie ist aber an sich nichts lästiges, und wird nur so von ihm genannt, wegen des Gegensaße gegen die beschwerlichen Aussäße der Pharisäer; daher auch durch das bengesügte sanst allen unangenehmen Vorstellungen vorgezbeugt werden sollte, und darauf hauptsächlich die Erklärung gerichtet werden muß.

Jedisch: s. Gefäß, Zaus, Mensch. Wie übriz gens 2 Cor. 4, 7. richtiger irden übersetzt wer: den sollte, so müßte es auch genauer 2 Cor. 5, 1. leimern heißen.

Irrdische Dinge Joh. 3, 12. sind die Maturbegebenheiten, von welchen Jesus eine zur Verz gleichung gebracht hatte v. 8. ohne den Nicoz demus überreden zu können, daß sie unerklärbar sen. Er hatte doch v. 9. die neue Einwendung gemacht, wie mag solches zugehn? daß nemlich der Wind plößlich entsteht und sich wieder legt; Jesus ihm geantwortet v. 19. du willst ein großer Gelehrter senn, und begreisst das nicht, daß sich so etwas nicht erklären läßt? Und nun fahrt fährt er also fort: — Glaubet ihr nicht, wenn ich euch von Naturbegebenheiten sage (die ihr doch alle mit euren eignen Sinnen empfinden könnet): wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den Sachen der Religion sage; denn nies mand kann dieselben beurtheilen (fähret gen

Simmel) 2c. s. himmlisch.

Irre machen, senn, werden; Irrthum. Zeitworter beigen so viel, als beunruhigen Apostg. 15, 24. Gal. 5, 10. ungewiß seyn, was man denken und sagen soll Apostg. 2, 12. Gal. 4, 20. aufrührisch werden Apostg. 19, 32. vergl. 29. Das Mennwort kommt vor in der-Bedeutung des Betruge Eph. 4, 22. — Der durch betrigs liche Luste ganz verdorben ist — der Irrlehre I Theff. 2, 3. — unser Unterricht ist nicht aus (zu heißt es nicht im Text) falfchen Ginbildungen zusammengesetzt, auch nicht - auf betrügerische Abfichten gegrundet gewesen (mit Lift) f. Unreis nigkeit - ber Derkehrtheit und Lafterhaftigfeit Jac. 5, 20. — wer einen Gunder von feiner verkehrten, ausschweisenden Lebensart zurück: bringt ic. 2 Petr. 2, 18. und nun fich allen Mus-Schweifungen ergeben. — 3, 17. daß ihr nicht durch die Ausschweifungen zügelloser Menschen mit hingeriffen werdet - Und fo ift Beift des Irrthums 1 Joh. 4, 6. richtiger übersetzt, Die irrige Lehre, ober Lehrer; Der Jerthum Beliams Jud. v. 11. der Betrug, den er spielte, nach 2 Petr. 2, 15. - Für fraftige Irrthumer aber 2 Theff. 2, 11. follte, wegen des uns gewöhnlis chen guten Gebrauchs des Worts Praftig, und Die Sache selbst für Die Urheber berfelben, nach einer bekannten Redform, gefeßt, es richtiger beißen;

heißen; Gott wird die gefährlichsten Verführer unter ihnen aufstehen lassen.

Israel Gottes Gal. 6, 16. bekanntermaßen Die

driftliche Gemeine.

Judengenossen, Matth. 23, 15. Apostg. 2, 11. s. Fremdling, Gottesfürchtige, Griechen. Aus der ersten Stelle sieht man, daß die Juden wes nigstens dazumal sehr aufs Proselntenmachen ausgingen, und Philo wie Josephus bezeugen, daß zu ihrer Zeit die Menge der zum Judenthum Uebergetretenen sehr groß gewesen. Ben dies sem heißt es im 2. B. gegen den Appion: Viele Griechen sind zu unserer Religion übergetreten und derselben treu geblieben.

Junger, eigentlich Schuler, werden die ersten

Bekenner des Christenthums genaunt.

Matth. 10, 24. Luc. 6, 40. ist bendemal, der Jünger ist nicht über seinen Meister, Lehrer, eine sprüchwörtliche Redart. Das einemal ist der Sinn: der Schüler kann kein besseres Schicksal erwarten, als sein Lehrer; das zwentemal: der Schüler kann nicht anders unterrichtet senn, als nachdem ihn sein Lehrer anweiset, und ein jeder (welches Luther ganz unrichtig übersett, wenn der Schüler ist wie sein Meister, so ist er vollekommen) wird so gründliche Einsichten haben, als sie sein Lehrer selbst hat — Es versteht sich in dem, was er auch bloß von seinem Lehrer ger lernt hat.

## R.

Rameel, Matth. 19, 24. wollen Einige nach einer im Grundtert um einen Buchstaben veränderten Lesart lieber Schifffeil übersetzen. Allein man hat auch

auch sehr richtig erinnert, daß theils dieselbe Verzgleichung mit dem Kameel ben andern jüdischen Schriststellern und ähnliche in griechischen vorzfommen, theils das Zeitwort durchgehen im Griezchischen nie von einer leblosen Sache gebrancht werde; vergl. Matth. 7, 13. und den Werstein. Nur würde ich mit diesem so etwas nicht zu den hyperbolischen Ausdrücken der Orientaler rechnen. Es ist allgemeine Sprachart, die Unmöglichkeit einer Sache stark auszudrücken, das Undenkbarste in einem andern Fall damit zu vergleichen.

Rammer bedeutet Rom. 13, 13. den unehelichen Benschlaf, und sollte geradezu Zureren überset

fenn.

Rampf, Rämpfen. Es ist ausgemacht, daß mit diesen Wörtern in den apostolischen Briefen-die standhafte Krduldung der damaligen Religions- drückungen sehr lebhast bezeichnet werde. Daher wird dieselbe nicht nur schlechthin ein Kampf, sondern auch mit einem Zusaß, der Kampf des Glaubens, d. i. der Religion, genannt 1 Tim. 6, 12. Seinen guten Kampf nennt, denke ich, Paus lus 2 Tim. 4, 7. die Entschlossenheit, dem Judensthum mit allen äußerlichen Vortheilen in demselz ben zu entsagen, und das Evangelium zu verkünz digen; dann den Lauf, die Führung seines aposstolischen Amts; den Glauben, die in demselben bewiesene beharrliche Treue, s. Glaube.

Relch. Bildlich sind das, nach einer den Juden sehr gemeinen Vorstellungsart, Leiden und Trübssale Matth. 26, 39. 42. Marc. 14, 36. Luc. 22, 42. — Matth. 20, 22. 23. Marc. 10, 38. 39. Joh. 18, 11. Die Vergleichung ist hergenommen von einem Glas bittrer Urzney, welches

einem

einem Kranken gereicht wird, und daher ist Ps.
116, 13. der Kelch des Zeils, die gesundmachende

Urzney.

Rezerisch. So wird Tit. 3, 10. der jüdischges sinnte Christ genannt nach v. 9. Ueberhaupt aber ist es ein jeder, dem es darum zu thun ist, eine eigne Religionsparthen zu stiften. Davon sollte man in der Christenheit nichts wißen; es sollte nicht der eine sagen, ich bin Paulisch, der andre, ich bin Upollisch, und ein dritter, ich bin Resphisch.

Zind hat, außer der gewöhnlichen, noch folgende

Bedeutungen im Meuen Testament:

Nedart Kinder Abrahams.

Winwohner Matth. 23, 37.

Derwandter, und nach dieser Bebeutung dient es zu mancherlen Umschreibungen, z. E. Rinder des Reichs Matth. 13, 38. d. i. Mene schen, die Theil daran haben; Rinder der Boss heit, ebendas. Rind der Follen Matth. 23, 15. Rind des Teufels Apostg. 13, 10, 1 Joh. 3, 10. Rind des Verderbens Joh. 17, 12. nach bent Grundtert, und 2 Theff. 2, 3. — eins wie das andre, ein durchaus verderbter, boshafter Mensch, der Bosewicht, wie in der letten Stelle: Rinder des Unglaubens Eph. 2, 2, 5, 6. Die Uns gläubigen; Kinder des Zorns, f. Matur, Zorn. Rinder dieser Welt — Kinder des Lichts Luc. 16, 8. jene, geschäftkluge Menschen, Diese Die Schuler der Wahrheit und Religion; Kind des Friedens Luc. 10, 6. (Matth. 5, 9.) ein liebreit cher, freundlicher, gastfrener, Mensch f. Friede). Ich verstehe nemlich die Worte so: "wenn ihr

in ein haus kommt, so sprecht: Es gehe diesem Hause wohl, grußet es freundlich; wenn nun daselbst ein freundlicher, gastfrener, Mensch wohnet, so wird er euren Gruß annehmen, (euer Friede wird auf ihm ruben); wo aber nicht, so wird er euch wieder den Abschied geben (euer Friede wird sich wieder zu euch wenden); "doch kann es frenlich nach der Sprache auch einen des Guten murdigen Menschen bedeuten. des Lichts Joh. 12, 36. gluckliche Menschen: auf daß ihr gluckliche Menschen werdet; dage= gen Eph. 5, 9. 1 Theff. 5, 5. der Erleuchtungen des Evangelii gewürdigte Menschen. f. Licht: Rinder im himmel und auf Erden Eph. 3, 15. Das Wort, welches hier im Griechischen gebraucht wird, hat Luther Luc. 2, 4. richtiger Ges schlecht, Familie, übersett. Das nun vorausge: felt, was ich vorher von dem besondern Gebrauch Pauli bemerkt habe, unter Simmel und Erde Juden und Henden zu versteben, murde ich bier übersetzen: welchem alle Geschlechter der Men= schen ihr Dasenn und ihre Fortdauer zu danken baben.

Rinder Gottes. Dies scheint mir nicht durchaus in den Schriften des Neuen Testaments denfelben Sinn zu haben, und oft nichts weiter anzu: zeigen, als den Christen, der eine Religion bes Pennt, welche ihm einen freyen Zutritt zu Gott verstattet. Diese Bedeutung, bente ich, ver: anlasse Paulus selbst Rom. 9, 8. und bediene sich derselben Rom. 8, 14. 16. 17. 21. Gal. 3, 26. 4, 6. 7. so wie Johannes 1. Br. f. 3, 1. 2. 5, 2. Ich würde es also nur Matth. 5, 9. Luc. 6, 35. in dem Verstande, gottgefällig seyn, wirklich mit

Wohl:

Wohlgefallen von ihm betrachtet werden, annehemen. So unterscheidet auch Paulus das, Kinster Gottes, ohne Zusaß, von dem, unsträssiche Rinder Gottes, Phil. 2, 15. Dies gilt nun

auch von

Kindschaft; daß es bloß den außern Vorzug eines Ehristen, in Ansehung seines Bekenntnisses einer bessern Religion, mit Einem Wort, das Christenthum bedeute, Rom. 8, 15. (nach dem Grundstert) Gal. 4, 5. Eph. 1, 5. und Rom. 8, 23, den völligen ungestörten Genuß desselben, vergl. v. 21.

Alarheit; sollte überseßt senn Glanz I Cor. 15, 41. Luc. 9, 31. 32. Luc. 2, 9. Apostg. 22, 11. Serrlichkeit Joh. 17, 5. und wechselsweise 2 Cor. 3, 7. 8. 9. 10. 11. s. Umt. Joh. 17, 22. hatte Luther zuerst in der Ausgabe von 1522 auch Klarheit überseßt, es aber nachher richtig in Serrlichkeit verwandelt; s. dieses.

Aleid, eigentlicher Mantel, Ueberrock, Marc. 11, 7.8. 13, 16. Joh. 19, 2. — weiche Kleider, Matth. 11, 8. Luc. 7, 25. so viel, als feine,

prachtige.

Alein. Der kleinste im Himmelreich ist Matth. 5, 19. nach einem durch die vorhergehende Erwähs nung des unter den Juden so geachteten kleins sten Gebots veranlaßten Wortgebrauch, der unwürdigste (er wird so wenig geachtet senn im Himmelreich, als er das ihm so scheinende kleins ste Gebot achtet) und also im Gegensaß groß, der Würdigste.

Aleingläubig, besser kleinmuthig, Matth. 6, 30. (Luc. 12, 28.) 14, 31. 16, 8. So hat schon Luc

ther selbst übersett i Thest. 5, 14.

Rnabe

Zinabe Luc. 7, 7. nach dem alten deutschen Sprache

gebrauch Knecht. Anechte. Hierunter sind allezeit im Neuen Testas ment, sowohl im eigentlichen als uneigentlichen Gebrauch des Worts, Ceibeigne, nach den damas ligen Sitten, zu verfteben: Siebe I Tim. 6, 1.

und Wobithat.

Zinechte der Menschen, sind 1 Cor. 7, 23. dies jenigen, welche sich nach anderer verderbten Neis gungen bequemen, oder überhaupt in den wiche tigsten Angelegenheiten, auch in Dingen der Religion und des Gewissens, sich in ihren Urtheis Ien und in ihren Berhalten ganz von andern res gieren laffen. Es ist eine benlaufige und durch Das Knechte Christi im vorhergebenden Bers ver= anlaßte Erinnerung - "ist jemand ben seinem "Uebertritt jum Christenthum ein Leibeigner ge: mwesen (und kann v. 21. seine Frenheit nicht ers nhalten) der trofte sich damit, daß er durch Chris "stum von größeren Beschwerden fren worden nist; ist aber jemand als ein freger Mensch überngegangen, der bestrebe sich um so mehr Christo pund seinem Evangelium unterthanig zu fenn. "Ja, da er euch die wahre Frenheit so theuer er: morben bat, so behauptet sie auch und richtet "euch nicht nach dem großen Saufen der Unweis "sen und Lasterhaften." Sonst mangelt es in den Geschichtsschreibern der damaligen auch spas terer Zeiten nicht an Beweisen, daß christliche Knechte bendnischen Herren Dienten: f. den Tacis tus in ben Annalen 14, 44.

Rnie, f. beugen.

Rohlen, feurige Rom. 12, 20. nach Sprüchw, 25, 22. Sie auf das Baupt eines andern samms len, ten, oder vielmehr, wie es in der lektern Stelle heißt, häufen, ist nach meiner gegenwärtigen Ueberzeugung so viel; als ihn äußerst beschämen, feuerroth machen, wie es die Folge senn würde, wenn man jemand eine glühende Kohlpfanne auf das Haupt setze.

Rommen, zu Gott Ebr. 11, 6.7, 25., eigentlich nach dem Grundtert, zu ihm nahen, hinzutreten, d. i. ein wahrhafter Anbeter senn; zum Vater Joh. 14, 6. oder auch zu Christo Joh. 5, 40. 6, 35. 37. 44. ein Bekenner des Evangelii werden;

König. Ich bemerke hier nur, daß Jesus selbst sich nie einen Konig genannt hat, oder auch nur diesen Titel von andern angenommen, ohne sos gleich die Erklärung hinzuzusehen (Joh. 18, 36, 37.), die einzige Unterredung mit dem Nathas nael ausgenommen, Joh. 1, 49. Und doch könnte man auch hier annehmen, daß die Villiz gung des Bekenntnisses des Nathanael mehr auf das — du bist Gottes Sohn — gerichtet gewesen, Die Apostel nennen ihn eben so wenig einen König im eigentlichen dogmatischen Styl; daher auch Offenb. 17, 14. 19, 16. schon um deswillen hieher nicht gehört.

Wenn die Christen Offenb. 1, 6. 5, 12. Kdnige heißen, so sieht man wohl, daß damit auf die in dem ganzen Buch zum Grund liegende Idee eines tausendjährigen Reichs gesehen werde.

aller Könige, 1 Tim. 6, 15. ist Gott nach einer den Juden sehr gewöhnlichen Formel, die auch benn Philo vorkömmt; z. E. in der Schrift von den zehn Geboten.

4

Ronis

Ronigischer, ein Bosbedienter des Herodes, Joh. 4, 47. 49. und in Diefem Berftande fommt bas Wort auch benm Josephus vor; z. E. von dem

judischen Kriege 1. 13, 1.

Roniglich. Konigliches Gesen ist ein Reiches grundgeseg, oder auch das vortreslichste Jac. 2, Ronigliches Priesterthum I Petr, 2, 9. f. Priesterthum.

Rraft, Ebr. 7, 16. f. leben - der Gunde, f.

Stachel.

Rrafte, des Zimmels, Matth. 24, 29. Marc. 13, 25. Luc. 21, 26. sind, was sonst im A. T. das ganze heer des himmels heißt, und ist diese Redart auch I Cor. 13, 8. Rebem. 9, 6. von dem griechischen Ueberseßer in jenen Ausdruck verwandelt worden. Mur denke ich nicht, daß man die Sterne versteben tonne, ba fie gleich vorher besonders genannt worden, und halte es für eine Bescheibung der Blige, des Donners, Hagels, daß der Sinn ware: alle Elemente werden durcheinander geben. Das Ganze ift am Ende eine sehr lebhafte Vorstellung der vols ligen Verwüstung des judischen Landes.

Eph. 6, 14. 1 Theff. 5, 8. überfest Lus ther das griechische Wort nach dem damaligen Sprachgebrauch der Deutschen sehr richtig. Go nannte man nemlich wegen der Aehnlichkeit der Figur, was wir gewöhnlicher einen Jarnisch

nennen.

Rrug, Preugigen. Die Stellen bedürfen keiner Erläuterung, in welchen von dieser eigentlichen Todesart Jesu die Rede ist. Ich bemerke also bier nur diejenigen, in welchen man entweder die Religionsdruckungen der damaligen Zeiten,

1

oder die Cehre vom Kreugestod Christi, und uns ter kreuzigen, gekreuziget seyn, werden, eine Entsagung, Verwerfung, gewisser Dinge ver-

fteben muß.

Zu der ersten Ordnung gehören Matth. 10, 38. 16, 24. Marc. 8, 34. (10, 21.) Luc. 9, 23. 14, 27. Phil. 3, 18. — Viele leben ganz irrdisch gesinnt, die ich euch schon beschrieben habe, und es jest auch nicht ohne Thränen thue, die Feinde (meine ich) des Kreuges Christi, d. i. die weichlich wollüstigen Seelen, die um der christlichen Lehre willen gar nichts dulden wollen. — Gal. 6, 12. — Damit sie ja nicht etwa, wie Jesus, verfolgt werden, und auf eizne ähnliche Weise um der Religion willen leiden müssen: v. 14. siehe gleich nächher. Es ist also ein Misbranch des Worts, jedes gemeine Uebel des Lebens sogleich Kreuz und Leiden zu nenz nen; s. Leiden.

Die Stellen der zweyten Art sind 1 Cor. 1,
17. 18. 23. Ich übersetze und umschreibe: —
Er hat mich gesandt, das Evangelium zu predizgen, nicht mit klugen Worren, so daß ich, um den Jüdischgesinnten gefällig zu werden, zwen; deutig reden sollte, und es verbergen, daß das ganz Judenthum ausgehoben sen; damit das Kreuß Christi nicht zunichte werde, und er nicht ganz vergeblich gestorben sen (Gal. 2, 21). Denn, das weiß ich wohl, die Lehre vom Kreuz, und daß der Jesus, der die bessere Religion einsühren sollen, doch einen so schmählichen Tod habe leiden müssen, ist den Ungländigen eine lächerliche Sache — Wir predigen, daß Jesus gestorz ben sen, und ein so trauriges Schicksal gehabt

Æ 5 babe,

habe, den Juden zum größten Berdruß, die sich nicht gerne möchten vorwersen lassen, einen Unsschuldigen und noch überdem um sie so hochverz dienten Herrn getödtet zu haben zc. — Doch leidet es auch der Zusammenhang und die Besmerkung, daß Christus oft die Lehre Christisselbst bedeutet, jedesmal die Lehre des Jesu, der geskreuziget worden, zu verstehen; wie auch Theophylact benm 18. v. es ausdrücklich so erklärt. Und so würde der Verstand des 17. V. senn: wir bedienen uns nicht beredter Vorstellungen, das mit es nicht das Ansehen gewinne, als ob wir selbst der Lehre Jesu nicht ihre eigne größere

Rraft zutrauten.

Aussprüche der dritten Gattung sind Gal. 2. 19. 20. - Ich bin durche Gefen dem Befen gestorben (ich habe der Mosaischen Kirchenord: nung Abschied gegeben, indem sie mir keine mahre Heiligung und Beruhigung verschafte), damit ich Gott lebe (mich bloß gottgefälliger Gesinnungen nach der Lehre Christi befleißige); ich bin mit Chris sto gekreunigt (und bin daher gleich Christo ein Verworfner in den Augen der Juden) — Gal. 6, 14. (13.) Jene rubmen fich, baß fie euch zur Be: schneidung überredet haben (f. Bleisch), damit fie nicht (12.) von den Judischgesinnten mit Jesu verfolgt werden. Aber mein gröfter Ruhm fen der, um der Verwerfung aller judischen Gebräuche willen mit Christo leiden zu muffen, durch deffen Evangelium ich schon langst dem Judenthum Abschied gegeben habe (f. Welt), so wie ich den Ju: den ein Greuel bin. Ich trage daher kein Be-benken, 1 Cor. 2, 2. hiermit zu vergleichen, daß auch hier der Sinn sey: Ich setze meine größte Wissen: Wissenschaft in meinen, denen ahnlichen Schick; salen, die Jesus der Gekreußigte gehabt hat.
— Rom. 6, 6. Gal. 5, 24., wo die Erklärung

bereits allgemein entschieden ift.

Tim. 4, 8. 1 Petr. 5, 4. Jac. 1, 12. weil die eins mal angefangne oder auch nur mit einem Wort (wie in der letzten Stelle, bewährt senn) anges deutete Vergleichung Aulaß gab, nun auch den Lohn der Standhaftigkeit im Christenthum mit Kronen, die den Kämpfern zum Preis ausgestheilt wurden, zu vergleichen.

## $\mathfrak{L}$

Lachen, in lauter sinnlichen Ergößlichkeiten leben Luc. 6, 25. dagegen v. 22. getröstet werden (Matth. 5, 4.) Und so bedeutet das Lachen ein

bloß sinnliches Leben.

Lamm. Wenn Jesus damit verglichen wird, so geschieht es nur in den Unterweisungen der Juden, welche mit der entgegengesetzen Aufopferung gewisser Lämmer zur bildlichen Versöhmung ihrer Gemeine von Jugend auf bekannt waren Joh. 1, 29. 36. s. tragen, Apostg. 8, 32. 1 Petr. 1, 19. und hin und wieder in der Offenbarung.

Last, Matth. 11, 30. vergl. Luc. 11, 46. Matth. 23, 4. s. Joch — Gal. 6, 2. bedeutet es die gegenseitigen Schwachheiten, besonders in den Religionseinsichten (Röm. 14, 1.) v. 5. aber die

eigne Verschuldung eines jeden.

Lästerer ist Eph. 4, 27. gesagt für Lästerung, Werleumdung, oder vielmehr Verleumdungssucht, daß er nun eben daher sie personirt, — BehalBehaltet keinen Jorn und enthaltet euch aller Ver-

leumdungssucht: s. Teufel.

Lasterung ist daher auch so viel, als Verleums dung, wie auch gleich übersetzt werden sollte Matth. 12, 31. 15, 19. Eph. 4, 31. Col. 3, 8. 1 Tim. 6, 4.

Laye, ein Ungelehrter, 1 Cot. 14, 16. 23. 24. Lauf dieser Welt Eph. 2, 2. die damals herrschende

Denkungsart oder Lasterhaftigkeit.

Laufen. Ihr liefet fein Gal. 5, 7. soll bedeuten: Ihr nahmet so gut und geschwind in dem Krkennts niß der Religion zu. 2 Thess. 3, 1. wird unter dem Lauf des göttlichen Worts die geschwinde Ausbreitung desselben verstanden; doch kann Ps. 147, 15. damit nicht verglichen werden, indem daselbst vor der sich schnell verbreitenden Erschützterung des Donners die Rede ist.

Wenn der Apostel von seinem Lauf spricht, so versteht er sein apostolisches Amt 2 Tim. 4, 7. (s. Kampf) und unter dem Laufen seinen Unters richt oder seine ganze Amtsführung 1 Cor. 9, 26.

Gal. 2, 2. Phil. 2, 16. —

Leben; das Leben. Bende Wörter werden oft aus bekannten Sprachgrunden in der Bedeutung glücklich seyn, Glückseligkeit, gebraucht, z. E. Matth. 7, 14. 18, 8. 9. Marc. 9, 43. Luc. 10, 28. Joh. 1, 4. 11, 25. 14, 6. 6, 35. 53. 68. 8, 12. 1 Joh. 4, 9. 5, 12. 20. Rom. 8, 6. Eph. 4, 18. Dann wird das sittliche Verhale trn darunter verstanden; und daher die Redart, neues Leben Rom. 6, 4. die beste christliche Lezbensart, wie der neue Mensch — Gott leben Rom. 6, 10. ist so viel als bey Gott leben, wie auch Josephus im B. d. Maccabaer k. 16. am Ende

Ende sagt: "Sie wußten, daß diejenigen, wels
"che um Gottes Willen sterben, Gott leben, wie
"Abraham, Jsaac, Jacob und alle Patriarchen:"
hingegen v. 11. und Gal. 2, 19. bedeutet es Gott
ergeben seyn, ihm gesällig leben. — den Zerrn, Christo, leben, dem Evangelio würdig wandeln
Rom. 14, 7. 8. Col. 1, 10. vergl. Phil. 1, 27.
Eph. 5, 9. Gal. 5, 16. 25.

Nach der ersten Bedeutung ist nun ewiges Leben, die dauerhafte Glückseligkeit, die schon hier, besonders in den Herzen und Gewissen der Guten, den Ansang nimmt, und in einem künftisgen Zustande zu immer höherer Vollkommenheit aussteigen soll. Es ist also ein Ganzes, dessen Ansang man nicht erst in eine andre Welt setzen muß, wosür 1 Joh. 5, 11. sehr beweisend ist, so wie 1 Tim. 6, 12. vergl. v. 19. nicht dagegen.

Ebr. 7, 16. kommt der Ausdruck unendliches Leben in dem ganz besondern Verstande vor, daß es eine Sache von unveränderlicher Gültigkeit anzeigt; wie Ebr. 4, 12. lebendig für gültig gessagt wird. Dann ist Araft nach Hiob 11, 6. Text und gr. Uebersetzung verglichen, so viel als Gesen Rathschluß und mithin die Uebersetzung:

fondern nach einem Rathschluß von unveränsterlicher Gultigkeit; s. fleischlich, Melchisedeck. Lebendig. Der lebendige Gott, Matth. 16, 16. 26, 63. Joh. 6, 69. Ebr. 3, 12. 9, 14. 10, 31. 1 Tim. 4, 10. 6, 17. 1 Thess. 1, 9. Rom. 9, 26. ist so viel, als der Allerhöchste. Diese Besnennung war den Juden sehr geläusig, wie die angesührten Stellen beweisen. Auch Philobraucht sie ost, verwechselt sie aber auch eben so ost mit dem Ausdruck der höchste Gott.

Lebendige Wasser sind stets fortquellende Joh. 4, 10. 7, 38. und der Verstand — der wird die größte und ungestörteste Glückseligkeit genießen — tebendige Johnung 1 Pete. 1, 3. eine unversgängliche Hosnung; sebendiges Wort Gottes, Ebr. 4, 12. die görtlichen Drohungen, die gewiß in ihre Erfüllung gehen (s. Wort) und 1 Petr. 1, 23. eine Veschreibung des Evangelii, man mag nun das Wort lebendig mit dem Wort Gott verbinden, oder es ben der Lutherschen Uesbersehung lassen.

Lebenditz machen Joh. 5, 21. 1 Cor. 15, 22. aufserwecken; Joh. 6, 63. Gal. 3, 21. glücklich machen; Eph. 2, 5. Col. 2, 13. zum Christensthum bekehren. Rom. 4, 17. ist der Sinn, den Unfruchtbaren Krast zum Kinderzeugen geben.

Arbren. Es ist ausgemacht, daß dieses Wort Matth. 28, 19. in der Bedeutung, einen zum Bekenner des Evangelii machen, zu nehmen sen; da aber auch dies den Unterricht mit einschließt, so hat Luther nicht unrecht jenes dasür gewählt.

Lehrer. Wenn diese von den Aposteln unterschies den werden, wie 1 Cor. 12, 28. Eph. 4, 11. Apostg. 13, 1. 15, 22. so werden diesenigen versstanden, die mit ihrem Unterricht an gewisse Gemeinen gebunden waren. Man muß sie aber, wie schon ben dem Wort Ackreste erinnert worden, durchaus nicht mit diesen und den Vischössen vermengen, die zu den Zeiten der Apostel eigentlich und der Regel nach nichts mit dem Resligionsunterricht zu thun hatten; obgleich auch gewiß ist, daß nachher die Aeltesten oder Pressbyters denselben besorgen mussen, da die Vischöse aufingen eine eigene Ordnung auszumachen, und

die allgemeine Aufsicht über Zucht und Ordnung sich ausschließungsweise zueigneten. — So gab es auch Lehrerinnen, die junge Weibspersonen, nach unserer Art zu reden, im Catechismo, doch unter der Anleitung der öffentlichen Lehrer, und terrichteten, welches bendes aus Tit. 2, 3. 4. ere

weislich ist.

Jac. 3, 1. ist vielleicht Lehrer so viel als ein Sittenrichter, und von denen zu verstehen, welsche das Verhalten andrer zu streng beurtheilen; wenigstens läßt sich sonst die Jdeenfolge ben dem Apostel im 2. v. nicht einsehen. Ich würde also übersehen: "machet euchs nicht zum Geschäfte "andere zu tadeln, und bedenket, daß man auch "an euch vieles zu tadeln finden wird. 2. Denn "wir sehlen alle mannigsaltig. Wer aber auch "in keinem Wort sehlet, der ist ein vollkommner "Mann, besugt den ganzen Leib zu regieren," d. i. ein Sittenrichter des menschlichen Geschlechts zu senn.

Lehrhaftig 1 Tim. 3, 2. 2 Tim. 2, 24. der andre zurechtzuweisen im Stande ist. Dies galt also nur von denen unter den Bischösen, die zugleich das Lehrgeschäfte verwalteten, oder von den orz dentlichen Lehrern dazu mitgezogen wurden.

Leib; — Christi im Abendmal Matth. 26, 26. Luc. 22, 19. 1 Cor. 10, 16. 11, 27. ist bekannt, so wie die Vorstellung der Kirche als seines Leis bes, und jedes einzelen Bekenners als Glied desselben, Rom. 12, 5. 1 Cor. 10, 17. 12, 20. Eph. 1, 23. 5, 23. 1 Cor. 6, 15. —

Rom. 7, 4. sollte sogleich übersetzt werden, durch den Leichnam Christi, nach einem allges mein zugestandnen Gebrauch des griechischen

Worts;

Worts; und dann würde der Sinn senn: Se send auch ihr andas Geses, das Mosaische Recht, nicht weiter gebunden, da Christus gestorben ist, daß ihr einem andern, als jenem Geses, nemlich, Gott selbst unmittelbar, leben und angehören solltet. Um Ende ist also frenlich der Tod Christigemeint; allein die Genauigkeit der Uebersesung und der dadurch gleich sichtbarere Gegensaß gegen den im bürgerlichen Fall gestorbnen Shemann (v. 3.) erfordert doch, dünkt mich, jenes Wort in der Uebersesung vorzuziehen.

der Sunde, oder sündliche, Rom. 6, 6. sind wohl überhaupt alle sündliche Fertigkeiten in den Menschen, die nun der Apostel leibhaftig vorsstellt, wegen der einmal angefangnen Vergleischung der vorigen lasterhaften Lebensart mit dem

gefreunigten alen Menschen.

Leib des Todes Rom. 7, 24. ist eben das, in sofern jene Fertigkeiten alles Elends nach sich ziehen.

genwärtige aus sinnlichen Werkzeugen zusams mengesetzte; und dagegen der geistliche, der zus

kunftige, wie er ihn v. 42. 43. beschreibt.

Leibhaftig Col. 2, 9. zu Einem Leibe, Einer Ges meine; oder, nach Art des menschlichen Leibes. Basilius in der Abhandlung vom heil. Geist, 8, 19. braucht dasselbe gr. Wort: wenn er sagt: Gott wirkt nicht leibhaftig, d. i. wie ein Körper auf dem andern.

Aeiden; das Leiden. Hiervon gilt die allgemeine Anmerkung, daß in den Briefen der Apostel, nicht nur, wo des Leidens Christi (2 Cor. 1, 5. 1 Petr. 5, 1.), mit Christo I Petr. 4, 13., als ein Christ (v. 16.) um der Gerechtigkeit, des Gus

ten

ten (s. Gerechtigkeit) willen, (I Petr. 3, 14. vergl. Matth. 5, 10.) dieser Zeit Rom. 8, 18. gedacht wird; sondern auch wo die Worte ohne Bensaß stehen, 2 Cor. 1, 7. Col. 1, 24. allezeit die damaligen Religionsdrückungen und Verfolzgungen mussen verstanden werden. S. 2 Cor. 4, 9. Apostg. 9, 16.

Leiten bedeutet oft nichts anders, als lehren, und daher ist Joh. 16, 13. — er wird euch in alle Wahrheit leiten, — ganz einerlen mit dem, —

er wird euch alles lehren Joh. 14, 26.

Leviten. Ich werde Gelegenheit haben, ben der Benennung Priester es deutlich zu machen, ware um die Christen nicht eben so gut mit jenen, wie mit diesen konnten verglichen werden.

Keurseligkeit Tit. 3, 4. Menschenliebe; vergl. Rom. 5, 5. 8. 8, 35. (32. 39.) 1 Joh. 4, 9.

Joh. 3, 16.

Licht. Es bedeutet theils den Unterricht der Res ligion; theils den, der ihn ertheilt, und also die Lehrer; theils auch die Glückseligken, zu der er führet — eins wie das andre aus sehr bekannten

Bergleichungsgrunden.

Nach der mittelsten Bedeutung nennt also Jestus sich und seine Apostel das Licht der Welt, d. i. Lehrer der Welt Joh. 8, 12. 12, 46. 35. 36. Matth. 5, 14. Und so braucht es Paulus von den jüdischen Gelehrten, welche sich anmaßten die ersteuchtesten Lehrerzu senn Rom. 2, 19. Johannes aber von Jesu 1,429. Ich würde hier umschreiben:

Er war der Urheber aller Glückseligkeit, und das war er, indem er der vollkommenste Lehe ter der Menschen war — Er ward nie mude, die Unwissenden in der wichtigsten Angelegens

.

heit zu unterrichten, aber sie wusten es ihm wenig Dank. Johannes selbst bezeugte von ihm, daß er das ware; denn obgleich auch er bestre Erkenntnisse hatte, als seine damaligen Zeitgenossen, so war er doch nicht selbst zum Lehrer bestimmt, sondern nur dazu ausersehen, die Menschen auf ihn aufmerksam zu machen: Dieser war nemlich der eigentlich von Gott gesandte Lehrer (Joh. 3, 2.), der das ganze jüdische Volk zum wahren Dienst Gottes an:

weisen sollte. f. Welt.

Wenn Jesus den Johannes, 5, 35. ein brenz nendes und scheinendes Licht neunt, so bedeutet einmal das von ihm gebrauchte Wort eine Lamspe, und dadurch sowohl als durch die Benwörzter, (die man nach meiner gegenwärtigen Uesberzeugung eben nicht so genau unterscheiden muß), wollte er ihn als den darstellen, der den bessern Religionsunterricht nicht selbst habe erstheilen, sondern nur die Menschen durch eine und die andre Anweisung dazu vorbereiten solzlen; gleich einer zwar brennenden aber doch nur ein schwaches Licht um sich wersenden Lampe. S. Joh. 1, 8. Piscator übersest daher nicht unrecht Kerze, welches auch die hollandische Uesbersesung hat.

Von dem Unterricht selbst wird das Wort ges braucht Joh. 3, 19. 20. 21. 8, 12. Licht des Lebens Apostg. 26, 18. Eph. 5, 13. Col. 1, 12. (s. Erbtheil, Zeilige). 2 Cor. 4, 4. 6, 14. 1 Joh. 1, 7. 2, 9. Und daher steht es auch zuweilen sür erleuchtete Schüler der wahren Religion Eph. 5, 8. 9. (Gal. 5, 16.) In den benden ers

sten Stellen will Jesus sagen:

Solche.

Solche Menschen sprechen über sich selbst das Urtheil, nachdem die Anweisung zur bessern Religion nun einmal da ist. Denn da ihre Werke bose sind, so müssen sie natürlicherweise ihre Unwissenheit meinen Belehrungen, durch welche die Abscheulichkeit jener klar wird, vorziehen. Wer Boses thut, der muß sie hassen, und wird wahrhaftig sichs nicht einfallen lassen, sein Verhalten damit zu vergleichen, damit er nicht gezwungen werde, sich deswegen selbst zu verdammen; wer sich aber rechtschaffen aust sicht, was sollte der daben verlieren? Er wird sich gern damit vergleichen, damit er gewiß wers de, daß er sich Gottes Willen gemäß bezeige —

Ich bin es, der den Juden zum Lehrer bes stimmt ist; wer mir folget, der wird nicht in Unwissenheit bleiben, sondern das rechte Ers Lenntniß erlangen, welches alles wahre Gute

verschaft.

In der letten Bedeutung wird nun Gott der Vater des Lichtes, eigentlich der Lichter, Sonne, Mond und Sterne, als der Urheber alles Guten genannt Jac. 1, 17.

Lindigkeit, f. gelinde.

Lob Phil. 4, 8. für lovenswürdig, Dagegen wird es I Cor. 4, 5. für Lohn gebraucht, und damit ist zu vergleichen I Cor. 3, 14. Rom. 2. 6. Ber sonders aber bedeutet es Belohnung, Vergeltung, und sollte auch darnach sogleich übersest werden, Rom. 13, 3. I Petr. 2, 14. — bey Gott Rom. 2, 29. s. Ruhm.

Loben, gelobet. In der Redart Matth. 21, 9.
23, 39. Marc. 11, 9. 10. Luc. 13, 35. 19, 38.
Ioh. 12, 13. gelobet sey, der da kömmt zc. ist es

2 fo

so viel, als gesegnet, glücklich, und das Ganze eine Anwünschung. Hingegen bedeutet gelobet in Kwigkeit Nom. 1, 25. 9, 5. nach einer unter den damaligen Juden sehr gewöhnlichen Formel, ans betungswürdig, und wird allezeit nur von Gott gebraucht.

Lobopfer, s. Opfer.

Löcken. In vielen neuern Abdrücken der Luthers schen Uebersetzung steht das für Apostg. 9, 5. 26, 14.
unwichtig lecken. Jenes bedeutet nemlich, nach dem alten deutschen Sprachgebrauch, mit den Zinterfüßen ausschlagen, und wird daher recht eigentlich von einem springenden Kalb gebraucht Ps. 29, 6. und dann von den Thieren, die gesgen den Stecken des Treibers ausschlagen; wos von hier die Vergleichung hergenommen ist:

Lösen. Matth. 16, 19. 18, 18. wird nichts weis ter darunter verstanden, wie schon ben erlassen bemerkt worden, als einen für ein Glied der Kirche erkennen, ihn in dieselbe aufnehmen. Diese Erklärung macht die vorhergehende bild; liche Vorstellung nothwendig, durch welche auch nichts weiter angezeigt werden sollte, als daß Jesus dem Petro die Vollmacht zu lehren ertheis

len wollen; f. Schluffel.

Löwe. 2 Tim. 4, 17. ware es wohl dem Apostel nicht recht anständig gewesen, den Aero so genannt zu haben; wenn gleich Ignatius in seinem Brief an die Römer die rohen römischen Soldaten, die ihm zur Wache gegeben waren, Leoparden nicht unschicklich nennen konnte. Das ist schon etwas anders, und aus eben diesem Briefe die richtiz gere Erklärung erweislich, nach welcher die das maligen Märtyrer auf dem Amphitheater den wilden

wilden Thieren Preis gegeben wurden. Paulus will also sagen; diesmal sen er noch der schmahe

lichsten Todesart entgangen.

Eph. 2, 2. bin ich immer noch geneigt dies Luft. ses Wort in der Bedeutung der Sinsterniß, d. i. des Unglaubens, wie es gleich erklart wird, zu nehmen. Benm homer und andern griechischen Poes ten kommt es oft in derfelben Bedeutung vor, und zur Erklärung kann das dienen, was Philo in der Abbandlung von der Schöpfung der Welt S. 6. der Mangenischen Ausgabe fagt: "Gott "schuf zuerst die Luft, und nannte sie ginsterniß; "denn ihrer Natur nach ist die Luft schwarz;" und eben so beschreibt er sie G. 52. als etwas mitternachtlichfinstres. Es ist also die Redart, der in der Luft berrichet, Der anderweitigen 6, 12. die in der Sinfterniß der Welt herrichen, gang ähnlich, und die Uebersetzung sollte senn: nach der berrschenden machligen Sinsterniß. übrigens nicht unbekannt, daß die alten Philoso: phen den bosen Damonen ihren Aufenthalt in unfrer Atmosphäre anwiesen, und ich will also auch mit dem nicht streiten, der geneigter ift bier= nach die Worte zu erklären. Man muß nur so etwas nicht zum Thriftenthum felbft ziehen, als eis nen allgemeinen Lehrsaß; es ist dann doch nichts weiter als Paulinische Philosophie über den Lehrs sat des Christenthums von der menschlichen Berdorbenheit. Denn es läßt fich historisch beweisen, daß dergleichen Geistertheorien weit als ter als die Lehre des Christenthums find.

Lügen ist nach der Sprache des A. T. eine Beschreis bung des Gözendienstes, Offenb. 21, 27. 22, 15. und der Gözen selbst, als betrüglicher, nichtiger Dinge, (Jer. 10, 14.) Rom. 1, 25. daß die Uer bersetzung sen:

Die den wahrhaftigen Gott in einen Gogen

verwandelt haben ic.

So hat es auch schon Theodoret erklart.

Lust. Bedeutet allezeit sündliche Begierden, und besonders die Reizungen zur Wollust (wie auch Josephus in den jud. Alterth. V. 2, 8. das gries chische Wort braucht) Gal. 5, 16. Eph. 2, 3. 1 Petr. 2, 11. (sinnliche Luste) Rom. 6, 12. 7, 5. 7. Gal. 5, 24. Eph. 4, 22. (s. Irrthum). Rom. 1, 26. 2 Tim. 2, 22. 1 Petr. 1, 14.: s. Sunde.

## M.

Mass. Joh. 3, 34. ist das, Gott giebt den Geist nicht nach dem Maaß, oder nach einer andern Less art, nicht theilweise, eine allgemeine Bemerkung, worans auf das ungemessene Ansehen Christi von den Schülern des Johannes der Schluß sollte ges macht werden. Und in so weit bedarf es weiter keine Erklärung. Aber damit ist gleichwohl der Gedanke für sich noch nicht deutlich gemacht. Der Sinn könnte also senn: Gott redet zu seinen Gesandten nicht gebrochen, nicht unvollständig, (wie Fürsten ihren Botschaftern vieles überlassen, was sie nach ihrer Geschäftsklugheit den Zeiten und Umständen gemäß einzurichten haben), sons dern macht ihnen seinen ganzen Willen bekannt.

Machen, zur Sünde, 2 Cor. 5, 22. s. Sünde. Apostg. 2, 36. Ebr. 3, 2. genauer verordnen.

Macht; besser, Zerrschaft Luc. 4, 6. 1 Petr. 5, 11.; das Recht Joh. 1, 12. die Vollmacht Matth. Matth. 21, 23. 24. (wer hat dich dazu bevolle mächtiget?) Matth. 9, 6. (daß des Menschenssohn Vollmacht habe, auf Erden die Sünde zu vergeben); die Freyheit Joh. 10, 18. (es steht ben mir, mein Leben zu lassen, und so auch es wieder zu nehmen) 1 Eor. 9, 4. Gewalt, Joh. 5, 27. 17, 2. Matth. 10, 1. Marc. 3, 15. Luc. 9, 1. 10, 19. Offenb. 2, 26. — 1 Cor. 11, 10. ist es zwar die älteste Erklärung unter Macht eiznen Schleper zu verstehen; aber es sehlt doch noch immer der Beweis aus der Sprache, wenn man sich auf ein hebräisches Wort beruft, welches Macht und Bedeckung bedeuten soll, und so zwen ganz verschiedene Grundwörter mit einzander verwechselt.

Mächtig, vor Gott, 2 Cor. 10, 4. ist so viel, als

von Gott Praftig gemacht, f. Rom. 1, 16.

Der Tod ist machtig in une, 2 Cor. 4, 12. für, wir leben in beständiger Todesgefahr; wie

gleich vorher gesagt wird.

Die Sunde ist machtig worden Ront. 5, 20. könnte wohl frenlich so viel beißen, als, sie ist vervielfältigt worden, es ist bes Gundigens Allein ich denke boch, immer mehr worden. man follte ben ber Erklarung diefer Stelle. mehr Gebrauch davon machen, daß der Apo: stel das erstemal nicht das Wort fest, welches eigentlich Sunde bedeutet, sondern ein anders das Versehen, Abweichungen anzeigt; und das ber scheint mir ber Sinn zu senn: Das Mos faische Recht (f. Gesen) ist dazwischen gekommen (f. dies Wort), damit, was der Mensch nur für kleine Fehler und Abweichungen halt, als sündlich erkannt wurde. Machdem nun die Sunde 30

Sünde in ihrer eigentlichen Grösse ist offenbar worden, so hat sich auch die Gnade herrlich erzwiesen. — Die Ausleger vergleichen hiermit ganz richtig k. 7, 15.

Macht der Sinsterniß, Luc. 22, 53. die Gewalt der ungläubigen judischen Obrigkeit — der man

fich, will Jesus sagen, unterwerfen muß.

Mammon, s. ungerecht.

Mangeln, Ebr. 2, 7. 9. eigentlich erniedriget werden — du hast ihn eine kleine Zeit unter die Engel erniedriget; — den aber, der eine kleine Zeit unter die Engel erniedriget worden. Insofern aber der achte Psalm von der Würde des menschlichen Geschlechts überhaupt handelt, muß man dort überseigen: Du hast ihn zwar eine Stufe geringer geseist, als die Engel, aber doch hast du auch ihn mit Ehre und Schmuck gekrönet —

Mann.

Manner von Israel, Apostg. 2, 22. (vergl. 14.)
3, 12. 5, 35. 73, 16. alle Israeliten, ohne Une

terschied der Stande.

Ein vollkommner Mann werden, Eph. 4, 12. geht nach der vorhergehenden Vergleichung nicht auf jedes einzelne Glied, sondern auf die Allge: meinheit der Christen. Alle zusammen machen Linen Leib aus, und wenn also das christliche Erkenntniß im Ganzen ausgebreitet wird, so wird die Gemeine ein vollkommner, vollig aus; gewachsener, Mann.

Meister, ein Lehrer, Matth. 10, 24. (s. Junger), und daher ein gewöhnlicher Titel, den die Juden ihren Lehrern benlegten, Matth. 23, 8. 10.4. a. O.m. — Ehr. 5, 12, wurde ich genauer übersetzen:

Die

Die ihr solltet bennahe andre lehren kon-

Melchisedeck, Ebr. 5, 6. 7. 10. 11. 7, 1:21. (1 3. Mos. 14, 18:20. Ps. 110, 4.) Dieser merkwürdige Mann aus der altesten Geschichte verdient wohl in einem Worterbuch Dieser Art in einem besondern Artikel kenntlicher gemacht zu werden. Aber man hat ihn auch gleichsam nur immer im Profil gesehen, nur ber Auffens feite nach kennen lernen, wenn man fich begnügt einzelne dunkle Worte und Redarten in der von Paulus angestellten Bergleichung zu versteben oder andern verständlich zu machen. felbst zeigt ihn nur im Schattenriß; er führt die Bergleichung seiner Person mit Christo nicht aus, sondern entwirft sie nur; es sind alles mehr Winke, um den Schwächern unter den Juden: christen nicht anstößig zu werden und doch den denkendern Theil auf die Hauptsache aufmerksam zu machen; sie selbst läßt er mehr errathen. Go scheint mirs wenigstens. Denn er zeigt auch nur immer, daß er großer gewesen sen denn Maron, größer denn Abraham, feine Priester: wurde edler, vortreflicher als die Naronitische, seine Priesterschaft von ewiger Gultigkeit, (wel ches ich nachher erklären werde) und also auch Jesus in dem allen größer; ohne nun auch deute lich zu sagen, worinn sein priesterliches Umt bes standen, und was eigentlich ihn über den Ibras bam selbst erhoben habe. War dieser nicht auch ein Diener (f. Priefter) des allerhochsten Gots tes! Das ist mirs eben; das war Abraham nicht - nicht Diener, in dem Umfange, in welchem es Melchisedeck war — nicht, des allenhöchsten Bottes,

Gottes, wie Melchisedeck ihn kannte - Sier war mehr denn Abraham, wie Paulus felbst gefteht, aber frenlich nur andeutet. Das, dunkt mich, muß also von dem Ausleger erklart wer: den, dem daran gelegen ift, die Einsicht in das mabre Christenthum zu erleichtern, und Die Wurde des Stifters beffelben in Wergleichung mit dem Melchisedeck festzusegen. Der Ueber: seher und Erklarer einzelner Worte bat feine Pflicht gethan, wenn er dem Paulus im Deuts fchen fagen lagt 7, 1. ein Priefter D. i. Diener des höchsten Gottes - 3. ohne (levitischen). Dater, ohne (levitische) Mutter, ohne aus levis tischem Geschlecht zu seyn, ohne zu einer (Durch) Gefege) bestimmten Zeit fein priefterliches Leben ( feine Amtsverrichtungen ) angefangen - geens diget zu haben - und sein Priesterthum ift von ewiger Gultigkeit - 6. der, deffen gamilie nicht in den levitischen Geschlechtstafeln mit aufgeführt worden u. f. w. Dem Worterflarer mag dies genug fenn. Dem Ausleger ber in einem bogs matischen Buche vorkommenden Ideen muß es auffallen, daß die Benennung eines Priefters des Höchsten, genau zu reden nur ein einziges: mal im Al. T. vorkommt, und bemjenigen, dem fie bengelegt wird, fogar von dem Abraham, Diesem selbst so edlen Mann der alten Welt, mit Ehrerbietung begegnet wird; er wird also fichs zum Hauptgeschäfte machen nachzuforschen, wels chen Begriff man in den damaligen Zeiten mit Dieser Benennung verbunden habe; und da ich in diesem Fall mich befunden, so will ich nun so kurz als möglich das meinen Lesern mittheilen, was ich ben dieser Untersuchung berausgebracht habe. 30

3ch lege ben Porphyr zum Grunde, welcher In der Abhandlung von der Enthaltung vom Bleischeffen 2, 6. 49. nicht nur den Ausdruck Priefter des allerhochsten Gottes, einigemal braucht, sondern ihn auch erklart, und unter ans bern fagt: "Der Philosob und Priefter bes "bochsten Gottes enthält sich alles Fleischessens num fich in vollkommner innerer Reinigkeit Gott "ju naben - Wie ber Priefter einer Partifus "lairgottheit, die ihr zukommende Gebrauche, "Reinigungen u. dergl. kennet, so weiß auch ber "Priester bes bochsten Gottes genau, worinn Die Meinigung bestehe, durch welche man in Ge: "meinschaft mit Gott tritt — — Und wenn " die Priester geringerer Gottheiten sich und an: " bern eine genaue außerliche Reinigkeit zur "Pflicht machen, follte der Priefter des aller-"hochsten Gottes sich selbst zu einer Gruft von "Leichnamen machen, voll innrer Unreinigkeiten " (die er nemlich nach den vorhergehenden Be-"merkungen des Porphyre durch die mit seiner " Substanz vermischten Theilgen der Thiere in "sich gezogen) nach der Gemeinschaft mit dem " Dolltommenften ftreben!" Ebendafelbst 6. 34. fagt er von den Opfern - " bem bochften Gott "muß man nichts corperliches barbringen — "man verehrt ibn, wenn man fich richtige Wors "stellungen von ihm macht. Wir muffen uns "felbst ihm jum Opfer darbringen durch ihm abnliche Gefinnungen; und G. 61. ein reines "herz und eine von Leidenschaften frene Geele "ift Gott das Angenehmfte." Go braucht nun auch Untonin 3, 4. diesen Ausdruck und erklart ihn durch Diener; Jamblichus aber zwar ihn selbst selbst nicht, es gehört doch aber ohnstreitig hies her, wenn er im 18. und 20. k. de mysteriis den vernünftigen Gottesverehrer so beschreibt, daß er besonders im Geiste Gott diene ohne alle mas terielle und corperliche Zurüstungen, welches denn das höchste Priesterthum und daher auch

nur wenigen gegeben fen.

Man kann nun wohl nicht sagen Porphyr und Jamblich waren zu neu, um für das ein Zeugniß ablegen zu können, was man sich in den frühsten Zeiten ben einem Priester des Allerhoch: sten gedacht bat. Sie haben doch gewiß aus Derselben Quelle der altesten orientalischen Phi: losophie die Erklärung geschöpft, aus welcher Porphyr die Benennung selbst benbehalten, wenn auch gleich die Canale, durch welche sie von ihrem Ursprung an bis auf ihre Zeiten fort: geleitet worden, nicht weiter bekannt find. Man ftogt doch immer wieder auf dieselbe Denkungs: art in allen Ueberbleibseln der orientalischen Philosophie, zum Beweise einer allgemeinen So sagt Philo vom Melchisedeck im Quelle. 3. B. der Allegorien; er hatte erhabne wurdige Vorstellungen von Gott (wie Porphyr seinen ci: gentlichen Priester Gottes richtige Porstellun: gen zuscheibt) und im 4. B. der vermischten Schriften (Tapeten) S. 25. stellt er den wahren Priester Gottes als den vor, der reines Berzens und Wandels ift, ganz wie Porphyr und Namblich.

Vergleicht man nun hiermit den Melchisedeck, so erscheint derselbe in einem hellern Lichte. Er hat würdige Vorstellungen von dem wahren Gott, daß er nicht nur sein sondern auch des Abras bams

hams Gott sen, ob er gleich zu einem andern Wolke gehörte, und daß er über alle Wolker feine Segnungen verbreite; er ift voll menschenfreunde licher Gesinnungen, indem er nicht nur dem 20 Abraham mit Freundschaftsbezeugungen zuvor: Fonnt (welches man auch zum Theil für eine Folge der damals üblichen Gastfrenheit halten fonnte), sondern auch mit lebhafter Freude durch Gluckwanschungen (er fegnere ihn) an bem Siege Deffelben Theil nimmt; war eben fo friedliebend und machte fich nichts mit ben blutigen Bante: renen der benachbarten Fürsten zu schaffen; nahm i mar den Behnden vom Abraham, aber forderte ibn nicht eigennüßig; scheint endlich nichts mit Opfern zu thun gehabt zu haben, wenn gleich Philo in der zuerst angeführten Stelle ohne allen Beweis ihm ein Siegsopfer barbringen läßt; oder vielinehr er hat gewiß nichts damit zu thun gehabt; wenn man den Wink des Apostels, er bleibt ein Prieffer in Ewigteit, fo verfteht: fein Gottesdienst ift für alle Zeiten und Bolfer, und ju jeder Zeit und in jedem Bolke, der Gott an: genehmste, vor ihm allein gultige.

Nun will ich, eh ich zum Schluß komme, noch kurz sagen, wie ich mir die Gedankenrenhe des Paulus ben der Vergleichung Christus mit Melzchisedeck vorstelle. Ich halte mich überzeugt, daß alles, was der Apostel im Briefe an die Sträer von dem Tode Christi als einem Sündzopfer sagt, eine Idee sen, durch die er sich nach der Opfersucht, so zu reden, der jüdischgesinnten Christen immittelst gesügt, dis er sie zu wurdizgern Begrissen vom Christenthum erheben könnzte — zur Vollkommenheit — wie er es neunt

6, 1. (f. Borerinnerung zur britten Auflage). Da mußte er sich nun auch auf eine Bergleis chung des Maronitischen Priesterthums mit dem Priefterthum Chrifti einlaffen. Aber er thut es ungern, er fühlt die Schwierigkeit, er will fie so unschadlich machen als möglich und boch im= mer die Hauptsache, daß Jesus die edelste beste Gottesverehrung unter den Menschen habe ause breiten follen - Der vollkommenfte Lehrer und bas vollkommenfte Mufter berfelben gewesen fen - Diese Hauptsache will er doch auch immer burchscheinen laffen und dem Gedankenkreis der Lefer zugleich darftellen. Daber bat er kaum jene Bergleichung eingeleitet, taum mit einem Worte des Naron gedacht (4, 14:16, 5, 1:4.) so schaltet er die wurdigere, auf sicherern Aehns lichkeitsgrunden beruhende Bergleichung mit dem Melchisedeck ein, sühlt aber auch bald, wie übel man mit Menschen dran ift, die in der Res ligion an lauter Sinnlichkeiten kleben und die man boch gern zu mehr geistigen Begriffen erbes ben mochte, beklagt fich mit Warme über folche Beiftlosigkeit und ermabnt sie fenerlich zu einer ernsthaften Gemutheerhebung in mehrern Des rioden (5, 11 - 6, 1:20.); und so sich den Weg zu ihrem Bergen gebahnt, hebet er die Bergleichung mir Melchisedeck an (f. 7.) giebt aber, wie gesagt, nur Winke für die Berstandis gern, und lenkt endlich für die Schwächern wies der auf das Aaronitische Priesterthum ein. Aber diese Winke waren auch zureichend. bem er so offenbar dieses dem Melchisedeckischen nachsett, ja es fast berunterfett, und die Amts. wurde Christi der Melchisedeckischen gang gleich macht;

macht: was war nun Jesus als der oberste Pries fter bes allerhöchsten Gottes? was sollte er senn und was wollte er fenn? Gang was er felbft fagt, der Unbetung Gottes im Beift und in der Wahrs beit, einer vernünftigen, berglichen, thatigen Gots tesverehrung, Vorganger (6, 20.), dessen Mach= folger wie er in das inwendige des Vorhangs bineingeben konnten, ohne Furcht mit Freudigs keit fich im Geift Gott nabern; ber in geiftiger Bolltommenbeit erkannte, Opfer und Gaben waren nicht das, was Gott gefalle (es moge fie bringen wer da wolle, fondern Geborfam feines Willens ihm angenehm; der freylich fein Leben ließ für die Schaafe, wenn es darauf ankam, daß fie nicht zerstreut und von dem kaum anges fangenen reinern Gottesdienst wieder guruckge: schreckt murben; frenlich für seine damaligen Schüler und Bekenner fein Leben dabin gab, daß sie selbst amtstüchtiger wurden, und für alle feine Freunde nach ihnen, daß das Werk Gottes und des höhern Priesterthums auch dadurch ges fordert murde (3ob. 17, 19.).

So ist nun auch jeder weise und rechtschaffene Gottesverehrer in dem Maaße, in welchem er es ist, ein Priester des Jöchsten nach der Ordenung Welchisedeck, ein Diener Gottes, und was ich weiter davon am Schluß des Artikels Priesster gesagt habe.

War nun endlich das Abraham? Ich sage, nein! Denn einmal hatte doch auch er für einen solchen reinen Gottesdienst immer noch zu viel mit Opfern, außerlicher Beschneidung, zu thun, und sein Gott, war zwar der Höchste, wie Mel: Melchisedecks, aber er ward nicht so von ihm, wie vom Melchisedeck, als der Gott und Vater Aller gedacht.

Mensch. Hierben sind folgende Redarten zu

Der erste Mensch: der andre 1 Cor. 15, 47.

nemlich sener, der Mensch, wie er hier dem Leibe nach gestaltet ist; dieser, der Mensch, wie er in der künstigen Welt gestaltet senn wird. Und dies ist nun auch der irrdische — der himmlische v. 47.48.49. nur daß der irrdische genauer, nach dem Grundtert, der irrdene genannt werden sollte, nach eben der Unterscheidung die zwischen welchen ist.

Der alte Mensch, ist Rom. 6, 6. Eph. 4, 22. Col. 3, 9. die vormalige sündliche Lebensart der Juden und Henden nach der ersten Stelle, nach den benden andern aber, der Henden besonders; und also im Gegensaß der neue, das bestre recht:

Schafne Berhalten.

Der äußerliche Mensch, 2 Cor. 4, 16. die zeitlichen Limstände, in welchen sich der Apostel befand; der innerliche, die Gemüthsfassung. Der Sinn ist: obgleich unsre äußerlichen Um: stände immer schlechter werden, unsre Gefahren zunehmen, unsre Kräfte abnehmen ic. so wird doch unsre Gemüthsverfassung täglich herrlicher, unsre Frendigkeit und Hofnung immer stärker u. s. w. vergl. v. 8. 9. Doch kann man auch unter senen den Leib, und unter diesen die Seele überhaupt verstehen.

Der inwendige Mensch ist also hiermit nicht ganz einerlen, Rom. 7, 22. Eph. 3, 16. und bedeutet das erstemal die Vernunft, das zwente:

mal

mal christliche gute Gesinnungen: welches der verschiedene Zusammenhang der Rede deutlich macht. Auch die platonischen Philosophen pflegsten die Vernunft den innern Menschen zu nennen und ihm den sinnnlichen Theil entgegenzusesen, wie Porphyr von der Enthaltung, 4, 20.

Der naturliche Mensch, 1 Cor. 2, 14. der finnliche; dem unn der geistliche. Der vernünftis ge, Mensch entgegen gesetzt wird, so wie gleich nachher. Ueberhaupt aber scheint mit dem viers zehnten Berfe ein neuer Abschnitt anzugeben, so daß der Apostel, nachdem er seine Lebrart ge: rechtfertigt batte, fortfährt zu zeigen, wie ber Schüler beschaffen senn muffe, dem sie nuglich senn solle, daß der Uebergang in einer Umschreis bung senn wurde: "Aber frenlich kann dem ganz "Sinnlichen ein solcher Vortrag von folchent "Inhalt nicht gefallen. Es gehört schon ein "vernünftiges Vermögen bazu, ein grundliches "Urtheil darüber zu fällen; wer das hat, der "wird alles gehörig zu beurtheilen wiffen, und "sich an nichts kehren, was den Benfall jenes "zurückhält."

Menschensohn ist der Sprache nach gleichviel mit dem Menschenkind, welches Luther in der deutschen Uebersetzung des A. T. dasür gebraucht hat. Hier ist es nun merkwürdig, nicht nur, daß diese Benennung über 80 mal von Jesu in den Beschreibungen seines Lebens vorkömmt, sondern auch, daß er selbst sich nie anders nennt, und dagegen keiner seiner Boten, den einzigen Stephanus ausgenommen (der doch nicht ein: mal eigentlich darunter gerechnet werden kann)

Apostg.

Apostg. 7, 56. Mach dem judischen Sprachge: brauch ist Menschensohn so viel, als ein Mensch, und Daher lagt fich auch die Befremdung erkla: ren, die das Wolf außerte, Joh. 12, 34. weil es nemlich gewohnt war einen jeden Menschen darunter zu verstehen. Man muß also wohl sa: gen, daß es Jesus in einer ganz besondern Ab: ficht etwa für den Mamen Meffias habe braus chen wollen um damit die judische Sage zu wi: derlegen, daß niemand werde angeben konnen, woher der erwartete Messias eigentlich gekom= men sen Joh. 7, 27. Vermuthlich war dies auch nur die Meinung des Pobels und bes größten Theils unter demselben, daß also die Antwort der Schriftgelehrten Matth. 22, 42. damit gang wohl bestehen fann.

Mensch der Sünden, oder, des Unglaubens, (s. Sünde) 2 Thest. 2, 3. weiß ich nicht genauer zu erklären.

Mensch Gottes 2 Tim. 3, 17. und Gotres= mensch I Tim. 6, 11., ein Lehrer der Religion.

Menschlich, oder welches einerlen ist, menschlicher Weise reden, Rom. 6, 19. Gal. 3, 15. ein Gleich:

niß von menschlichen Dingen hernehmen.

Gal. 1, 11. bedeutet es, was von Menschen ersunden ist; 1 Cor. 10, 13. was Menschen ersträglich ist, wie es gleich erklärt wird; und 1 Cor. 9, 8. eine Sache mit Benspielen erläutern, die aber nichts beweisen; daß die Uebersezung wäre: "oder sind das bloße nicht zur Sache gehörige "Benspiele? Sagt nicht auch ze."

menschlicher Weise wandeln, nach Leidenschaf:

ten handeln, 1 Cor. 3, 3.

Jac.

Jac. 3, 15. übersetkt Luther das griechische Wort, welches er im Brief an die Cor. (s. Mensch) natürlich übersetzt hat, auch menschlich. Allein es sollte hier wie am anges. Ort durch sinntich gegeben werden. In der englischen Uebersetzung steht richtig sensual.

Milch, eigentlich Muttermilch) bedeutet in dem Sprachgebrauch Pauli, I Cor. 3, 2. Ebr. 5, 12.
13. die Ansangegründe der Religion; nach der Schreibart Petri aber 1 Brief 2, 2. und mit lautere verbunden, die reine, unverfälschte Relie

gion überhaupt.

Migbrauchen; 1 Cor. 7, 31. So übersett Lus ther ein Wort, welches diese Bedeutung haben kann, welches aber doch andre aus gleichen Sprachgrunden so verstehen, daß es ebenfalls nichts weiter als brauchen bedeute. Ich trete diesen ben, und denke überdies, daß der Apostel. wenn die Bedeutung des Misbrauche hier statt finden sollte, nicht hatte sagen konnen, wie man wortlich ubersetzen sollte — die diese Welt braus chen, als mißbrauchten sie derselben nicht — Luther, der diese Sarte gemerkt bat, überset daher, daß sie derselben nicht mißbrauchen, welches aber, so viel ich urtheilen kann, die griechie sche Redverbindung nicht leidet, wie denn auch dieselbe benm Philo in der Stelle, die Wetstein damit vergleicht, ganz anders ist. Weil denn die Lesart überhaupt verschieden ist, so konnte man vielleicht sagen, daß der Apostel selbst bens demal das einfache Zeitwort gebraucht habe. Die Uebersetzung würde also senn,

— die dieser Welt brauchen, als brauchten sie

derselben nicht —

und hiermit die vorhergehenden Gage in diesem Einen zum Beschluß zusammengefaßt werden, in Dem Sinn: "Ueberhaupt Die mit irdischen Din: gen zu thun haben, in Unsehung ihrer Berbin: Jungen, Freuden, Befige, Unternehmungen,

mals könnten sie auch das alles entbehren."

Eben so sollte 1 Cor. 9, 18. für mißbrauchen das einfache Wort brauchen in der Uebersetzung stehen, da sich kein Mißbrauch in dem denken laßt, was man die Frenheit hat zu thun und in der Maaße zu thun. Es mußte also heißen:

Ist das etwa meine Vergeltung, daß ich das Evangelium umsonst predige und mich ber Frenheit, die ich als Lehrer hatte, nicht bediene?

Miterbe, Rom. 8, 17. Eph. 3, 6. 1 Petr. 3, 7. deutlicher, ein Mitbesiger, Theilnehmer; f. Erbe. Dieses Wort hat in folgenden Stellen keinen besondern Nachdruck, und dient bloß zur Ausfüllung der Periode: Matth. 10, 16. 18, 2. 20. Marc. 9, 36. Luc. 2, 46, 4, 35, 5, 19. 8, 7. 10, 3. 21, 21. 24, 36. Joh. 1, 26. Apostg. 17, 22. Phil. 2, 15. Ebr. 2, 12. und einigemal in der Offenbarung. Luther hatte allezeit schlecht weg unter ihnen, sie u. dergl. überseten sollen, wie er auch einigemal gethan hat; Marc. 14, 60. Luc. 22, 27. 55. I Theff. 2, 7.

Mittler. So wird Moses Gal. 3, 19. (20.) ge: nannt, aus der gleich daben stehenden Ursache: Ein Mittler ist nicht Eines Mittler, läßt sich nicht benken, wo nur Eine Parthen ist. Mun ist Gott Liner (so sollte nemlich übersetzt werden, nicht, einig); es muste also noch eine Parthen senn, die mit Gott in keinem so guten Bernch: men stand, wie Abraham, dem die Berheisfung

geschehen war, und die also einen dazwischen kommenden Vergleich durchs Gesetz nothwendig machte — Dies alles, denke ich, muß man nach

bem Sinn des Apostels erganzen.

— zwischen Gott und den Menschen 1 Tim. 2, 5. heißt Jesus, als der, der den Menschen durch seine Aufopferung die Bürgschaft geleistet, daß Gott alle glücklich wissen wolle (v. 4.), ihr alls gemeiner Bater und Helser sen (v. 3.), und das gegen Gott sich verbürget hat, alle zum Erkenntsniß der Wahrheit zu leiten.

— des Neuen, eines bessern, Testaments Ebr. 8, 6. 9, 15. 12, 24. Auch hier behålt das Wort Mittler seine ordentliche Bedeutung eines Unterhändlers, indem Gott als der vorgestellt wird, der das Testament gemacht hat: s. dies

Wort.

Morgenstern 2 Petri 1, 19. die deutliche und

flare Erkenntniß der christlichen Lehre.

Mühselitz seyn, s. beladen; denn es geht eins wie das andre, und bendes aus gleichen Ursachen, auf die Juden. Doch könnte man deutlicher, ermüdet seyn, übersetzen, wie Luther schon selbst gethan hat, Joh. 4, 6.

Muthwille: 1 Cor. 13, 4. wurde ich, zur Unter:

scheidung des folgenden, überseten:

Die Liebe höhnet (verspottet) nicht; was Luther giebt, die Liebe treibet nicht Wuths willen.

## M.

Macht, wird, wie das Wort Finsterniß, bildlich von dem gebraucht, was den Zustand des Mens Ichen schen traurig und unglücklich macht, und bedeus tet also Rom. 13, 12. die Zeit, welche die romis schen Christen vorher als Henden zugebracht hats ten, und 1 Thest. 5, 5. eben dieselbe, oder die Unwissenheit und Lasterhaftigkeit überhaupt. In der ersten Stelle muß man wenigstens die Idee der Zeit mit in die Erklärung hineinziehen, weil es die ganze Vergleichung ersodert: s. Dieb.

Mabe sern, Eph. 2, 13. ein Mitglied der christlischen Gemeine senn; v. 17. gewesen seyn, ein Jude der Herkunft nach senn, im Gegensaß der Fennen, d. i. Henden, und bendes in Beziehung auf das Christenthum, welches jenen zuerst war

geprediget worden.

Maine Das griechische Wort, welches mit dies sem in unster Uebersetzung ausgedrückt wird, hat, besonders nach dem hebräischen Sprachgebrauch, mehr als eine Bedeutung, wornach denn die Uebersetzung selbst berichtiget werden muß. Am bequemsten könnte man sie so ordnen:

Der Mensch; Mamen, Menschen; Apostg.

1, 15. 4, 12. (f. Seil) Offenb. 3. 4.

Die Person selbst, von der die Rede ist: Da: her ist der Name Gottes, Go't selbst, Matth. 6, 9. Luc. 11, 2. Joh. 17, 6. 26. Rom. 2, 24. 1 Lim. 6, 1. den Namen des Jerrn anrusen, ihn bekennen, ein Christ senn oder werden (s. ansuser) Apostg. 2, 21. 9, 14. 21. 22, 16. Rom. 10, 13. 1 Cor. 1, 2. 2 Tim. 2, 19. (wer ein Christ heißt); an den Namen Jesu glauben, der Glaube an seinen Namen, ihn und seine Lehre annehmen, sein Bekenntniß; Joh. 1, 12. 2, 23. 3, 18. 1 Joh. 3, 23. 5, 13. (woben zu merken, daß diese Redart zu dem eignen Sprachges brauch

brauch Johannis gehört); ben Namen eines ans dern verkündigen, ihn selbst, Ebr. 2, 12. seinen Namen bekennen, ihn selbst, 13, 15. Offenb. 3, 5. (8.) durch eines Namen gerecht, oder, selig werden, durch ihn Apostg. 4, 12. 10, 43. I Cor. 6, 11. auf eines Namen hoffen, auf ihn selbst Matth. 12, 21. den Namen Jesu predigen, ihn selbst, Apostg. 9, 27. 28. — Joh. 2, 23. hatte Luther in der ersten Ausgabe v. J. 22. schon richtiger übersetzt an ihn, für an seinen Namen.

Das Bekenntniß Matth. 10, 22. 18, 20. (als meine Bekenner) 19, 29. Marc. 13, 13. Luc. 21, 12. 17. Joh. 17, 11. 12. Apostg. 9, 15. 16. 15, 14. 17. (die mich bekennen, sollte übersetzt werden) 26. 21, 13. 26, 9. 1 Cor. 1, 10. (bey eurem christlichen Religionsbekenutniß, würde ich übersetzen) Eph. 5, 20. Col. 3, 17. (als Beken: ner Jesu Christi) 1 Petr. 4, 14. 3 Joh. v. 7. Offenb. 2, 3. 13. Hiernach heißt nun auf den Tamen eines andern taufen, auf sein Bekenntnißtausen. Matth. 28, 19. Apostg. 2, 38. 8, 16. 10, 48. 19, 5. 1 Cor. 1, 13. 15. und allezeit sollte für in dem Namen, auf den Namen, überssetzt sent.

Der Befehl, die Vollmacht; und also, in Jesmands Namen etwas thun, es als sein Bevollmächtigter, an seiner statt, thun: Matth. 7, 22. 10, 41. 42. 21, 9. Marc. 11, 9. 10. Luc. 13, 35. (der da kömmt im Namen des Herrn, kurz, der Bevollmächtigte, Gesandte Gottes) Marc. 9, 37. (wer ein solches Kind, als mein Bevollmächtigter, aufnimmt) 38. 39. 41. 16, 17. Luc. 9, 48. 49. 10, 17. 24, 47. Joh. 5, 43. (ich bin als ein Bevollmächtigter meines Vaters ge:

fom:

kommen — wenn aber einer, der sich diese Wollmacht nimmt ze.) 14, 13. 14. 26. 15, 16. 16, 23. 24. 26. (f. beten) Apostg. 3, 6. (das gebe ich dir, als der Bevollmächtigte Jesu) 4, 7. (wer hat euch die Vollmacht dazu gegeben?) 10. 18. 5, 28. 40. 16, 18. Rom. 1, 5. — 1 Cor. I, 10. founte nemlich, nach dieser Bedeutung, auch so viel beißen, als, ich ermahne euch, als Bevollmächrigter Jesu Christi, als sein Apostel) 2 Thess. 3. 6. — 2 Cor. 5, 20. verwechselt Paulus selbst das ihm sonst gewöhnlichere im Mamen Chrifti, mit, an Chriftus ftatt.

Die Wurde, das Unsehen: Phil. 2, 9. 10. Ebr. 1,4. (eine um so bobere Wurde hat er vor ihnen erlangt; und diese Stelle beweist zugleich den gleichen Sprachgebrauch in dem Schreiben an die Philipper, f. anbeten). Go follte nun auch Eph. 1, 21. eigentlich übersett werden; - Gewalt, Macht, Herrschaft, und alle andre Würden, die gedacht werden konnen — Ich benke aber, daß man noch dieselbe Bedeutung Matth. 24, 5. Marc. 13, 6. Luc. 21, 8. ans nehmen und jedesmal überseßen könnte — viel werden fommen, sich meine Wurde zueignen und sagen ze.

Der Ruf, das Gericht, (in welcher Bedeut tung es auch den übrigen griechischen Schrift: stellern nicht unbekannt ist) Offenb. 3, 1. — Du stehst in dem Auf, daß du lebest ic. Marc. 6, 14. — Denn sein Ruf hatte sich schon ausgebreitet — ob man gleich auch in dieser Stelle das eigentliche Mame benbehalten kann, In den Schriften des Al. T. kommt es in dieser Bedeut tung am baufigsten vor; z. E. Ps. 48, 11.

Wie

Wie dein Auf, so geht auch dein Lob bis an der Welt Ende.

Marr. Marren: Dafür sollte in der Uebersetzung billig das gelindere Chor, Thoren stehen: Luc. 11, 40. 12, 20. 2 Cor. 16, 19. Luther hat selbst thöricht einigemal vorgezogen, Rom. 2, 20. 2 Cor. 11, 16. 1 Petr. 2, 15.

Marrentheiding f. Scherze.

Matur. Von Matur ist mir Rom. 2, 14. so viel, als, aus eignen Untrieb, in welcher Bedentung es ben den griechischen Schriftstellern sehr oft vorkommt; v. 27. wurde ich übersegen, der nach seiner irrdischen Berkunft, der Ration nach, ein Bende ist; so wie gegenseitig Gal. 2, 15. die wir nach unfrer irrdifchen Bertunft, ber Mation nach, Juden find. Und eben diese Erklarung scheint mir auch Eph. 2, 3. Die bequemste, und die Uebersetzung zu senn: Wir (Juden) waren also (vermoge der unter uns eben so gut herr: schenden Lasterhaftigkeit) nach unsrer irrdischen Berkunft, der Mation nach, eben fo gut ftraf: wurdig (f. Rinder), als die übrigen (die Ben: Der Apostel will nemlich bas judische Worurtheil miderlegen, als ob ein gebohrner Jus de eben deswegen schon einen Vorzug der Beis ligkeit vor dem Senden habe; und dies thut er, indem er fagt, da wir gewandelt haben, wie die henden, mas kann da die außerliche Geburt zur vorzüglichen innerlichen Würdigkeit bentragen? Wir waren so gut, in Ansehung unfrer Lebens, art, eine Zornswurdige Mation, wie die Hens den. So wie aber dieser Sprachgebrauch das eigne Zeugniß des Apostels im Briefe an Die Galater vor sich hat, so bestätigt ihn auch Jose-

phus, wenn er in den judischen Alterthamern XI. 6, 5. von dem haman sagt, er sen von Matur (vermoge eines Nationalhasses) ein Feind der Juden gewesen, weil seine Landesleute, die Amalekiter, von ihnen vertrieben worden; und ganz so sagt Philo in der Machricht von der Gefand: schaft an den Cajus - Alle Volker sind von Mas inr, vermoge eines Mationalhaffes, Seinde det Juden. Gal. 4, 8. kann es eben diese Bedeutung haben - die ihrer Sertunft nach, als sterb: liche Menschen, nicht Götter sind. ich auch nicht dagegen senn, wenn andre es für richtiger halten das Wort im Briefe an die Epheser, von der Gemuthebeschaffenheit, Sinnesart (indole animi) zu verstehen, wie es auch Die guten Griechen brauchen.

I Cor. 11, 14. kann wohl auch die gemeinere Bedentung, nach welcher, natürliches Gefühl des Unständigen und Unanständigen schlechtweg die Natur genannt wird, beybehalten werden, sobald man nur den allgemeinen Erfahrungssützu Hülfe nimmt, daß jenes unter verschiedenen Völkern auch verschieden senn kann. Plato leiztet in einem ähnlichen Fall das aus dem ungesschriebenen Gesez her, was Paulus die Natur nennt, beym Laertius im dritten Buch, im 68. Abschnitt; wenn er sagt: es sen durch das ungesschriebene Gesetz den Männern verboten, in weibe licher Cleidung zu gehen.

licher Kleidung zu gehen.

Weschliche Matur Jac. 3, 7. menschliches Geschlecht. Natürlich; s. Leib, Mensch, menschlich.

Mazarener wurden die Christen von den Juden genannt Apostg. 24, 5.

Meh=

Mehmen geht in der von Jesu selbst benm Abends mal gebrauchten Darreichungsformel darauf, daß ein jeder sich Brodt und Wein eigenhändig nahm.

an sich, ist so viel, als helfen, bepfteben Ebr.

2, 17. f. Same.

Meheneinkommen Rom. 5, 20. dazwischenkom: men, ohne den Nebenbegriff einer geheimen Einzschleichung, in welchem Verstande die Griechen, wenn gleich nicht immer, noch ausdrücklich ein Wort von dieser Bedeutung benfügen z. E. Lucian in dem Gespräch Timon.

Meu; f. Gebot, Mensch, Testament.

Tothdurft; s. erfüllen. Col. 2, 23. Mothburft des fleisches, wie Luther übersetzt, ist das Uesbermaaß fleischlicher Begierden, und was er übersetzt, keine Khre thun, heißt eigentlicht, keinen Werth haben, daß die eigentliche Ueberssetzung wäre: welche Dinge doch nichts helsen gegen das Uebermaaß fleischlicher Begierden; s. Khre, und den Melian in den vermischten Geschichten 9, 26.

Apostg. 6. 3. ist es von der Armenpstege, hin: gegen Phil. 2, 25. dergl. 4, 10 ff. besonders 16, von dem Allmosen, der Bensteuer selbst, zu verzstehen — Bedürfniß könnte man in der Ueber: setzung nach unserm neuesten Sprachgebrauch

fagen — und Phil. 4, 19.

Gott schenke euch ein reichliches Auskommen. Nöthigen; besser überreden Luc. 14, 23. vergl.

Apostg. 16, 15. Tüchtern seyn ist im moralischen Verstande so viel, als, von keiner herrschenden Leidenschaft so bes thort werden, daß man außer Stand gesetzt wür: de, seine Ausmerksamkeit jedesmal auf die Erweisung seiner Obliegenheiten zu richten: 1 Cor.
15, 34. I Thest. 5, 6. 8. I Petr. 1, 13. 4, 8.
5, 8. 2 Tim. 2, 26. Von Lehrern gesagt, 2 Tim.
4, 5. schließt es, nach dieser allgemeinen Erklärung, den Fleiß, die Treue und die Klugheit im Amte in sich.

## D.

Oben. Von oben herab, Joh. 19, 11. muß man wegen des Zusammenhangs entweder mit Hrn. D. Semler von der jüdischen Obrigkeit, die Jessim den Pilatus überantwortet hatte, oder von dem Kanser selbst verstehen, der diesen zum Statts halter verordnet hatte. Sollte der Sinn senn: du hättest keine Gewalt über mich, wenn sie dir nicht von Gott gegeben wäre — was ists für eine Folge? darum haben die größere Verschulzdung auf sich, die mich dir überliesert haben.

Obrigkeit. Das Wort, welches Luther gemeisniglich so übersetzt, ist von allgemeiner Bedeut tung. Nur dann, wann die Wörter Ferrschaft (1 Cor. 15, 24.), Fürstenthümer oder Fürsten, (Col. 1, 16. Tit. 3, 1.) vorhergehen, sind Unter-

obrigkeiten, zu versteben.

Obrigkeit, die Gewalt bat; sollte richtiger überseit sein Rom. 13, 1. die vorgesenze Obrigkeit; so wie das im Grundtert abnliche alle Obrigkeit I Tim. 2, 2. alle Vorgesenze, welche Stelle zum Beweis dienet, daß das griechische Wort, welches ich Vorgesetzte übersetz, nicht allezeit die höchste Obrigkeit bedeutet, und daher sagt der Apostel auch nachher schlechtweg Obrigkeit.

Ober=

Oberster. I Petr. 2, 13. sollte dafür der Alus: druck, idchfte Obrigkeit, in der Ueberfegung ge= wählt senn. In den Evangelisten und der Apos stelgeschichte werden allezeit, nach unsrer Art zu reben, judifche Ratheberren, und wenn es über: haupt unfre, eure Obersten, Obersten des Volks beißt, der ganze judische Senat darunter ver-Es sollte also z. E. Luc. 24, 20. ges standen. nauer übersetzt werden, wie ihn unfre Soben= priester und Obrigkeit (nemlich die Rathsglieder) überantwortet baben. Meltefte und Schriftgelehrte davon unterschieden werden, wie Apostg. 4, 5. 8. so konnen gang wohl unter jenen vorzugsweise die gleichfolgen: ben verstanden werden: siehe Melteste.

Oberste der Schule; Marc. 5, 22. 35. 36. 38. Luc. 8, 41, 49. 13, 14. Apostg. 13, 15. 18, 8. 18. waren auch Mitglieder des hohen Raths,, die, nach unster Art zu reden, die Schulaufsicht hatten: s. Schulc.

Oberste der Welt I Cor. 2, 6. vergl. 8. die jüdische Obrigkeit; welches die älteste Erklärung ist; wie des Clemens v. Alexandrien im 5. B. der vermischten Werke S. 659.

Wel; f. falben.

Offenbar. Offenbar seyn wollen, in öffentlichen Unsehen leben wollen; Joh. 7, 4.

Offenbaren. In dem griechischen Text sind es verschiedne Wörter von verschiedener Bedeutung, für die Luther dies einzige Wort braucht; und man muß sie daher hin und wieder genauer übersehen.

Am rechten Orte steht es Marc. 16, 14. Joh. 21, 1. 14. und so wird es auch, wie ich denke, von Gott, in der Personlichkeit des Bas ters genommen (wenn anders die Lesart richtig ist), 1 Tim. 3, 16. — Gott hat sich geoffenbas ret durch Christum, will der Apostel sagen, und nennt dafür das fleisch, um die mahre Mensche heit Jesu anzuzeigen — das in muß hier durch überseßt werden, wie gleich nachher im Beift, nemtich durchs Evangelium (f. Geift, rechtfertis gen), und Gal. 1, 16. in mir, durch mich. Der Sache nach erklart, es Johannes 1, 18. und Jesus Matth. 11, 27. Joh. 12, 45. 17, 6. Es hindert auch nichts, das lette, aufgenommen in die Ferrlichkeit eben sowohl vom Vater zu verstehen; da es auch sehr gut den Sinn haben kann, er ist weit und breit verherrlichet worden, und ohnehin die Worte nicht so bequem von der himmelfahrt Jeju verstanden werden konnen, da das - er ift verkündiget worden den Bens den — noch vorhergebt.

Joh. 14, 21. ist es so viel, als, sich einem ans dern näher zu erkennen geben, und 2 Buch Mos. 33, 12. im Grundtert mit der griechischen Ueber: seszung daben zu vergleichen. Das Ganze entshält die Versicherung, daß Jesus seinen aufrichtigen Freunden auch immer größere Religionszeinsichten verleihen wolle.

Matth. 10, 26. 11, 25. 27. 16, 17. Luc. 10, 21. 22. Joh. 12, 38. 17, 6. 1 Cor. 2, 10. Gal. 1, 16. 3, 23. Eph. 3, 5. Phil. 3, 15. bedeutet es lehren, bekannt machen; Luc. 2, 35. 2 Thest. 2, 3. 6. 8. entdecken; Nom. 8, 18. 1 Petr. 5, 1. siche

5.000

sichtbar werden. Won 1 Cor. 14, 25. siebe

Offenbarung. Die Stellen, in welchen Paulus von der ihm geschehenen Offenbarung, oder er und die übrigen Apostel von der Offenbarung Jesu Christi reden, find eben keiner Schwierige feit in ber Erklarung unterworfen; aber um fo ftreitiger ift der Sinn des Worts 1 Cor. 14, 6. 26. 30. Es kann nun nicht einerlen mit Weis fagung senn, da der Apostel bendes ausbrücklich unterscheidet, und es ift mir daber in Bergleis dung mit Eph. 1, 17. und Luc. 2, 32. nach dem Grundtert (wo das Wort Offenbarung von bem guten Religiosbekenntniß überhaupt gebraucht wird | febr wahrscheinlich, daß damit ein jeder berfällige gute Gedanke, eine Ginsicht in Die Religion, Die sich dem Gemuth ohne Bors bereitung in voller Klarbeit darftellt, gemeint So ift mir wenigstens alles verständlich: Der Apostel wird hiernach im 6. v. sagen wollen: "Was kann es euch helfen, wenn ich zu euch " kame, und noch so viel und so lang in einer euch "unverständlichen Sprache redete? wenn ich "nicht wirklich zu euch rede, d. i. euch verständ: "lich; es sen nun entweder ein mir gleich benfals "lender gute Gedanke, oder eine bobere Reli: "gionseinsicht. oder eine rubrende Vorstellung - " (fiebe Weissagung), oder sonst ein gemeiner "nühlicher Unterricht." — So auch v. 26. "Wenn ihr zusammenkommt, und nun' ein jeder netwas anzubringen hat, der eine einen Pfalm "- noch ein andrer einen guten Gedanken, -" so muffe das alles zum Rugen der ganzen Ge-"meine geschehen zc." In sofern nun diese plog: licine

liche Erleuchtung auch von einem stärkern Unstrieb zur Mittheilung derselben an andre begleistet wurde, und derjenige, der diesen Antrieb ben sich sühlte, dem, der schon redete, oft ins Wort siel, so verbindet der Apostel Offenbarung mit Weissagung im 30. v. und nimmt daher Anlaß,

diesen Uebelstand zu verweisen.

Ohne. Ohne Gott in der Welt leben, Gph. 2, 12. konnte allerdings beißen ein Abgotter, Unglaus biger senn. Da indeß der Apostel hier nicht von der Verschuldung der Henden, sondern ih: ren ehemaligen außerlichen Unterscheidungen von den Inden redet, und also ihnen nicht sowohl Vorwürfe machen, als vielmehr sie an ihren weiten Abstand von jenen erinnern will z so ware ich geneigt, es von der so scheinenden Burud's senung andrer Volker in dem Wohlgefallen Gots tes zu verstehen. Go thut er keinem Dolk, fagte der Jude, noch läßer sie wiffen seine Rechte, Ds. 147, 20. Wohl dem Dolt, def der gerr ein Gott ift! 144, 15. und Paulus, du rahmest dich Bottes, Rom. 2, 17. vergl. Joh. 8, 54. Bott allein der Juden Gott? 3, 29.

So ist gleich vorher, ohne Christo seyn, wie es mir scheint, so viel, als, kein Nachkomme Abrahams seyn, aus dessen Geschlecht der Messias herkommen sollte. Es wäre also die Steiges rung: Rein Nachkomme Abrahams seyn (ohne Christo) kein israelitischer Bürger; keine unter göttlicher Autorität verordnete gottesdienstliche Gebräuche haben (fremd son von den mit bessondern Verheissungen verbundnen Bündnissen); keine Kosnung (des Messias) haben; von Gott

ganz verworfen seyn.

Opfer

Opfer, opfern. Weil die ganze Absicht der Lehre Jesu darauf ging, eine herzliche und aufs Gute gerichtete Verehrung Gottes mit Aushebung als Ier Opfer einzusühren, so wird besonders den Juden, denen ihr Opferdienst so sehr am Herzen lag, zu ihrer Beruhigung der Tod Jesu, als ein Opfer, das er auf einmal und sür alle vollendet habe Eph. 5, 2. Ebr. 7, 27. 9, 26. (11. st.) 28. 10, 12. 26. und zu ihrer Selbsibesserung das beständige gottgefällige Verhalten, als das Opfer vorgestellt, welches sie alle Tage, aller Orten, und in allen Umständen Gott darbringen sollten, Röm. 12, 1. Ebr. 13, 15. 16. Matth. 9, 13. 12, 7.

Man wird hieraus Einmal am besten beur: theilen können, warum Jesus selbst seinen Tod nie ein Opfer genannt hat. Ich denke nemlich, er habe dazu keine Veranlassung gehabt, da er in seinem Unterricht offenbar noch nicht so weit gekommen war, den Juden noch keine allges meine und klare Erdsnung von Abschaffung des Opferdienstes gethan und also auch nicht nothig

hatte, sie mit dem Erfaß zu troften.

Zwentens läßt sich daraus begreifen, warum sein Tod nicht nur mit jenen Sündopfern, sons dern auch mit der Schlachtung des Osterlams mes und allen andern trocknen Gaben und Dars bringungen verglichen wird, Eph. 5, 2. (Gabe und Opfer) I Cor. 5, 7. Denn da der ganze außerliche Gottesdienst der Juden abgeschaft werden sollte, so gehörte es zu ihrer vollständis gen Beruhigung zu wissen, daß das älles durch den Einen Jesum einmal für allemal für sie ges schehen sen.

V a

Ende

Endlich ist es eben so wenig schwer einzusehen, wie doch der Apostel Ebr. 10, 5. 8. ihn selbst so schlechtweg redend einsühren können, Opfer und Gaben — gefallen dir nicht? und warum er in der Anwendung der Worte — den Leib hast du mir zubereitet, nur das, Leib, v. 10. aber nicht das zubereiten, zu derselben gezogen.

Ungenehmes Opfer Phil. 4, 18. ist das fren: willige Geschenk, welches die Philipper Paulo

überschieft hatten, v. 10. 17.

Das Evangelium opfern, es verkündigen;

Rom. 15, 16.

Beopfert werden, 2 Tim. 4, 6. Phil. 2, 17. Das griechische Wort ist bergenommen von den Trankopfern und besonders in der letten Stelle eine fortgefeste Bergleichung. Die Henden waren gleichsam das Schlachtopfer, welches Gott dargebracht wurde; indem nun Paulus darüber seine Krafte zusetzte, vergleicht er sich mit dem Bein, welcher auf das Schlachtopfer gegoffen wurde 4. B. Mof. 15. Man mußte alfo, um diese Wergleichung in der Uebersetzung merklich zu machen, etwa sagen: ob ich gleich über dem Opfer eures Glaubens zum Trankopfer werde: und das heißt denn ohne Bild: ob ich gleich über eure Bubereitung jum Chriftenthum meine Krafte verzehre.

Ort, unterste Derter der Erde; f. Erde.

Ostern halten, 1 Cor. 5, 8. christlich leben: s.

P.

Paradies; Luc. 23, 43. 2 Cor. 12, 4. Es ist aus: gemacht, daß die Juden unter dem Paradies und

und dem Schoos Abrahams bennahe einerlen Zustand der Glückseligkeit nach dem Tode versstanden. Aber daben ist es mir auch sehr wahrt scheinlich, daß wenigstens die Pharisäer sich den Ort daben dachten, an welchem die Frommen dis zum Einbruch des tausendjährigen Reichs sich aushielten. Man mag indeß eine Erklärung annehmen welche man will, so war es für den Schächer allezeit eine Versicherung seiner nahen höhern Glückseligkeit.

Derrus, ein Feld; f. Sele.

Pfahl ins Fleisch, besser, Dorn im Fleisch, 2 Cor. 12, 7. s. Engel des Sarans. Mimmt man die ben diesem Ausdruck gemuthmaßte Krankheit an, so wird man eben keine Erläuterung brauchen, wie der Apostel sie mit stechenden und brennens den Dornen und Disteln vergleichen konnte. So vergleicht Hiob seine Krankheit mit den Pfeilen des Allmächtigen, 6, 4.

Pfand; Angeld, und dies bildlich für Versicherung 2 Cor. 1, 22. 5, 5. Eph. 1, 14. Der Geist, den der Apostel so beschreibt, sind kindliche, freudige Gesinnungen, welches auch der Zusaß, in unsre Zerzen, in der ersten Stelle, und das gleichfolz gende, wir sind getrost, in der zweyten deutlich macht: s. Geist.

Pfeile; feurige Eph. 6, 16. Es ist bekannt, daß die Alten sich der Pfeile im Kriege bedienten, und zuweilen noch brennende Materien hinzus sügten. Darauf sieht also der Apostel, und vers gleicht damit, wie es mir scheint, die Lästerungen und Verfolgungen der damaligen Feinde des Christenthums.

21a 2

Dfois

- Pfeiler. Man mag dieses Wort 1 Tim. 3, 15. auf die gleich vorhergehende Meldung der Familie Gottes, der Kirche, als eine fernere Beschreibung derselben, oder auf den folgenden Lehrsatziehen; so ist bendes gleich verständlich. Ich selbst weiß nicht, welches ich vorziehen soll.
- Pseger. Das Wort hat Gal. 4, 2 wie das vors hergehende Vormund seine Beziehung auf die damaligen Sitten, da der Vater seine noch unserzogenen Kinder der Aussicht und Jucht eines Knechts übergab, so lange, als er es für nothig hielt, welches hier die bestimmte Zeit ist. Ich würde also unser Einrichtung gemäßer überssehen er ist unter den Aussehern und Lehrmeistern wenn nicht auf diese Weise der Grund, warum zwischen einem noch unerzognen Kinde und Knechte kein Unterschied sen, unsichts bar würde; und daher muß man wohl für Pflesger lieber Saushosmeister seizen.

Jütte wird Jesus Ebr. 8, 2. genannt; und da unter jenen die Religion, unter diesen die Kirche verstanden wird; so ist jenes so viel, als, Lehrer der Religion, dieses Jaupt der Kirche. Das griechische Wort, welches Luther Pfleger über: sest, bedeutet jeden, der ein gewisses Geschäfte zu besorgen hat, und so wird auch von den Levisten 1 Cor. 9, 13. Ebr. 13, 10. das Zeitwort, pflegen, d. i. warten, besorgen, gebraucht.

Pflanzen, verkündigen, Jac. 1, 21. (welches un: ter euch verkündiget worden).

Gepflanzt werden zu gleichem Tode, Kom. 6, 5. Jesu im Grabe, als Täusling unter dem Was Wasser, in Absicht auf seinen Tod ahnlich wers den; s. begraben, gleich.

Pforte bedeutet Matth. 7, 13. 14. (Luc. 13, 23.)
(mit Zuziehung des Worts Leben aus dem folzgenden, als wenn es, Pforte des Lebens, hieße) die Erlangung der Glückseligkeit, als keine so leichte Sache; so wie Weg die Lebensart, die des Besißes derselben versichert; s. breit, Weg.

Pforten der Bolle, Matth. 16, 18. Es ift schon ben Solle erinnert worden, daß nach einer febr alten Vorstellungsatt des Aufenthalts nach dem Tode, derselbe als ein großes unterirdisches Behaltniß gedacht murde, als ein Zaus, wie benm homer; und diesem nun auch große weite Gin= gange zugeschrieben wurden. Daher hieß zu den Pforten der Solle eingehen Jes. 38, 10. vergl. Buch der Weisheit 16, 13. so viel als sterben; sich den Pforten der Höllen, oder auch des Todes Ps. 107, 18. nähern, wie Luther daselbst febr gut übersett, todkrank werden. Wenn nun Jesus von seiner ganzen Gemeine versichert, sie werde von den Pforten der Höllen nicht aufgerieben werden, so kann das, wie gesagt, keinen andern Sinn haben, als, sie werde nicht aussterben; wenn von Zeit zu Zeit noch fo viele auch durch gewaltsame Hinrichtungen der Verfolger zu denfelben eingeben muften, so wurden doch immer noch genug übrig bleiben.

Pharisaer. Es gehört zum richtigern Verstande vieler Umstände in der Lebensgeschichte Christi, zu wissen, daß die Pharisaer die ansehnlichste Kirchenparthen unter den damaligen Juden ausmachten, ihre sogenannten rechtgläubigen Lehrer Aa 3

waren, den größten Anhang unter dem Bolke, wie das meiste Ansehen im Senat hatten, die Schriftgelehrten oder richtiger Rechtsgelehrten der damaligen Zeit zugleich waren, den untersscheidenden Lehrsaß von einem tausendjährigen Reich, welches der Messias in seiner Zukunft aufrichten werde, behaupteten, und übrigens die größten Verderber der reinen Sittenlehre waren, an deren Stelle sie bloß äußerliche Förmlichkeisten behm Essen, Trinken, Fasten, Waschen

u. f. w. vorschrieben. -

Mach dieser Anmerkung ist es beutlich, war um z. E. Paulus fagt, er konne fich, wenn er wolle, viel darauf zu gute thun, daß er ein Phas risaer gewesen, Phil. 3, 5.; warum bende Phas rister unb Schriftgelehrten oft zusammen ges nannt, aber doch auch noch von einander unters schieden werden Matth. 22, 34. 35., weil nems lich zwar alle Schriftgelehrten von der pharisai: schen Secte maren, aber nicht eben sowohl alle Pharisaer Rechtsverständige; ferner, in wels chem Berstande Jesus sage, sie sagen auf Mo: sis Stuhl Matth. 23, 2., in sofern sie nemlich bas mosaische Recht besonders trieben; wie, noch weiter, die Sadducker Matth. 22, 23. ff. ben nach unsern Erkenntnissen sehr geringscheis nenden Zweifel gegen die Auferstehung machen konnten; — weil sie nemlich Jesum für einen Pharisaer hielten, und der Zweifel gegen diese und ihre Behauptung von einem taufendjahrigen Reiche, in welchem alles irrdisch zugeben werde, gerichtet, schon treffender mar - endlich, mas Die Junger eigentlich benm irrdischen Reiche des Messias dachten, die Mutter der Kinder Zebedai mit mit ihrer Bitte sagen wollte, und wie gerecht tie Vorwürfe waren, die Jesus den Pharisäern so oft machte: s. Sauerteig, Schriftgelehrter.

Philosophie. Col. 2, 8. Ich sollte mennen, daß man nach einer bekannten Einkleidung der Rede, das folgende, lose Verführung, (eitles Geschwäß) mit dem Wort Philosophie in der Uebersetzung sogleich verbinden könnte, — durch eine aus lauter eitlem Geschwäße Insammengesetzte Philosophie — Es gehört wenigstens dies allezeit zur Erklä:

rung: f. Sagungen, Welt:

Es ist aber nicht sowohl die Philosophie der Griechen, als vielmehr das pharisaische Juden: thum gemeint. Denn einmal schränkt ber Apo: stel das Wort gleich selbst hierauf ein, durch den Zusaß Menschenlehre (eigentlich Menschenge= bote), Sagungen der Welt; und dann war es besonders den alexandrinischen Juden, die unter ben Griechen lebten, eigen, um dieser willen ihre Religion Philosophie ju nennen. G. z. E. ben Philo in dem Buche von der Gefandschaft an den Cajus, und den Josephus im 1. Buch gegen den Appion S. 10. Die wahre unsectirische Philosophie hat der Apostel gewiß eben so wenig verwerfen wollen, als die geläuterte Vernunft. Man kann hierüber ein sehr richtiges Urtheil des Clemens v. Allerandr. nachlesen im 1. Buch ber vermischten Schriften §. 2. 5.

Plappern Matth. 6, 7. wird durch das gleich folz gende viele Worte machen erklärt, und schließt die oftern Wiederholungen derselben Worte mit in sich, wovor im Buch Sirach 7, 15. gewarnt wird; denn es sollte nach dem Grundtert heißen, Aa 4 und und wenn du betest, so wiederhole nicht einmal über das andre dieselben Worte. Man kann hiermit auch Matth. 23, 13. vergleichen, die Sache selbst aber sich am besten aus der so kurzen als gedankenvollen und herzlichen Sprache des Gebets Jesu erläutern.

Pochen, Tit. 1, 7. ein Schläger senn.

Predigen, Predigt, Prediger, ist gleichgeltend mit unsern Lehren, Lehre, Lehrer — Mur sollte Apostg. 2, 4. schlechtweg, sie redeten mit ze. übers setzt senn; s. Jünger.

Christum predigen, d. i. sein Evangelium verkündigen; so wie Predigt von Christo I Cor. I, 6. die ganze christliche Lehre; s. Christus.

Predigen, es sey zur rechten Zeit oder zur Uns zeit 2 Tim. 4, 2. die Wahrheit lehren, es sen

den Menschen gelegen oder nicht.

Predigen die Verdammniß — die Gerechtigs keit 2 Cor. 3, 9. siehe Umt. — die Versöhnung: siehe ebendaselbst und Versöhnung.

Wort der Predigt Ebr. 4, 2., eigentlich das

gehörte Wort; f. Wort.

Preisen, Rom. 3, 5. verherrlichen, Gelegenheit geben, daß die Gute Gottes noch herrlicher er:

scheine.

Priester, Zoherpriester, priesterlich, Priestersthum. Da das israelitische Priesterthum dem Apostel Petrus, und besonders dem Verfasser des Briefs an die Sträer Veranlassung zu einer besondern Vorstellung von Jesu gegeben hat; so muß man, um diese gehörig zu verstehen, sich vor allen Dingen von jenem rechte Begriffe maxchen. Man nennt es, wie bekannt, das aarosnitische, weil Naron nebst seinen Sohnen es zuserst

erst verwaltete, und das levitische, weil es der Stamm Levi erblich erhielt 2 B. Mos. 28, 29. 3 B. Mos. 3, 8. Die ganze Anordnung dessels ben hatte ihren Grund in der allgemeinen mofais schen Einrichtung, nach welcher Gott als ber unmittelbare Beherrscher seines Bolks betrach: tet, und ihm also nicht nur ein Pallast, eine Residenz, ein Land, (f. das Zeilige) sondern auch eine weitläuftige Bedienung jugeeignet murbe, Die nun eben die Priefter und Leviten ausmache ten. Jene waren gleichsam die Staatsbedien: ten, diese das Hofgesinde, die nur für die außere Ordnung, Reinlichkeit und Gerathschaften der Hutte des Stifts zu sorgen hatten; dagegen die Verrichtungen des eigentlichen Priesterthums durch Opfern, Räuchern, jenen übertragen wurden 3 B. Mos. 4, 3. ff. 4 B. 18, 1. ff. Go bedeutet das Wort, welches wir Priester übers seken, ursprünglich einen Diener, besonders im Staat, und wird daher mit dem hebraischen Wort, welches gewöhnlicher in dieser Bedeutung vorkommt, zuweilen verwechselt, z. E. Jes. 61, 6. daß es also auch, von den Sohnen Davids ge: braucht, 2 B. Sam. 8, 18. 1 Chron. 18, 17. und von denen, welche die nachsten um ihn oder andre Könige gewesen, wie 2 Sam. 20, 26. 2 B. ber Könige 10, 11. eber durch Rath übersetzt wer: Und daher nennt auch Philo, in dem den sollte. Leben Mosis, Diesen sehr oft einen Priester. Aber gleich so, wie das deutsche Priester seinen ersten allgemeinen Gebrauch in der Sprache der Griechen, woraus es genommen ift, nach und nach in der unsrigen verlohren bat, und einem gewissen Stand eigenthümlich ist zugeeignet wor: Ma 5

ist es auch dem hebraischen Wort gegangen, welches Luther durchaus Priester übersett. — Wie nun nach den orientalischen Sitten fich niemand, außer benen, die am hofe des Monarchen zu thun haben, in den Vorsal des Pallasts desselben wagen darf, so durfte auch niemand außer den Leviten sich der Hutte des Stifts nabern 4 Buch Mos. 18, 21. ff.; wie noch weniger jemand er: laubt ift, in den Pallast selbst zu geben, ohne besondre Erlaubniß, so war dieses sogar den Levis ten verboten 4 B. M. 4, 19. 20. 18, 3. 4. 5. 6. 7. und allen, außer dem Hohenpriefter, in das Innerfte deffelben. Wie ferner einer der erfte und bochste Staatsbediente in irrdischen Regierungs formen ift, so war auch unter ben Priestern eis ner, der der bochste Priester (Hoherpriester ist zu wenig gesagt) oder vorzugsweise, der Priester, genannt wurde, wie denn auch die erfte Benens nung in dem A. Testament sehr felten vorkommt, als, 3 B. Mos. 21, 10. Josua 20, 6. endlich Staatsbediente die Angelegenheiten des Wolks ben dem Monarchen zu besorgen, die Befehle dieses dem Wolk bekannt zu machen haben, und nach orientalischen Gebrauch nur der erste Minister ben unmittelbaren Vortrag jener thun darf, und den eben so unmittelbaren Auftrag Dies fer erhält: so war es auch mit jener Dienerschaft Gottes. Die Priester waren gleichsam der bobe Adel unter den Juden, beforgten die Angelegen: heiten des Wolks ben Gott, opferten, raucherten für das Wolf täglich im Tempel; aber der bochfte Priester war das Orakel desselben, der ihm in außerordentlichen Fallen Gottes Rath bekannt machte, wegen außerorbentlicher Berfündiguns aen

gen es ben Gott vertrat, und alle Jahr einmal mit einem allgemeinen Sundopfer vor Gott er

Schien. -

1

Hiervon ist nun die Anwendung auf bas christs liche Priefterthum, wie es in den Briefen Petri und an die Ebraer vorgestellt wird, leicht zu mas Die Vorstellung selbst ging eigentlich chen. Die Juden an, Die an eine solche Staatsverfas sung gewont waren, und an die auch, als nache malige Christen, die gedachten apostolischen Briefe eigentlich gerichtet find. Ihre Bedeu: tung kann aber auch nach den Borbergebenden keichsbediente Gottes auf der Welt gewesen fen - aber eines gang andern Reichs - benn eben er habe jene fichtbare Regierungeform aufheben, eine Anbetung Gottes im Geift und in der Wahrheit einführen, Gottes Erkenntniß und frene kindliche Berehrung unter den Mens schen ausbreiten, und alle leibliche Opfer und Gaben in murdigere verwandeln follen; bas babe er gethan, und mit einmal durch seinen Tod vol-Run fen er gleichfam jum Reichverwes fer erhoben worden (Ebr. 8, 1.); und ein Pfleger befferer Guter, der wahrhaftigen Hutte (v. 2.) (so wie dasselbe griechische Wort Rom. 13, 6. von Obrigkeiten gebraucht wird, wo Luther Dies ner überfest); Diese Butte Gottes fen nun jeder Ort, wo Gott mabrhaftig angebetet werde, an jedem das Allerheiligste, ein jeder Berehrer Gots tes habe das Recht in dasselbe mit aller Freudige feit einzugeben, und der Opferdienft, den er thue, fen fein Lob, fein Dant, fein Gebet. Das ift die Hauptvorstellung in dem Briefe an die Ebra:

er, wonach sich alles übrige, was zu ihrer Erweiterung und Ausbildung gehöret, leicht erklären läßt. Es ergiebt sich auch hieraus, wie diese Vorstellung im Grund eben so viel sagen soll, als, Christus sen der Zerr, das Zaupt seiner Ger meine. S. Melchisedeck, Rechte Gottes.

Wenn nun Petrus alle Christen ein beiliges, herrliches, Priesterthum I Br. 2, 5. und v. 9. das königliche Priesterihum nennt, so will er das mit anzeigen, daß nun alle Diener Gottes maren, nicht weiter der bessere Dienst Gottes an einem besondern Stand wie jener (2 B. Mos. 19, 6.) gebunden sen, in dem hobern Reiche Gottes das Priesterthum und die königliche Würde nicht ferner von einander getrennt waren. auch der Verfasser der Offenbarung 1, 6. 5, 10. Mur mit den Leviten konnte Die zu verstehen. Vergleichung nicht angestellt werden, weil ihre Berrichtungen gar feine Beziehung auf die eis gentlichen Erweisungen des Christenthums batten, und alle Christen, die es wirklich sind, vor Gott einander gleich geachtet werden.

Joherpriester. Obgleich in dem bisher erklärsten Verstande nur jedesmal Ein hoher, hochster, Priester war, so werden doch im Neuen Testasment oft mehrere als gleichzeitig erwähnt. Man muß also bemerken, daß die Fäupter der vier und zwanzig Priesterordnungen, nach der Einsrichtung Davids, 1 Ehron. 24. in spätern Zeisten diesen gleichen Namen, wenigstens nach dem uns bekannten griechischen Sprachgebrauch, sührsten. Die Juden haben sie vielleicht in ihrer Mutstersprache noch genauer unterschieden, jenen den hochs

bochsten Priester (כהן נדל), diese Oberpriester, Erzpriester (ראשי כהנים) genannt. merkung selbst bat ihren Grund in Matth. 26, 3. Marc. 14, 53., wo der Hohepriester, in dessen Pallast das Gericht gehalten murde, von denen, Die sich darin versammleten, unterschieden wird, und Apostg. 5, 24. In den Lebensbeschreibungen Christi muß man also allezeit unter den Ho: benpriestern in der mehrern Zahl diese Saupter verstehen, außer Luc. 3, 2. Joh. 18, 13. 24. und Apostg. 4, 6. wo es scheint, daß Caiphas dem Sannas in der eigentlichen hohenpriesterlichen Würde, wegen seines Alters oder eines Berfehens im Ainte, noch ben Lebzeiten sen zugeordnet worden, vielleicht aber auch dieser sich selbst ihn zum Rachfolger erwählt hatte.

Prophet; Weissager, weissagen, Weissagung. Ich nehme diese Worter außer der Ordnung zusammen, weiß sich keins ohne das andre vollständig erklären läßt, und seige als ausgemacht voraus, daß unter den ättesten Bölkern Priester und Propheten in gleichem Range standen, bende sür Diener der Gottheit, Gottesmenschen (wie die jüdischen Schriftsteller reden) angesehen wurden, dieser zuweilen auch noch grösseres Ansehen hatzten, wie ben den Egyptern, unter welchen der Prophet, wie er vorzugsweise genannt wurde, der Erste unter den Priestern war.

Ueberhaupt vervand man mit den angeführten Wörtern den Begriff einer besondern außerors dentlichen Mittheilung der Weisheit oder Kraft Gottes, oder bendes zugleich, an den Menschen, zur Ausrichtung eines gewissen Geschäfts, wor:

aus

woraus nun verschiedene Grade der Weissagung, verschiedene Stuffen der Propheten, und die Menge Nebenbedeutungen dieser Wörter sich

am besten verständlich machen laffen.

Im hochsten Verstande ein Prophet senn, weiß fagen, ift fo viel, als ein durchaus bevollmächtige ter Gesandter Gottes senn, der den Bolfern ihre Schicksale und ihre ganze Verhaltungsart bekannt ju machen, und die dabin gehörigen gottlichen Befehle mit Nachdruck zu vollziehen bevollmache tiget ift, was wir einen bevollmächtigter Minister nennen; und in einen solchen bachte man fich bas größte Maaß gottlicher Weisheit und gottlichet Ein solcher mochte nun ben Kraft zugleich. Egyptern vermuthlich ihr schlechtweg sogenannter Prophet senn; aber gewiß mar es Moses ben Juden (welches ihre Gelehrten fagen wollen, wenn fie ibn fur den Ersten und Ginzigen Prophes ten ihrer Mation halten) und in diesem Sinn follte es Jesus senn, nach ber eignen Berficherung ber Apostg. 7, 37.; so wie auch die Juden den Meffias, Den fie erwarteten, dafür hielten, Joh. 1, 21. (bist du der Prophet, wie eigentlich überset werden sollte) 6, 14. Luc. 7, 16.; Johannes ihn dafür erkaunt wissen wollte Luc. 7. 20. (Matth. 11, 3.); die Apostel ihn als einen solchen ange: nommen hatten Luc. 24, 19. und vielleicht auch das Wolf ihn sich dachte Matth. 21, 9.11. Ich sage vielleicht, weil der große Haufe in seinen Vorstels lungen immer sehr wankend und ungewiß ist, und er die Benennung auch wohl in der folgenden Bedeutung kann genommen haben. - Denn

zunächst heißt ein Prophet seyn, weisiagen, auch so viel, als ein außerordentlicher Gesande

ter Gottes fenn, ber in besondern gallen einem Wolf im Namen Gottes eine wichtige Begebens beit bekannt zu machen, eine große Unternehe mung anzubefehlen, und so auch eine allgemeine Reform der Sitten anzukundigen bat. braucht Josephus die hieher gehörigen Worter febr oft g. E. von dem Pinehas jud. Alterthumer V. 2, 1. 10.; in diesem Verstande wird Samuel ein Prophet genannt 1 B. 3, 20. und im M. T. Johannes Luc. 7, 28., und dafür hielt vermuthe lich der grofte Haufe Jesum; so wie die judischen Gelehrten in Diese Classe ihre eigentlich sogenanne ten Propheten setten, Deren Schriften fie nach: ber in eine Sammlung gebracht, und die denn allezeit im N. T. gemeint sind, wo von ehemas ligen Propheten die Rede ift. Diese außerors dentliche Propheten : oder Gesandschaftswürde war nun dem Sobenpriester bengelegt, und jum Sinnbild der von ihm nothigen Falls zu ertheis Ienden Belehrungen der mit Edelgesteinen bes sette Brustschmuck gegeben -

Der Unterschied zwischen diesen benden Gate tungen der Propheten und der Weissagung ist nun offenbar darinn zu suchen, daß jener unums schränkte Vollmacht hatte, auf alle Zeiten im Namen Gottes zu reden und zu handeln, und also ben ihm die Weisheit und Kraft Gottes als beständig inwohnend gedacht wurde; dieser hims gegen die Vollmacht, wie die Eigenschaften daz zu, nur unter gewissen Einschränkungen und auf

eine furze Zeit erhielt. -

Mun hieß aber auch, in einer noch geringern Bedeutung, ein Prophet sinn, weissagen, ein Bote Gottes senn, der den Menschen überhaupt

Legre

Lehre und Unterricht im Guten und dem, was Gottes Wille ist, ertheilet; und also Weissagung, Lehre, Unterricht. In diesem Verstande muß das Wort offenbar genommen werden, wenn im A. T. von Prophetenkindern, d. i. Lehrschulknas ben, die Rede ist, und im N. T. Matth. 10, 41. (wer einen Lehrer aufnimmt zc.) 11, 9. (wolltet ihr einen gemeinen Lehrer sehen) Matth. 7, 22. (haben wir nicht in deinen Namen gelehrt?)—Aber auch hier liegt der Begriff einer den Mensschen vorzüglich verliehenen göttlichen Weisheit

und Kraft jum Grunde.

Und danit ist endlich die vierte Hauptbedeustung verwandt, da Weissagung und weissagen einem jeden zugeschrieben wird, der besonders dazu aufgelegt ist, andre zu warnen oder ihnen zu rathen, das Verborgne zu entdecken, das Dunkle auszulegen, das künstige zu vermuthen oder wirklich vorherzusehen, das Herz durch hohe edle Gesänge zu rühren, einen erwecklichen Vortrag ohne Vorbereitung zu thun, und hiernach sind Propheten bald Ausleger, bald Rathgeber, bald Vorhersager, Dichter u. s. w. Gott wird auch hier gedacht, wie er einen solchen zu dem einen wie dem andern Geschäfte erweckt, braucht und ihn dazu mit besondern Geisteskräften aussrüstet.

So muß man also weissagen verstehen, wenn es die Juden spottweise sagten Luc. 22, 64. (Marc. 14, 65.). Man sollte sogleich übersehen: Entdecke uns, wer dich schlug — So war Ugas bus ein Prophet, indem er die Gefangennehmung Pauli und eine bevorstehende Theurung vorherssah Apostg. 21, 11. 11, 28. und in einem noch

höhern

bobern Grade Zacharias, da er bie Bestimmung feines Sohnes vorher verkundigte Luc. 1, 67. Und so werden endlich in der Apostelgeschichte 2, 17. 18. 19, 6. 21, 9. benm Lucas 2, 36. in den Briefe Pauli an die Romer 12, 7. im er: sten an die Corinther 12, 28. 29. 14, 29. 32. 37. 11, 4. 5. 13, 9. 14, 1. 3. 4. 5. 24. 31.39. an die Epheser 2, 20. 3, 5. 4, 11. 1 Thest. 5, 20. 1 Tim. 1, 18. 4, 14. Die Benennungen Prophet und Prophetin und die Worter weissas gen, Weiffagung, von den Begeisterten gebraucht Die mit einer außerordentlichen Rührung und ohne Vorbereitung über Religionssachen spres chen konnten; und ich denke, man sollte in allen Diesen Stellen die Worter, Begeisterte, Begeistes rung, aus Begeisterung sprechen, fogleich in der Uebersetzung brauchen. Ich weiß wohl, daß man in ben meisten von biesen Stellen die Gabe der Schriftauslegung versteht, und der Sprache gebrauch dieses verstattet; aber ich finde es doch, nach einigen unterscheidenden Kennzeichen und Beschreibungen, die der Apostel davon macht, hochst zweifelhaft, sie alle dagegen mit der anges zeigten Bedeutung übereinstimmend.

Ich will das nicht entgegensehen, daß der Apostel die Auslegung ausdrücklich von der Weißsagung unterscheidet i Cor. 12, 10. die Ausleger von den Propheten, v. 29. 30. vergl. 14, 27:32. weil er diese Auslegung eben so deutlich auf die Erklärung dessen, was in fremden Sprachen gestedet worden, einschränkt, und daher die Schristzerklärung noch etwas verschiedenes könnte gewessen sen, und auch daben nach der letzten Stelle eine Offenbarung statt gesunden haben. Man

236

mag

mag auch bas eine ober das andre annehmen, so waren die Ermahnungen nothig, die Weissa gung nicht zu verachten, die Gabe derfelben ben fich zu erwecken und diesen abuliche. Allein zu: erst war es befremdend, warum er v. 3., wo ex den Ruken der Weissagung beschreiben will, nicht geradezu gesagt hatte — wer weissaget, der redet jum Verständniß der Schrift. ließe sich eben so wenig begreifen, wie er von der Schriftauslegung hatte wunschen konnen, daß sich alle derselben besteißigen, alle darnach streben mochten v. 1. 39., wohl aber konnte er das von dem lebhaften Gefühl der Religion bas ben sagen wollen, mit welchem und in welchem man nun auch zu andern davon spricht. Endlich ist die Schriftauslegung, wenn sie auch aus Df: fenbarung geschieht, doch mehr eine Sache des trocknen Urtheils als einer erwärmten Ginbil: dungefraft, und umgekehrt die Begeisterung. Mun beschreibt aber Paulus durchaus die Weis fagung mehr als ein Geschäfte der legten, da der, der sie besitzt, sich nicht enthalten kann, jos gleich zu sprechen; der Ungläubige, ber fie an andern gewahr wird, dadurch außerordentlich gerührt wird, Die versammleten Christen selbst ganz besonders dadurch erweckt werden v. 3. 25. 30. 31. und braucht dann 1 Theff. 5, 19. wo Luther dampfen übersett, ein Wort, welches or: Dentlich von den griechischen Schriftstellern von der Tilgung des hieran grenzenden poetischen Feners gebraucht wird. - Wenn man also diese Erklärung annimmt, so war Offenbarung jede gute Erleuchtung, aber Weisfagung ein boberer Grad derselben, der zugleich außerordentlich beredt.

redt und andere zu rühren geschickt machte. Und so wird man folgende Stellen auch weiter nicht dunkel sinden.

Rom. 12, 7. hat jemand einen außerordents lichen Antrieb, der Gemeine etwas erbauliches vorzusagen, so sen es der Religion gemäß, ans ständig - er schwaße nicht in den Tag binein. - Analogie ist hier, wie ich denke, allerdings Alehnlichkeit, wird der Anomalie entgegengesekt, und ben den griechischen Schriftstellern oft mit einem Worte verwechselt, welches Gleichheit bedeutet (isorns, s. Plutarch von der bruderlis chen Liebe S. 484. im 2. B. der Frankfurter Ausgabe). Wollte man auch das vorhergehende Maaß des Glaubens zur Erklarung ziehen, so konnte man immer noch auch dies in gleicher Bes deutung nehmen; so wie Plutarch in der anges führten Stelle das daber abgeleitete Mennwort Mäßigung in der Bedeutung ber Gleichformig-Peit nimmt.

1 Cor. 12, 10. — Einem andern Begeistes rung — 29. sind sie alle Begeisterte?

— 14, 1. Besteißiget euch — vornemlich mit lebhaftem Gesühl von der Religion zu spreschen — 3. Wer aus Begeisterung spricht — 6. s. Offenbarung: 24. Wenn sie alle in offents licher Versammlung rührende Vorträge thäten, und käme von ohngefähr ein Ungläubiger, — so würde er durch alle überzeugt, von allen gerrührt werden; und so 25. würde er sich nicht enthalten können seine herzlichen Simpsindungen zu entdecken (sie würden sichtbar werden, was Luther übersetzt, das Verborgne seines Zerzens Würze

4.31

wurde offenbar werden), Gott anzubeten, und zu bekennen, daß Gott in euch fen — Gott ift in une, war die bekannte Sprache der Alten, wenn sie sich von einem bobern Wesen begeistert glaubten - 29:32. Die Begeisterten laffet reden, aber zwene oder drene nach einander ( dies . ist aus v. 27. zu erganzen), und die andern beurs theilen, was wirklich wahr und gut gesagt sen - Und fo benn einem baben sigenden von ohn: gefähr ein guter Gedanke fich anbietet, so schwei: Denn ihr konnet wohl alle einer ge der erste. nach dent andern aufreten, damit ein jeder dem andern zum Guten nüßlich sen; nur mußt ihr die Vorträge andrer nicht unter dem Vorwand eines besondern Antriebs des Geiftes unterbre: chen; denn auch die Erleuchtungen der Begei: sterten muffen untereinander geordnet fenn - 37. Dünket sich jemand ein wirklich Begeisterter zu fenn, der mag doch beurtheilen, ob nicht das als les, was ich bisher gesagt habe, der driftlichen Lehre gemäß sen.

Prüfen; untersuchen Luc. 12, 56. Rom. 2, 18. Phil. 1, 10. Rom. 12, 2. Eph. 5, 10. 1 Joh. 4, 1. 1 Thest. 5, 21. (verglichen mit 1 Cor. 14, 29. wo der Apostel von derselben Prüfung der Vorträge der Begeisterten nur ein anderes Wort braucht) — kennen, wie es auch gleich übersett senn sollte 1 Thest. 2, 4. — wie wir von Gott tüchtig befunden worden sind, daß uns die Verkündigung des Evangelii anvertraut würde, so — der unser Henret. Dasselbe griechis sche Wort hat Luther sehr richtig besehen übersselt Luc. 14, 19.; weniger richtig aber in der nächst vorher angesührten Stelle, bewährt seyn,

für, tüchtig befunden werden, und 1 Cor. 3, 13.
für, die Feuerprobe wirds ausweisen; achten
Rom. 1, 28. für das noch deutlichere, der Mühe
werth halten; annehmen Rom. 14, 22. für billis
gen; versuchen 2 Cor. 8, 8. 1 Tim. 3, 10. für,
auf die Probe stellen; bewähren 1 Petr. 1, 7für probiren

sich selbst 2 Cor. 13, 5. Gal. 6, 4. — 1 Cor. 11, 28. Die Selbstprüsung, von welcher in der letzten Stelle die Rede ist, gest auf die vorher verwiesenen Unordnungen benm Genuß des Abendmahls; diese soll sich nun ein jeder selbst verweisen, welches denn auch die Uebersehung senn sollte; vergl. v. 31.

Psalm, Psalmen, Psalmen singen, wird von Dankstiedern gesagt; davon werden Lobgesänge und diejenigen Lieder, die nicht unmittelbar an Gott gerichtet sind, sondern nur überhaupt fromme Gessinnungen und Empfindungen enthalten, untersschieden, Eph. 5, 19. Col. 3, 16. — 1 Cor. 14, 15. ist der Sinn: — Ich will ein Danklied sins gen, so daß es mir nicht nur von Herzen geht, sondern auch andern verständlich ist. —

## R.

Rache, Rächer, rächen. Diese Wörter sind nach den allgemeinen griechischen Sprachges brauch Rechtswöter, und haben als solche die Bedeutung richten, das Recht sprechen, strasen; Richter; Rechtshülse, Gericht, Strase. Dies ist denn besonders zu merken, wenn die Rede von Gott ist, der so wenig rächet, als zürnet, wohl aber straset und richtet; s. zorn. Und so hat schon Luther selbst Luc. 18. die Wörter, Bb 3

retten, erretten, dafür gebraucht, obgleich auch da noch richtiger, Recht sprechen, schaffen, übers setz senn sollte;

2 Cor. 10, 6. Wir sind bereit allen Unges

borsam zu strafen.

Rom. 12, 19. Schaffet euch nicht selbst Recht, meine Lieben; denn es stehet geschrieben, die Rechtshülfe ist mein :c. vergl. Ebr. 10, 30.

2 Theff. 1, 8. Gericht zu halten über alle

Ungläubigen.

1 Petr. 2, 14. zur Bestrafung der Uebels thäter und Belohnung der Frommen.

I Theff. 4, 6. der herr ift Richter über das

alles; vergl. 1 Petr. 2, 23.

Rath. Von Gott gesagt, sollte es Gesinnung, Wille, Beschlus übersetzt werden, z. E. Luc. 7, 30. — verachteten Gottes gnädige Gesinnungen gegen sich — Apostg. 2, 23. nach seinem gesaßten Beschluß — 4, 28. — was deine Kürsezhung (Hand) und dein Wille (Rath) zuvor berschlossen hat; 20, 28. daß ich euch nicht den ganzen Willen Gottes verkündiget hätte Eph. 1, 11. nach seinem gesaßten Beschluß Ebr. 6, 17. — seinen unveränderlichen Willen beweissen — So hat Luther schon selbst Apostg. 13, 36. Wille übersetzt.

Der Nath wurde nun auch das höchste Ger richt der Juden zu Jerusalem genannt, wosür die südischen Geschichtschreiber, wie Josephus, zuweilen ein Abort brauchen, welches den Senat bedeutet, und dessen Mitglieder auch zuweilen schlechtweg Oberste des Volks Apostg. 4, 8. (s. Oberster) heißen, und von den Obersten der Schus Schulen wohl zu unterscheiden find (f. Schule). Die Untergerichte in kleinen Städten, Die da zu verstehen sind, wo Luther Kathhäuser über: sest, Matth. 10, 17. Marc. 13, 9. waren die: sem bochsten Gericht in wichtigen Fallen unters worfen; wie es denn auch ganz allein die auswartigen Geschäfte des Volks am romischen Hos Die Mitglieder waren ihrer Relis fe besorgte. gion nach theils Pharisaer, theils Gadducaer Apostg. 23, 6. vergl. v. 1. ihrem Range nach, Die Sobenpriester, d. i. Häupter der Priester= schaft, die Schriftgelehrten, (f. das Wort) end= lich die Weltesten, und das Oberhaupt der eigents lich sogenannte Sohepriester. Die Frenheiten Dieser Versammlung waren bald mehr, bald wes niger eingeschränkt, nachdem die romischen Statthalter oder auch die romischen Kanser selbst gegen die Nation gesinnt waren. Der Regel nach war sie in Entscheidung und Beforgung der Religionsangelegenheiten von aller fremden Ge= richtsbarkeit fren Apostg. 18, 14. 5.; eben so wurden bürgerliche Streitigkeiten in Schuldsas chen, Klagen über Beleidigungen an der Ehre und geringe Verlegungen am Vermogen u. f. w. lediglich vor demselben verhandelt Matth. 5, 21. 22.; in Staatsverbrechen aber mußte Untersuchung und Urtheil von dem romischer Statthalter geschehen Apostg. 18, 14. Joh. 18, 30., und am wenigsten durfte der Rath ein Todesurtheil spres chen, v. 31. ob ihm gleich die Bollziehung über: lassen wurde, wenn es gesprochen war. sem konnte nun frenlich die Geschichte des Stee phanus zu widersprechen scheinen, in welcher gar keiner Anfrage ben dem romischen Statthalter, 23 6 200

geschweige eines von ihm gesprochenen Urtheils gedacht wird Apostg. 7. Allein der Widerspruch ist leicht zu heben, wenn man bedenkt, daß es ben dieser ganzen Begebenheit, wie sie der Aposstel beschreibt, ganz tumultuarisch zuging, und sich also daraus nichts wider die Regel schließen läßt, die die Juden so ausdrücklich gegen die eigne Entscheidung der Sache Jesu vorschützten — wir dürfen niemand tödten. — Es ist auch diesem nicht entgegen, daß Pilatus nicht erkenznen wollte, da man ihm doch schon Jesum als einen Verbrecher vorgestellt hatte, weil er eben annahm, es sen mehr ein bürgerliches Vergesten, welches noch für die Entscheidung des Raths

gebore, f. Richter.

So übersett Luther Phil. 2, 6. ein gries Raub. chisches Wort, welches in den übrigen Schrift: stellern in gleicher Endung kaum zwenmal vors kommt. Man hat ihm daher immer die Bedeus tung eines andern Worts von gleichem Ursprung und ahnlicher Endung gegeben, daß nuh die Uebersetzung der ganzen Redart ware, wie sie Luther giebt, er hielt es nicht für einen Raub ic. Dies hat man denn wieder erklart, entweder so, daß Jesus nicht geglaubt, es werde ihm die Gleichheit mit dem Vater durch seine Gelbster: niedrigung gleichsam geraubt; oder, er sen nicht stolz darauf gewesen, Gott gleich zu senn. Das erste mochte nun woht gar nicht zur Absicht des Apostels dienen, ihn als das höchste Muster der Demuth vorzustellen, und bendes nicht ohne den größten Zwang aus der so übersesten Reds art herausgebracht werden können. Wer die Gleichheft mit Gott, Die ihm nicht gehort, an fich

fich reißt, von dem allein konnte gesagt werden, er halt es nicht fur einen Raub, Gott gleich feyn, fich felbst zum Gott zu machen. -Ich ware also geneigt zu übersehen, er war nicht eifersuch. tig, gierig darauf, Gott gleich zu feyn; und bitte gelehrte Leser Die eine Stelle benm Plutarch, wo daffelbe Wort vorkommt, und die schon Wets ftein angeführt bat, in Bergleichung mit ber aus bem Cyrill genauer zu prufen. Man wird mir nach diefer Bergleichung zugestehen muffen, 'es fen bochst mahrscheinlich, daß das griechische Wort ein Provinzialwort gewesen, welches nur in Creta und den benachbarten Gegenden im Gebrauch, und also Paulo, der sich so lange dafelbst aufgehalten, bekannt war; ferner, daß es von einer schändlichen Begierde in besonderm Verstande ursprünglich gebraucht worden (so wie auch das griechische Wort, welches Luther sehr richtig 1 B. M. 19, 3. übersett, er nothigte ibn faft, febr, von jener Begierde genommen wird); endlich es bann nach feiner erften Bebeutung im allgemeinen Verstande von jedem unordentlichen heftigen Bestreben, gebraucht worden sen.

Kaum, geben: Eph. 4, 27. s. Lästerer; Ebr. 12, 17. s. Buße Rom. 12, 19. s. Jorn, — Gal. 5, 13. bedeutet das griechische Wort eigentlich eine Veranlassung zu irgend einer Sache, die Gelegenheit dazu, und sollte also übersetzt werden — daß ihr nicht diese Frenheit gelegentlich miß: brauchet zu sündlichen Ausschweifungen. —

Rechte — Hand Gottes; seine allmächtige Stärke: Apostg. 2, 33. 5, 31.

Die Erhebung und das Sigen Jesu zur reche ten Jand Gottes, oder, auf dem Stuhl, Thron, Bb 5 der der Majestät, Matth. 22, 44. Marc. 12, 36. Luc. 20, 42. — Apostg. 2, 34. Matth. 26, 64. Marc. 14, 62. Luc. 22, 69. — Marc. 16, 19. Nom. 8, 34. Eph. 1, 20. Col. 3, 1. Ebr. 1, 3. 8, 1. 10, 12. 12, 2. 1 Petr. 3, 22. ist eine Beschreibung seiner Mitregierung der Kirche. So erklärt es Paulus in dem Brief an die Eph. v. 21. besonders 22. — er hat ihn gesetzt zum Haupt der Gemeine — Petrus Apostg. 5, 31. und Josephus, in der Geschichte von Haman, durch, den nächsten Platz unch dem Könige has ben. —

Recht (das), oder in der Zahl der Bielheit, die Rechte, welches noch ofter im A. T. vorkommt, ist das, was wir Statuten, Landesverordnungen nennen, und so hat Luther das griechische Wort recht eigentlich Sagungen übersett Luc. 1, 6. Das Riecht, schon etwas undeutlicher Rom. 2, 26. für, Vorschriften des Gesetzes (f. Beschneis dung) ganz unrichtig Gerechtigkeit Rom. 1, 32. für, Gottes Verordnungen; Ebr. 9, 1. feine Rechte und Gottesdienste, für, seine gottesdiensta liche Verordnungen; v. 10. außerliche Zeiligkeit, für, und das Opferfleisch der Thiere betreffende Verordnungen. Go kommt daffelbe griechische Wort in gleicher Bedeutung vor benm Josephus XIX. 5, 2. in dem Rescript des Kansers Claus dius, in welchem den Juden ihre Frenheiten be: stätigt werden.

Rechtfertigen, Rechtfertigung: Das Nenns wort kömmt ein einzigesmal Rom. 5, 18. in der Bedeutung, Urtheil, Rechtsspruch, vor; womit 3 B. M. 24, 22. zu vergleichen ist; denn auch hier würde ich überseßen: es soll dem Einheimis

schen

schen, wie bem Fremdling, das Recht auf einer:

Ien Weise gesprochen werden. —

Das Zeitwort bedeutet zuerst etwas für wahr oder recht erkennen. Diefen Berstand hat es Luc. 7, 29. nach unfrer Uebersehung, sie gaben Bott recht, eigentlich, sie erkannten diesen gottlichen Unterricht für wahr und gut vergl. Rom. 4,20. — Und so ware ich nun auch geneigt, es 1 Tim. 3, 16. zu erklaren; "Gott ist offenbaret durch dem Menschgewordnen (hat durch ihn sein Dasenn und feine Größe allen kund gethan), als der Wahrhaftige erkannt worden durch das Evangelium (fiehe Geift und Rom. 3, 4.) erschienen den En: geln (den Aposteln — wer mich siehet, fagt Jes fus felbst, der siehet dem Vater) geprediget den Henden, geglaubet in der Welt, weit und breit verherrlichet worden — Doch kann ich in der Anmendung der gedachten Bedeutung auf diesen Ausspruch irren; an sich ist sie richtig.

Zwentens heißt es einen andern zurechtweisen, meistern, Matth. 11, 19. Luc. 7, 55. Die Weissbeit mus sich zurechtweisen lassen von ihren Kinsdern — der Sohn Gottes sich von schwachen Mennschen, die von ihm lernen sollten, sagen

laffen, wie er leben und handeln soll. -

Endlich bedeutet es lossprechen, begnadigen, die vorigen Sunden nicht weiter zurechnen, sie vergez ben, Luc. 18, 14. Kom. 3, 26. 30. 4, 5. 8, 30. nach der eignen Erklärung des Apostels Rom. 3, 25. 1 Cor. 5, 13. und so sagt es Paulus von sich I Cor. 4, 4. s. gerecht werden; zurechnen.

Rechtschassen Matt. 3, 8. Apostg. 26, 20. 8,

21. Eph. 4, 24. 1 Tim. 1, 2. Tit. 1, 4. 2 Com 2, 9. s. Erfahrung. Uebrigens sollte Jac. 1,

3. die Uebersetzung eigenelich diese senn: daß die Prüfung eures Glaubens Geduld wirker; vergl.

1 Petr. 1, 7.

Rede; richtiger, Lehre Joh. 8, 31. 37. Erzählung, Luc. 1, 1. Apostg. 1, 1. Joh. 4, 39. Begebens heit, Apostg. 5, 24. Gerücht, Luc. 7, 17. Vorfall, Apostg. 16, 36. Vorschlag, Apostg. 6, 5. Ges språch, Col. 4, 6.

Reden: 1 Cor. 12, 8. s. Weisheit. Was Gott geredet hat Rom. 3, 2. genauer, die Gebote, Anordnungen, Gottes (wie Philo das griechische Wort braucht), sind hier besonders die fünf Bu:

cher Mosis, das mosaische Recht.

Reden, genairer, lehren; Apostg. 4, 29. 5, 20. 40. 11, 19. 14, 25. 16, 6. 1 Cor. 2, 7. 13. 2 Cor. 2, 17. Phil. 1, 14. Col. 4, 2. 1 Thess. 2, 4. Tit. 2, 1. 15. 1 Petr. 4, Fi.

Redner, Apostg. 24, 1. wurden der Alten ihre Advocaten genannt, und so trug Tertullus die

Anklage der Juden vor.

Regel. Gal. 6, 16. wird damit die iu dem ganzen Brief vorgetragene und v. 15. in einen Hauptsaß zusammengezogene Lehre angezeigt, und so auch Phil. 3, 16. Der Apostel hatte schon gesagt, lasset uns darinn gleich gesinnet senn, und dem Christenthum nicht die mosaizschen Gebräuche einmischen, und nun noch hinzugesest, "Gott aber wird euch das übrige, was euch noch zu einer vollständigen Einsicht sehlet, auch erkennen lassen." Er beschließt also mit der Wiederholung seiner Bitte: "Richtet euch indes nach dem Erkenntniß, das ihr bereits habt, und nach der Lehre, deren Einsicht ihr bereits erreicht habt."

2 Cor.

2 Cor. 10, 13. 14. 15. 16. ift der Bezirk zu verstehen, innerhalb dessen der Apostel das Evanz gelium geprediget hatte, und die Erlauterung dieses Sprain, ebrauchs aus Mich. 7, 4. zu neh: men, wo das hebraische Wort, welches Kinzaunung, Bede, bedeutet, mit dem bier gebrauch: ten griechischen Wort von den Uebersetzern ver: wechselt wird. Die Umschreibung wurde also senn: "wir ruhmen uns nicht das Evangelium verkündigt zu haben, wo wir nicht wirklich hin: gekommen sind; wohl aber, daß wir nach den Granzen des Bezirts, in welchen uns Gott bis: ber zur Verkundigung deffelben gebraucht bat, auch bis zu euch gekommen sind — wir rühmen uns, sage ich noch einmal, nicht fremder Arbeit ben andern Gemeinen, hoffen aber, auch noch in andern über euch hinausliegenden Gegenden, wo noch gar kein Apostel hingekommen ist, das Evangelium zu verkündigen, und also auch da, nicht etwa ben den Gemeinen, die schon von andern errichtet sind, Ruhm zu suchen; wenn nur ihr zuforderst die Religion recht gefaßt babt."

Reich (das). Im M. T. und besonders den Lebens: beschreibungen Christi sind die Benennungen Reich Israel, oder Davids, oder des Messias von der anderweitigen, Zimmelreich, Reich Gottes und Christi, im apostolischen Verstande, ge:

nau zu unterscheiben.

Das Reich Israel, oder Davids, oder des Messias im jüdischen Verstande Aposig. 1, 6. Marc. 11, 10. Luc. 1, 32. 33. Matth. 20, 21. Luc. 23, 42. stellte sich der größte Hause nicht nur als eine sichtbare, unumschränkte und alle andre

3. cr

Reiche verschlingende Monarchie vor; er bachte sich daben ein ordentlich tausendjähriges Reich, welches auf dem Zeugniß des Josephus beruhet, der ausdrücklich versichert, daß ties ein Lehrsaß der Pharisaer gewesen sen. Nimmt man nun hierzu die vorher gemachte Anmerkung, daß die Pharifaer die damaligen fogenannten Rechtglaus bigen waren, so ist es auch weiter keine bloße Bermuthung, daß z. E. die Mutter der Kinder Zebedai ben ihrer Bitte ein folches tausendiahe riges von Jesu zu errichtendes Reich vorausge: So wird auch der Inhalt dieser Bitte weit verständlicher, und, wie gleichfalls schon erinnert worden, die Schalkheit der Sade Dueder, wenn fie im Benfenn der Pharifder wife sen wollten, wie es doch ben der Auferstehung mit der neuen Berbindung des Weibes, wel ches sieben Manner gehabt, ausfallen werde. Daber nahmen nun auch Die Pharifaer eine Auf: erstehung des eigentlich groben Sleisches an, feß: ten die Theilnehmer dieses Reichs inmittelst in das Paradies, oder in den Schoof Abrahams; und daher konnte man es zugleich für eine gele: gentliche Verbesserung dieser Vorstellung halten, wenn Jesus den Lazarus Luc. 16, 23. ff. vor: stellt, wie er in jener Welt ohne Rückkunft in diese glücklich ist.

Zimmelreich, Reich Gottes und Christi, ist nun die ganze höhere Einrichtung, die Gott zur Glückseligkeit der Menschen gemacht hat, und durch Jesum aussühren wollte. Sie wird das Himmelreich genannt, nach der besondern Bedeutung, die das Wort Himmel ben den Juden hatte; ein Reich Gottes, weil sie seine Veran-

stake.

staltung ist; und Jesu Christi, weil sie durch ihn ins Werk gerichtet worden. Folgende Vorstellungen bedürsen noch einer besondern Erläuterung:

Matth. 6, 10. Luc. 21, 2. Dein Reich komme, vergl. Matth. 3, 2. 4, 17. — Laß die neue Religionsverfassung weit und breit bekannt und angenommen werden.

Matth. 11, 11. Der kleinse im Simmels reich, d. i. der geringste Christ ist größer denn Johannes; weil nemlich dieser ben aller ins nern Rechtschaffenheit doch noch nach seinem außerlichen Gottesdienst ein Jude war.

Matth. 19, 23. 24. Luc. 18, 24. geht auf die damaligen Umstände, nach welchen die größte Ucherwindung und Verleugnung auf; serlicher Vorzüge dazu gehörte, ein Christ zu senn; indem der übertretende Jude aller seis ner Besiße oder des noch zu hoffenden Erh; theils dadurch verlustig ging.

Luc. 17, 20. 21. Das Reich Gottes ist inswendig in euch; wo die Erklärung aus Rom. 14, 17. zu nehmen ist. Jesus will sagen: in eurem Herzen muß die Einrichtung zum Guten und aller Glückseligkeit gemacht werden. Sonst hat Luther sehr richtig übersetzt, nicht, unter euch, sondern in euch. Denn die hier vorkommende griechische Partikel, wird durcht aus dem äußern entgegengesetzt, und ben der Zusammensetzung der Redarten, etwas im Sinn haben, das innre muß dem äußern gleich seyn, der innre Mensch und dergl. gestraucht. Um seichtesten können Leser, welche

in der Nabe einen Beweiß davon verlangen, sich davon überzeugen, wenn sie Ps. 109, 22. Grundtert und Uebersetzung mit einander ver:

gleichen wollen.

1 Cor. 4, 20. Der Sinn könnte überhaupt senn: Richt auf Ausdrücke und Redarten, dern auf die That kömmt es benm Christensthum an — In diesem Zusammenhang aber würde ich nach v. 18, 19. umschreiben: auf viel Reden und Rühmen kömmt es nicht an, sondern die Frage ist, was dahinter ist.

— 15, 24. ist deutlich, sobald man den ganzen Inhalt der christlichen Religion damit vergleicht. Denn in dem künftigen Stande des Lichts, der Wahrheit und des Friedens, werden wir keiner Lehre, Ermahnung, War: nung, Trostung weiter bedürfen, welches jest die Aufsicht Jesu über die Kirche und die Res

gierung derselben ausmacht.

—— 50. Auch hier nehme ich Reich Gotztes nicht bloß von der zukunftigen vollkommt nern Glückseligkeit; denn es ist allezeit Ein Ganzes, das hier schon den Ansang nach da ist. Fleisch und Blut hilft nie etwas zur Glücksseligkeit; und es wird also auch dort wegfallen ze. Dies scheint mir wenigstens die Vorstelz lung Pauli zu senn.

Reich des Teufels: f. Finsterniß, Fürst, Obrige keit, Satan.

Reich, reich seyn, Reiche, Reichthümer.
Reich in Gott, an Glauben seyn. Luc. 12, 22.
vergl. 15. Jac. 2, 5. ist so viel, als an guten Gesins
nungen, Neigungen und Hosnungen reich seyn.
Reich

Reich werden wollen I Tim. 6, 9. Dieses ämsige Bestreben nach äußerlichen weitläuftigen Besißen sührt in ein Labyrinth von Linglück, nicht das reich seyn, oder werden. B. 17. sind Reiche von dieser Welt die damaligen Reichen: s. Stricke, Welt.

Luc. 1, 53. wird auf die glückliche Zufriedens heit eines gutgesinnten Armen und die unruhisgen Bestrebungen und Besorgnisse des kargen Reichen gesehen. Epictet fällt einmal ein Urztheil, welches zwar nicht ganz so stark gesagt ist, aber doch an Wahrheit und Würde sich diesem sehr nähert — nicht der Mangel, sondern die Begierden machen unglücklich —

2 Cor. 8, 9. scheint mir das — vb er gleich reich war, ist er doch arm worden um unserts willen — gleichstinnig zu senn mit Phil. 2, 9. Jesus Christus, ob er wohl in göttlicher Gestalt war zc. s. Gestalt, Name, Raub.

die unendliche Macht Gottes, die in Vergleischung mit dem vorhergehenden Verse sich auf vielsache Weise nicht nur im Strafen, sondern auch durch barmherzige Erweisungen zu erkennen giebt; so auch Eph. 3, 16. Hingegen ist Reichethum der göttlichen Ferrlichkeit Phil. 4, 19. die göttliche Allvermögenheit den menschlichen Berdürsnissen abzuhelsen. Reichthum der Gnade Eph. 1, 7. überschwengliche Gnade; was gleich vorher, herrliche Gnade, ist. Reichthum des herrlichen Berbes Eph. 1, 18. der ungemein herreliche Besis der Christen (f. Erbe); Reichthum der Böttlichen Güte zc. der Weisheit und Erkenntniß

Gottes Rom. 2, 4. 11, 33. die überschwengliche

Gute, Geduld, Weisheit Gottes.

Rein, reinigen, Reinigung. Die außerlichen leiblichen Abwaschungen, welche die Mosaischen Kirchenordnungen vorschrieben, setzen Jesum und seine Apostel in die Nothwendigkeit, auch sie den Juden durch Hinweisung auf eine höhere

Reinigung vergeffend zu machen. -

Sie reden daher Kinmal von einer durch den Tod Jesu für sie alle vollendeten Reinigung von den Sünden, mit welchen der zum Chrissteuthum übertretende Jude bereits besteckt war, um sie wegen des Vergangnen zu beruhigen; I Joh. 1, 7. Ebr. 1, 3. und in so weit ist diese Reinigung von Sünden, mit andern Worten, die Vergebung der Sünden, die Nichtzurechenung derselben, wie es Johannes selbst erklärt v. 9.

Dann ermahnen sie zu einer fortgeselsten Selbstreinigung, Besserung, eignen Bewahrung vor allem, was die Seele verlett 2 Cor. 7, 1.
1 Joh. 3, 3. — und diese sollte nun die eigne Sache des ben seinem Uebertritt zum Christen: thum begnadigten Menschen senn. s. erlösen, Erz

losung: Opfer, opfern.

Reines Zerzens seyn Matth. 5, 8. ist, nach dem Sprachgebrauch des Alten Testaments (Ps. 24, 4. 75, 1.) so viel, als von lasterhaften Reigungen und dem Streben nach sinnlicher Lust fren seyn. An die Allgemeinheit rechtschaf: ner Gesinnungen dachte wenigstens der Herbrichaften der daben nicht, und wo die Redart vorkommt rechtschafnen Zerzens, oder wie Luther übersekt, frommen Zerzens seyn, 7, 10. 97, 11. 125, 4.

da wird doch auch nur ein ehrliches aufrichtis ges Wohlwollen gegen andere verstanden; s. schäuen.

Reizen, zum Zorn Eph. 6, 4. die Kinder graus sam behandeln, so wie Col. 3, 21. wo Luther dus gleiche Wort durch erbittern übersetzt hat; wie denn auch der Zusaß, daß sie nicht scheu werden, das kindliche Zutrauen verlieren, diese Erklätzung erfodert.

Reue, 2 Cor. 7, 9. 10. bendemal genauer, Rucks tehr, Besserung; s. Buße, Traurigkeit.

Richten; rechten. Ich fasse diese benden Wörz ter in einer Erklärung zusammen, weil Luther für dasselbe griechische Wort auch zuweilen das letzte braucht. Nur das erste sollse in folgen: den Stellen mit den anzuzeigenden verwechselt werden: —

Mit urtheilen, Joh. 5, 20. 7, 24. 8, 15. 16. Man könnte vielleicht überseßen: ihr urtheilet nach Leidenschaften, ich verdamme niemand so schlechthin; so ich aber semand sein Urtheil spresche, so ist mein Ausspruch gerecht. 26. Apostg. 15, 19.

Mit beurtheilen, Luc. 12, 57. Alpostg. 4, 19.

1 Cor. 2, 13. 14. 15. 10, 15. 11, 13.

Mit anklagen, beschuldigen Rom. 3, 4. Lus ther hat schon Apostg. 23, 6, 26, 6, dies Wort gewählt.

Mit verdammen Joh. 3, 17. 18. 7, 51. 12, 47. 48. 16, 11. Rom. 2, 3. 27. 14, 3. 4. 10. 13. (s. Gewissen).

Mit verurtheilen, bas Urtheil sprechen, Joh. 18, 31. Apostg. 3, 13. 23, 3. 25, 9. 10. 20. Ec 2 24, 6.

- Sin h

24, 6. Róm. 3, 6. 1 Cor. 4, 4. 5. (s. Tag) 5, 12. 13. 6, 1. 2. 3. Jac. 2, 12. 4, 11. 12.

Mit strafen Apostg. 7, 7. Rom. 3, 7. 1 Cor.

11, 31. 32. 2 Theff. 2, 12.

Mit dafür halten Apostg. 26, 8. — War: um haltet ihr das für so unglaublich? So hat Luther es richtig übersetzt 13, 46.; nur 16, 15. sollte es noch genauer heißen: so ihr mich wirklich für eine Christian haltet — 1 Cor. 2, 2.

Mit beschließen 2 Cor. 2, 1. wie Luther rich:

Richter. 2 Tim. 4, 8. ist es wahrscheinlich, daß der Apostel, nach der angesangenen Vergleichung seiner Amtssührung mit einem Kampf und Lauf, die Benennung eines gerechten unparthenischen

die Benennung eines gerechten unparthenischen Richters Gott in einer fernern Vergleichung mit denen benlegt, die ben den dffentlichen Spieslen der Alten den Siegern den Preis zuerkann:

ten und Richter genannt wurden. Ebr. 4, 12. s.

Matth. 5, 25. Luc. 12, 58. ist ein Unterrichter gemeint, dergleichen in allen Städten des jüdischen Landes schon von Mose verordnet warren, worauf auch Luc. 18, 2. 6. gesehen wird. Es kann also auch senn, daß Matth. 5, 21. 22. Gericht auf die Entscheidung eines solchen Unterrichters geht, und der Verstand senn soll: Ich aber sage euch, daß schon der, der mit seinem Bruder zürnet, ben euren Untergerichten härter angesehen werden sollte.

Richtig; besser, grade, Matth. 3, 3. Marc. 1, 3.

Luc. 3, 4. 5. 2 Petr. 2, 15. s. schlecht. Ritterschaft; s. Waffen.

Rock;

Kock; Matth. 5, 40. Luc. 6, 29. Marc. 6, 9. Matth. 10, 10. Marc. 14, 63. Luc. 3, 11. Joh. 19, 23. Nach unster Urt, sich zu kleiden, könnte dies Wort nur immerhin Kleid übersest werden, und Mantel Oberrock.

Ruhe, ruhen. Ebr. 4, 1. 8. 9, 10. 11. wird sehr schön der Zustand eines Christen, der Gott ohne judische Gebräuche und alle äußerliche ermüden: de Zürüstungen verehren kann, mit einer Ruhe verglichen; und so ist besonders das, sie ruhen von ihren Werken, von der Beobachtung jener Gebräuche zu verstehen. s. Werk.

Ruhm. Rom. 3, 23. s. Ehre.

## O.

Sadducker. Diese machten die zwente Secte unster den Juden nach den Phariskern aus. Von dem A. T. nahmen sie, wenigstens äußerlich, die fünf Bücher Mosis an; daher auch Christus gegen sie aus diesen den Beweis für die Aufersstehung führt Matth. 22, 23. sf. welche sie nebst der ganzen Geisterlehre leugneten Apostg. 23, 8. Indeß wurden sie, gleich den Phariskern, zu öfsfentlichen Aemtera zugelassen (f. Rath), welches zum Beweis dienet, daß die Juden dazumal nur den Mosaischen Büchern ein allgemein verbinzendes Ansehen zugeschrieben.

Saen; f. erndren, Friede.

Sagen, wie reden, so viel als lehren, Marci 2, 2. (vergl. v. 13. 4, 1.) 4, 33. 1 Thest. 1, 8. 2, 2. 16. Ebr. 13, 7. — verordnen Luc. 2, 24.

Salben, Salbung. Weil die Priester des Alle ten Testaments ben ihrer Einwenhung gesalbt Ec 3 wur: wurden, so werden die Christen, als Diener Gottes, vorgestellt, wie sie dazu von Gott ge: salbt worden, und dadurch der ihnen ertheiste Unterricht verstanden 2 Cor. 1, 21, 1 Joh. 2, 20. 27.

Mit Freudenol salben Ebr. 1, 9, vergl. Pf. 45, 8. so viel, als überschwenglich erfreuen. Da der Psalmist einmal für reiches Maas der freude (f. Freudenöl) diesen bildlichen Ausdruck wah. Ien wollte, so erfoderte es die Richtigkeit der ganzen Redart, nun auch für überschütten, oder etwas abuliches, salben zu sagen.

Salben mit dem beiligen Beift und Kraft, Apostg. 10, 38. Hierdurch wird die reichste Mit: theilung der Lehr; und Wundergaben an Jesum

angezeigt,

Die Kranken mit Del salben, Jac. 5, 14. muß wohl in Bergleichung mit Marc. 6, 13. ju den

damaligen Wunderkuren gehört haben.

Salz; salzen; Matth. 5, 13. Marc. 9, 49. 50. Lnc. 14, 34. Benm Matthäus und Lucas ist der Vergleichungsgrund, daß wie das Salz die Speisen für der Fäulniß bewahrt, so die Apostel das jüdische Wolf (denn die Erde ist hier das judische Land, s. Brde), für Lastern und sünd: lichen Fertigkeiten durch ihren Unterricht verwahren sollten: - "Und wenn ihr denn also, will "Jesus sagen, aus Furcht für Verfolgungen "(nach dem Zusammenhang der Rede in der ers "sten Stelle), oder aus Weichlichkeit und Alne "hänglichkeit an den Eurigen (nach der dritten "Stelle) den Muth und Cifer in Verkundigung meines Evangelii verlieren wolltet: wer soll ndann die Menschen zurechtweisen? Dann send nihr

"ihr mir so viel als nichts nuße." In Ansehung des figurlichen Gebrauchs dieser Worter benm Marcus ist es mir ikt wahrscheinlich, daß die erste Halfte des 49. v. als eine ehemalige Rand: anmerkung zu der zwenten Halfte, nicht in den Text gebore, und man bloß lesen sollte: Ein jedes Opfer muß (nemlich nach den mosaischen Opfergesehen 3 3. Mos. 2, 13.) mit Salz ges salzen werden. Wenn nun daraus Die Folge gezogen wird: So habt nun auch ihr Salz in euch; so scheint mir dies eine Empfehlung der Pastoralklugheit, und mit der Anweisung Matth. 10, 16. einerlen zu senn. Mit der folgenden Erinnerung kann es nicht gleichgeltend senn, weil etwa das Salz ben Freundschaftsverträgen gebracht worden, da so ausdrücklich ein andrer Wergleichungsgrund angegeben wird.

Mach einem andern Vergleichungsgrund, und insoweit das Salz scharf und beißend ist, wird eine weise, treffende, Untwort Col. 4, 6. als eine mit Salz gewürzte Rede beschrieben.

Samariter. Diese waren ursprünglich eine Colos nie Henden aus Usprien 2 B. der Kön. 17, 24. die sich um die Gegend von Samarien niederges lassen hatten, und hernach beständig in dem Bessisch berfelben geblieben sind. Ihre Religion war ein Gemisch von abgöttischen und jüdischen Gesbräuchen v. 27 ff. daher sie Jesus selbst den Hensten den an die Seite seht, Matth. 10, 5. Ob sie nun gleich mit den Juden die Einheit Gottes ans nahmen und gleich ihnen den Messas erwartesten Joh. 4, 23.; so trennten sie sich doch von dies sen in vielen äußerlichen Gebräuchen, und selbst

Cc4

in der Wahl des Berges Garizim zu ihren got: tesdienstlichen Zusammenkunften Joh. 4, 20. ff. Dies verursachte denn zwischen benden die bits terste Feindschaft; keine Parthen duldete die ans dre; Gewerbe, Umgang und andre gesellschafts liche Dienstleistungen waren vollig zwischen ben= den aufgehoben Luc. 9, 52. ff. Joh. 4, 9.; es war unter den Juden einerlen Scheltwort, zu sagen, du hast den Teufel, oder, du bist ein Samariter Joh. 8, 48. und vermuthlich wers ben es auch die Samariter an gleichartigen Verunglimpfungen nicht haben fehlen laffen. - Indessen machen doch einige Reden Jesu Luc. 10, 33 ff. und die Geschichte Luc. 17, 16. es wahrs scheinlich, daß die Samariter überhaupt ben als len Jrrungen im Erkenntniß mehr praktische Res ligion gehabt.

Der Besehl Jesu Matth. 10, 5. wird auch niemand weiter anstößig senn, oder mit dem nachher ertheilten Matth. 28, 19. zu streiten scheinen, da der eine wie der andre zu ganz versschiedenen Zeiten ertheilt worden, und Jesus, so lange er noch selbst unter den Menschen war, den Inden zuforderst das Evangelium verkündizgen wollte.

Same. Nach dem hebraischen Sprachgebrauch bes deutet dieses Wort die Nachkommenschaft Apostg.
3, 25. vergl. I B. Mos. 26, 4. der Saame Abrahams also die Nachkommen Abrahams, die Israeliten Luc. 1, 55. (s. ewiglich) Joh. 8, 33. 37. 2 Cor. 11, 22. Ebr. 13, 7. Rom. 9, 7. — Same Davids, Rom. 1, 3. die Nachskommenschaft Davids — jemand Samen erswecken,

wecken, Matth. 22, 25. Marc. 12, 19. Luc. 20, 28. ihm Nachkommenschaft verschaffen.

Luc. 8, 5. 1 Petr. 1, 23. wird der uneigent: liche Gebrauch dieses Worts sogleich erklärt; und 1 Joh. 3, 9. Gottes Same die gottähnliche Ge:

sinnung genannt.

Das erste Wort ist aus der Satan, Teufel. Sprache der Ebraer, das zwente als die Ueber: sekung von jenem aus der Sprache der Griechen in unsre deutsche Sprache aufgenommen worden; daher auch bende mit einauder verwechselt wer: den Matth. 4, 1. Marci 1, 13. Luc. 4, 2. 3, Eins wie das andre bedeutet nun eigentlich ei: nen Verläumder, einen, nicht schlechtweg Intlager, sondern falschen im gerichtlichen Berstande; wie denn auch die Griechen noch ein andres Wort in der Bedeutung Verläumdung, Casterung daher ableiten, wofür wir mit gleicher Benbe: haltung des griechischen Worts und Beugung desselben nach unster Sprache Teufcleven sagen. Diese Bedeutung liegt in der Geschichte Biobs 1, 7 ff. und der Umschreibung Offenb. 12, 10, jum Grunde. Go hat Luther schon selbst Lastes rer übersett Eph. 4, 27. 1 Tim. 3, 6. Lästerinnen, I Tim. 3, 11. Tit. 2, 3. und Schander 2 Weil nun falsche Anklage und Ver: laumdung die Lugen in sich schließen, so bedeus tet es auch einen Chigner Joh. 8. 44. und in eis nem noch weitläuftigern Berstande, Widersacher 1 Petr. 5, 8.

Nach der höhern speculativen Philosophie der Juden giebt es nun gewisse geistige den Men: schen an Kräften überlegene Substanzen, von welchen sie das Oberhaupt den Satan oden den

Cc 5

Teufel, d. i. den allgemeinen Menschenfeind nannten, oder auch Beclzebub, ben Oberften der Damonen (nicht der Teufel) Matth. 12, 24. 26. Luc. 11, 15. 18. und nun eben Marc. 1, 13. 2 Cor. 2, 11. die ihm untergeordneten Geifter aber Damonen. Ihm und seiner Schaar schries ben sie alles Unglück in der Welt, und nicht nur das gange Sittenverderben der Menschen Offenb. 12, 9., sondern auch alle leibliche Uebel und Krankheiten ju; f. Besefine, Engel des Satans, Schlange. Weil denn dieser Lehrsat sehr gemiß: braucht wurde, so machen ihn weder Jesus noch feine Apostel in ihren eigentlichen Anweisungen zu einem Erkenntnißstuck der allgemeinen Relis gion Matth. 5, 6. 7. Apostg. 17, 24 ff. weisen geradezu die Menschen auf Gotr, als die Quelle alles Guten, und verweisen eben so einen jeden unmittelbar auf sich selbst, als seinen eignen Feind Jac. 1, 13. 14.; daß es also auch recht eigentlich christlichweise ist, alle hieber geborige Untersuchungen und Entscheidungen den Philo: fophen zu überlaffen.

Ich bemerke nur noch folgendes. Zuerst hatte Luther nach den angegebenen Unterschied zwizschen Satan und Damonen, Joh. 8, 48. eigentlich überseßen sollen, — und einen bosen Geist hast — von einem bosen Geist besessen bist. Dies sollte denn, nach dem was ben besessen bemerket worden, wieder so viel heißen, als du bist wahnssinnig; womit ich also die in der ersten Ausgabe gemachte Bemerkung S. 328. zurücknehme, und woher auch in allen den Stellen, in welchen Lusther die Teufel in der Zahl der Vielheit übersest hat, vose Geister, Damonen, im Terte siehet

Matth.

Matth. 12. Luc. 11. Ferner ift, wie mich dunkt, in der letten Stelle benm Lucas v. 24:26. eine wirkliche Beschreibung der immer gefährlicher werdenden Aufälle der Raseren, Rückfälle in dies felbe; moraus nun die Anwendung auf das mo: ralische Uebel im Menschen von den Zuhörern gemacht werden sollte. Endlich verstehe ich I Theff. 2, 18. 2 Cor. 2, 11. von den Widersach ern des Apostels besonders unter den Judischgesinn, ten; denke auch daß Rom. 16, 20. 1 Petr. 5, 8. Eph. 6, 11. gang wohl der damatige Verfolgungs= geift konne verstanden werden; so wie Luc. 22, 3. Joh. 13, 27. Satan nach der ersten Bedeutung als ein Verführer zu falschen Anklagen, v. 31. aber und Apostg. 5, 3. als der Eingeber der Lugen nach der zweyten Bedeutung gedacht wird. We: gen der Stellen Offenb. 12, 9. Joh. 8, 44. 1 Joh. 3, 8. 2 Cor. 11, 3. 14. s. Schlange.

In der so hart verweisenden Erklärung Christi gegen Petrus Matth 16, 23: hat es ohne Zweiz fel die Bedeutung eines falschen Rathgebers, Verführers, wie etwa 2 Sam. 19, 22. ——— Weg mit dir Verführer. — Auch hier dachte er an eine eigentliche satanische Eingebung so wer nig, daß er ausdrücklich die zu menschliche Denz kungsart des Apostels für die Ursache seines Un:

willens angiebt.

Sazuntten; Statuten, Luc. 1, 6. Col. 2, 14. f. Gesen, Recht. Am unrecheen Ort hat Lusther dieses deutsche Wort sür Anfangsgründe, oder die ersten Buchstaben (Ebr. 5, 12.) gestraucht Gal. 4, 3. 9. Col. 2, 8. 20. und in allen diesen Stellen sind die außerlichen gotztesdienstlichen jüdischen Gebräuche zu verstehen,

weil

weil sie zur eigentlichen Rechtschaffenheit zu vershelfen, theils zu unvermögend (schwach), theils zu mangelhaft (dürftig) waren. Man könnte also z. E. v. 20. 21. im Brief an die Colosser übersehen: wenn ihr nun als Shristen dem jüdisschen Allphabet Abschied gegeben habt, was lasset ihr euch doch, als wenn ihr noch Juden wärtt, wieder von neuem vorschreiben, du sollst das nicht essen ic. Das Zeitwort, welches ich vorschreiben gebe, überseht Luther mit Sazunsgen fangen, ganz richtig nach dem griechischen Sprachgebrauch, in welchem es so oft von lanz dessürstlichen Verordnungen vorkömmt, nur

nicht deutlich genug.

Sauerteig. Im uneigentlichen Berstande wird es Luc. 12, 1. nach der daben stehenden Erkla: rung gebraucht; Matth. 16, 6. nach v. 12. von ber falschen Lehre; Marc. 8, 15. von be: Freydenkeren Herodis; Gal. 5, 9. vom Judenthum (fo daß Teig das Christenthum ift) und I Cor. 5, 6. nach v. 8. von herrschenden Laftern. wenig Sauerreig ist also im Briefe an die Gas later ein einziger Gebrauch des Judenthums, wie die Beschneidung war, und der Sinn: daß Diejenigen, Die sie neben bem Christenthum ben: behalten wollten, dadurch das ganze Christen: thum verdurben — hingegen in dem Schreis ben an Die Corinther Das Mafter, oder der Lasterhafte selbst, wovon im 1. v. die Rede ift; und die Meinung des Apostels, v. 6. wisset ihr nicht, daß ein ein einziges lasterstaftes Gemeinglied eine ganze Gemeine anstecken kann? p. 7. Darum stoßet den lafterhaften Menschen ans eurer Gemeine aus, damit ihr gang frey von fole

soldzen groben Vergehungen senn möget; v. 8. Lasset und christlich leben, nicht in herrschenden Lastern, sondern in allen rechtschafnen tugende

haften Erweisungen.

Schaffen. Die bloße Vergleichung der Schrifts stellen Eph. 2, 10. 15. 3, 9. (f. Ding) Col. 1, 16. unter einander und mit den Beschreibungen des Christen, als einer neuen Creatur 2 Cor. 5. 17. Gal. 6, 15. eines nach Gott geschafnen neuen Menschen Eph. 4, 24. Col. 3, 10. ist statt alles Beweises, daß schaffen in diesen Stellen auf die Anrichtung des Christenthums unter den Mens schen gehe. In der ersten Stelle will Paulus fagen, wir Christen find Gottes gang neues Geschöpf, und durch die christliche Lehre zu allen tugendhaften Erweisungen zubercitet: In der zwenten; damit er aus zwepen (Völkern, Juden und Henden) Eine neue Gemeine durch fich felbst errichtete u. f. w. f. Treatur, Simmel, Mensch.

Es ist also auch der neue Mensch nach Gott

geschaffen, der gottabnliche Mensch.

Schalk, Matth. 6, 23. richtiger frank.

Schande, sind, Rom. 1, 27. 2 Petr. 2, 13. Phil. 3, 19. (s. Ehre) Jud. 13. unnatürliche Laster.

Schatten, des Todes, eigentlich, nach dem hebraizschen, die schwärzieste, mitternächtliche Sinsterniß, Matth. 4, 16. Schatten des zukünstigen und desgl. Col. 2, 17. Ebr. 8, 5. 10, 1. wird durch den jedesmaligen Zusammenhang erklärt;

Schatz. Hierdurch wird Rom. 14, 16. die dristliche Freyheir alles ohne Unterschied als eine Gas be Gottes genießen zu dürfen verstanden. Der Apostel will sagen, "bütet euch, daß durch eure

Uns

Uneinigkeiten mit sehwachen Brüdern, die sichs zum Gewissen machen, alles zu essen, diese eure kostbart Frenheit nicht von ihnen aus Erbitterung noch härter verdammt werde, und ihr das gegen, die ihr dessalls zu ängstlich send, lasset andern, ohne beleidigende Vorwürfe, diese Frensheit."

Die die Apostel verkündigten, und der Sinn: wir verkündigen diese Lehre ben geringen außerslichen Umständen, damit u. s. w. " s. Gefäß — Col. 2, 3. kommt es wohl auf eins hinaus, ob man diese Beschreibung auf Christum oder auf Geheimniß, d. i. die Lehre zieht. Ich bin aber doch geneigter, wegen der Parallesstelle Eph. 3, 10., die lehte Verbindung vorzuziehen; denn wie er hier den Lehrsah von der Verbindung der Juden und Henden zu Einer Gemeine, als einemannigsaltige Weisheit Gottes beschreibt, so würde er in der ersten Stelle sie als den Indes griffaller Weisheit und alles Verstandes vorstellen.

Scharzung, Luc. 2, 2. richtiger Zahlung.

Schauen; Gott, Matth. 5, 8. Auch diese Redart ist ganz alttestamentisch. Wenn der Jsraelit in den Tempel ging, so suchte er Gott, und wenn er dann sein Angesicht gegen das Allerheiligste und die Lade des Bundes kehrte, so schaute er ihn. Bendes durfte er nun nicht wagen ohne die vorsher beobachteten gesetzlichen außerlichen Reinisgungen. So wie nun hier in dem Vordersalg die höhere Reinigung des Herzens gepriesen wird (s. rein) so ist auch im Nachsalz das Gotz schauen in einem geistigen Sinn, die glückliche

Verfassing des Herzens, ben welcher man ers freuliche Vorstellungen von Gott fassen kann, sich ihn gegenwärtig macht, in froher Anbetung zu ihm erhebt, alles Guten zu ihm versieht und von keiner bangen Furcht oder Sorge niederges

schlagen wird.

Scherze Eph. 5, 4. sind wohl so viel, als das, was wir schlüpfrige Reden nennen; und so müssen auch unter dem, was Luther Narrentheiding übersetzt, solche Gespräche verstanden werden, daben man sichs zum Geschäfte macht den Lustig- macher in Gesellschaften zu spielen — Possen:

reisserenen -

Schicken. Sich in die Zeit schicken, bedeutet Eph. 5, 16. Col. 4, 5. die Gelegenheit Gutes zu thun wahrnehmen; dagegen heißt es Rom. 12, 11. so viel, als die damaligen Zeiten der Verfolgung sich gefallen lassen, sich in Geduld daben fassen. Das Gleichfolgende ist nichts anders, als eine Erweiterung dieser Ermah: nung, und also auch zugleich die Bestätigung dieser Erklärung, und sollte geduldig in Trübssal eigentlich überseht werden, harret aus in Trübsal.

Schlagen, eines andern Gewissen, 1 Cor. 8, 12. soviel, als verwunden, ihm Gewissensbisse machen.

Schlange. 2 Cor. 11, 3. läßt es der Apostel unentschieden, wie man die Erzählung von der Schlange in der Geschichte vom Fall zu verstes hen habe; deutlicher erklärt sie der Verfasser der Offenbarung vom Teusel 12, 9. oder beziehet sich vielmehr auf diese von jüdischen Lehrern damals angenommene Erklärung. Dies ist nun aber sür den Ausleger jener Geschichte kein Gesetz,

welches Urtheil man auch von dem Ansehen des Buchs fällen mag; denn in einem so bilderreis chen Buche kann ja felbst bas eine neue uneigent: liche Vorstellung senn. Ich gestehe also, daß ich in jener uralten Erzählung das Ganze für eine symbolische, bildliche, Borstellung der Macht der Sinnlichkeit halte, welche so oft in dem Menschen sich die Vernunft unterwirft; ich denke, daß Paulus felbst für diese Erklarung war Gal. 5, 17. Jacobus nicht weniger 1, 14. 15. ich bin ihr um so gunstiger, weil gewiß die malende Poesse alter und neuer Zeiten kein gleiches so treflich ausgezeichnetes Gemalde aufzuweisen bat, welches, follt ich mennen, selbst die Lacher oder Spotter werden eingestehen muffen. Schlange ist nemlich ein Bild der Sinnlichkeit in dem Menschen, nach einer egyptischen Hiero: glyphe; die Rede, welche ihr angedichtet wird, find die Reizungen der Sinnlichkeit; Die Gins wendungen, die das Weib dagegen macht, der schwache Widerstand der Vernunft; dieser ihr endliches Machgeben, das Effen von dem Baum - Die darauf folgende Bemerkung der Bloge und Bekleidung, die Selbstbeschämung des Mens schen, der eine sinnliche Lust vollbracht hat; das Berbergen vor Gott und das Rufen Dieses, Die Schrecken eines bofen Gewiffens, daben dem Mens schen immer so zu Muthe ist, als wenn ihm je: mand auf der Ferse nacheilte, wo bist du? was hast du gethan? und dann die Selbstentschuldigungen Des Menschen, wenn er die ersten Beangftigun: gen überwunden bat, daß er wohl gar benft, was kann ich dafür! hat Gott mich nicht so gemacht? (das Weib, das du mir zugesellet bast, hast, gab mir von dem Baum); die Verstuschung der Schlange, das Miedrige, den Mensschen zum Thier herabwürdigende eines bloß sinnslichen Leben, daß wenn ein Funke von Versnunft in dem grobsinnlichen aufblißt, er sich selbst verabscheuen muß (ich will Feindschaft sezen zwisschen dir und dem Weibe ; endlich die Verurstheilung des Weibes und des Mannes, die traue

rigen Solgen jenes.

Das ist mir das Wesentliche im Bilde und Gegenbilde. Alles andre, was nicht in dieser Entkleidung begriffen ift, gehört zur Ausschmut: kung des Bildes. Die Schlange wird vorges stellt, wie sie sich mit ihren Anschmeichelungen an das Weib wendet, in sofern die alten Philos sophen eine größere Masse von Sinnlichkeit dem weiblichen Geschlechte zuschrieben - Das eine pfindende und begehrende Wermogen, den sinne lichen Theil in dem Menschen, das Weib, die vernünftige benkende Kraft, den Mann, und baber ben ganzen Menschen, entweder Mann-Weib, ober Weib-Mann zu nennen pflegren, auch die herrschende Sinnlichkeit in ihm als ett was unmannliches, weibisches, vorstellten. — Es wird ferner Adam vorgestellt, wie er ben einer Wetterkühlung oder einem entfeinten Gewitter Gott reden bort, weil sich dem Sünder ben Dies ser majestätischen Naturwirkung die Idee eie nes furchtbaren Richtets aufdringt. Doch ich werde für ein Worterbuch ju weitlauftig; und will nur noch kurz sagen, daß Joh. 8, 44. 1 Joh. 3, 8. 2 Cor. 11, 14. nicht zum Ginwurf gegen viese figurliche Erklärung gebraucht werden kons nen. Man kann in ber legten Stelle eine ba: DD mals

mals übliche sprüchwörtliche Redart annehmen, und in den benden andern ist nichts, was es nothwendig machte den jedesmaligen Ausspruch für eine Zurückweisung auf die Geschichte vom Fall zu halten; es macht vielmehr der Zusaß in der ersten Stelle, er ist nicht bestanden in der Wahrheit, es weit wahrscheinlicher, daß damit auf eine Zerrüttung in der eigentlichen Geisterzwelt gesehen werde.

Schlecht, nach dem alten deutschen Sprachge:

brauch, eben, Luc. 3, 5.

vergl. Jes. 22, 22. die Vollmacht zum Lehramt, s. lösen; — der Krkonntniß, Luc. 11, 52. die Mittel zu einer richtigen Erkenntniß zu gelangen; der Hölle (des Grabes) und des Todes Offenb. 1, 18. die Macht Todte zu erwecken.

Schmach Christi, Ebr. 11, 26. sind die Lasteruns gen, Verfolgungen, welche Moses als der das malige Messas der Israeliten von den Egyps tern, wie Jesus nachher von den Juden, erduls dete. Vielleicht könnte man sogleich übersetzen; und achtete die Schmach eines Messas höher, denn 10.

Schmecken, s. Tod.

Schmerzen des Todes, richtiger, des Todes Ban-

de, Apostg. 2, 24. vergl. mit Ps. 18, 5.

Schonfahren, oder schönfahren, 2 Cor. 5, 11.
ein altdeutsches Wort für schonen, verschonen,
nicht hart begegnen. Allein die ganze Ueber:
setzung sollte wohl diese senn: Weil wir denn die
Majdstät Gottes (s. Lurcht) kennen, so suchen
wir (ohne Scheu) die Menschen zu gewinnen
(ihnen die reine Lehre annehmlich zu machen)

und Gott weiß es, daß wirs aufrichtig bamit mennen.

Schoos Abrahams, Luc. 16, 22. 23. Es ist schon für sich deutlich, daß die hier vorkommende Rede art eine Beschreibung des Zustandes zukünftiger Wergeltung nach dem Tode sen, welches zu wist fen denn auch für den allgemeinen dristlichen Gebrauch zureichend ist. Bur gelehrten, historie

schen Erkenneniß gehört noch folgendes.

Einmal find die Redarten im Paradies feyn und Matth. 8, 11. mit Abraham, Jsaac und Jacob im Simmelreich sigen von der benm Lu: cas noch darinn unterschieden, daß durch jene ein hoherer Grad der Ehre angezeigt wird, in sofern nach damaligen Sitten, dem andern im Schoos sigen, unser zunächst ben ihm sigen mar.

Dann redete man auch in dem damaligen jue dischen Sprachgebrauch von einem sigen im Schoos Isaacs und Jacobs. So läßt Josephus die sieben Bruder im B. v. d. Maccabaern S. 13. sagen: "laßt uns mit aller Entschlossenheit dies nsen Martern entgegen geben, damit nach dem "Tode Abraham Isaac und Jacob uns in ihren "Schoos aufnehmen und alle unfre Vorfahren "loben mögen."

Hierben nun endlich vorausgesett, daß die Juden von der pharisaischen Secte das Paradies für einen Mittelort hielten, den die abgeschiedes nen Frommen bis jum Anfang des tausendjabs rigen Reichs einnahmen, so wurde bann bas Sigen im Simmelreich, die bobere Glückselige keit im tausendjährigen Reiche selbst, und bas Sigen im Schoos Abrahams, Jsaacs und Jas tobs,

DD 3

cobs, einen besondern Vorzug in demselben an:

zeigen.

Schrift. Die Schrift vorzugsweise, oder die heistige Schrift, ist nach dem, was von der Bedeutung des Worts heilig vorher erinnert worden, die ganze Sammlung der Bücher des A. T. als der Urkunden, welchen die Israeliten ihre ganze gottesdienstliche und bürgerliche Einrichtung zu danken hatten. In diesem Verstande kommt auch benn Philo und Josephus die letzte Benen: nung sehr oft vor.

Die Schrift brechen, f. brechen.

Die Schrift wissen Joh. 7, 15. ein südischer Gelehrter senn. Man könnte übersetzen: wie kann dieser Unstudirte ein Ausleger der Gesetze

senn?

Schriftgelehrter. Luc. 5, 17. 30. Apostg. 5, 34. follte dafür Rechtslehrer und so auch für Meister der Schrift 1 Tim. 1, 7. sonst aber durchaus in den Evangelisten, der Apostelgeschichte und i Cor. 1, 20. Tit. 3, 13. Rechtserfahrne übersett senn, oder, wenn man diese Unterscheidung in der Ue: bersehung eben nicht für so nothig balt, wenige stens durchaus die allgemeine Benennung Rechtse gelehrte gebraucht werden. Jenes Wort wird gang unrichtig verstanden, wenn man sich daben das denkt, was wir einen Gottesgelehrten, Theo: logen, nennen, und sobald man nur das Wort, Schrift, in dem Sinne nimmt, in dem ich es gleich erklart habe; sobald man fich erinnert, daß ben den Juden die gottesdienstliche und burger: liche Verfassung in ein genau zusammenhängen: des Ganze vereiniget war; überdem die foge: nannten Schriftgelehrten mit in dem bochsten Gericht

Gericht der Juden saßen: sobald wird man es nicht schwer finden einzusehen, daß man sie riche tiger mit unfern Rechtsgelehrten zu vergleichen habe, ein Theil Rechtslehrer, ein andrer Theil Rechtserfahrne, jene die theoretischen, diese die praktischen Juristen der damaligen Zeit waren. In der Sprache der Ebraer hat man auch für bende verschiedene Benennungen, so wie auch bende in dem Grundtert des M. T. durch eigne Mamen unterschieden werden, nur daß Luther diesen Unterschied nicht so genau beobachtet bat. Für jene brauchen die Evangelisten ein Wort, welches eigentlich einen Geserzlehrer bedeutet, und das ift nun wieder ein Rechtslehrer, so wie Gefen, das mosaische Recht, f. Geseg. Diese hingegen bezeichnen sie mit zwen Wortern, wovon das eine eigentlich einen Schreiber, Secretar, Motarius, Actuarius, das zwente, welches auch in des Theophilus Paraphrase der Institutionen in Diesem Berstande vorkommt, einen practischen Rechts: gelehrten bedeutet. Daber sollte auch Apostg. 19, 35. für das von Luthern gebrauchte Wort Cangler, noch genauer Stadtschreiber überset werden, so wie er dasselbe Wort 2 Chron. 24, 11. richtig übersett bat, Schreiber (geheimer Secre: tar) des Konigs. Oft konnte nun auch, wie ben uns, der Rechtslehrer und Rechtserfahrne in eis ner Person bensammen senn, wie es der Fall benm Gamaliel mar, unter dem Paulus, nach unster Art zu reden, studirt hatte Apostg. 5, 35. Indeß waren sie boch, wie gesagt, bende verk schieden, und die meisten der letten Gattung nur mit den Angelegenheiten der judifchen Republik in den Ratheversammlungen beschäftiget.

DD 3

Schul=

Schulditt seyn an dem Leibe und Blute Christi I Cor. 11, 27. ist eine Redart, die der Jacobeis schen 2, 10. ahnlich ist. Der Sinn ist: der Leichtsinn, mit welchem ein Mensch das Abends mal unehrerbietig (s. unwürdig) genießt, sest eis ne Seele voraus, die mit demselben Leichtsinn seine Verurtheilung würde gebilligt oder mit das

ju gewirkt haben.

Schule. Die Schulen der Juden, beren so oft in den Lebensbescheibungen Jesu und der Apostel Erwähnung geschieht, waren Sauser, in wels chen man jum Gebet zusammen kam, Matth. 6, 2, 5, oder Unterricht ertheilte, Matth. 4, 23. 9, 35. 13, 54. Marc. 1, 21. 39. 6, 2. Luc. 4, 15. Apostg. 9, 20. 13, 14. 15. 42. 43. 14, 1. 18, 4. oder auch geringere Rechtshändel abthat. Dergleichen Verfammlungehäuser waren in allen Stadten, Flecken und Dovfern des judischen Lans des, und auch außer denselben, wo sich Juden aufhielten. Man kann deswegen mit Apostg. 9, 2. 17, 1. 19. 17. 18, 4. 7. 19. 26. 19, 8. 9. vergleichen die ausdrücklichen Zeugnisse des Philo und Issephus und den Inhalt des Der crets der halicarnaßischen Republik in den judis schen Alterthumern des letten XIV. 10, 23. in welchen unter andern gesagt wird: "Wir wollen, "daß den Juden fren stehen soll ihre gottesbienst: "liche Gebräuche nach ihrem Gefet abzuwarten, "den Sabbath zu fenern und Bethhäuser am "Meere anzulegen." Diese Lage am Wasser konnte zum Beweis bienen, daß auch Apostg. 16, 13. eine folche Schule zu versteben ift; und vermuthlich mahlte man vorzüglich dergleichen Gegenden dazu, um die baben üblichen Reinis guns

gungen besto bequemer verrichten zu konnen. -So versichert nun auch Philo in dem Bericht von der Gesandschaft an den Cajus: es waren 3u Alexandrien in allen Quartieren der Stadt viele dergleichen Bethhäuser und dem Kapfer nicht unbekannt gewesen, daß selbst in Rom dergleichen vorhanden waren. Sie standen übrigens unter der Aufsicht einer obrigkeitlichen Person, die der Oberste der Schule (f. Oberster) genannt wurde. Bald muß man also Bethäuser, bald was wir eigentliche Schulen nennen, bald auch kleinere Gerichtshofe darunter verstehen. An kleinen Orte mochte wohl zu dem allen nur ein einziges Bersammlungshaus senn, aber in grußern Stad: ten waren sie nach den Beschreibungen der judis schen Gelehrten von einander unterschieben.

Schwach; Matth. 26, 41. s. fleisch: Rom. 14, 1. 2. 15, 1. s. Glaube: Gal. 4, 9. Ebr. 7, 18. s. Sazungen. Von dem Unvermögen durch bloße äußerliche Gebräuche Gott gefällig zu werden, verstehe ich es auch Rom. 5, 6., so daß es auf die Juden geht. Sich nennt der Apostel schwach 2 Cor. 12, 10., wegen seiner Krankheit, die er daselbst beschreibt. s. Engel des Satans,

Schwachheit ist nun eben das in der angesührten Stelle; hingegen Rom. 8, 26., wie es gleich erstärt wird, das Unvermögen, ben aller Willigsteit und Aufrichtigkeit, seine Gedanken im Gesbet gegen Gott überhaupt oder doch mit Freud digkeit zu erklären — Ebr. 4, 15. zeitliche Trübssale, und 2 Cor. 13, 4. die Ermangelung alles menschlichen Benstands. Ich würde übersetzen: und ob er gleich, von allen verlassen, geson allen verlassen, geson

kreuziget worden ist, so sebet er doch nun durch

Die Kraft Gottes.

In allen den Stellen aber, in welchen Paus lus von seiner eignen Schmachheit redet, wie besonders im 2 Brief an die Corinther, ist seine körperliche Schwäche zu verstehen. Es ist also ganz gegen seinen Sprachgebrauch, wenn man Diesem Worte 2 Cor. 11, 30, 12, 5. 9. ben-Bes griff des Unvermogens zum Buten untergelegt, gar zum allgemeinen Schriftbeweis bie ganze Periode gemacht, und dann wieder in die Er: klärung alle wirkliche Versündigungen und Laster mitgezogen bat. Und es ist noch etwas mehr als Unkunde der Sprache, went man daben nicht gefühlt hat, daß diese Unvermo: genheit doch wahrhaftig keine Sache des Auhmens weder vor Menschen noch vor Gott senn würde, wohl aber aller Herzensbeugung und Demuthigung.

Schwächen, Rom. 8, 3. s. fleisch und Gal. 4, 9. welche Stelle ganz gleichen Inhalts ist. Was der Apostel im Br. an die Romer von dem Unvermögen des Gesetzes sagt, dasür beschreibt er im Brief an die Galater die Satungen als dürfztig, und statt daß er dort sagt, es sen selbst wez gen des Fleisches, sinnlicher Gebräuche, zu schwach gewesen, dasür redet er hier von schwas

chen Sagungen.

Schwerdt. Mit einem zwerschneidigen, wird das Wort Gottes Ebr. 4, 12. und Offenb. 2, 12. wegen der schrecklichen Erfolge göttlicher Drofbungen verglichen; s. Wort.

Secre; überhaupt eine Parthen, welche sich von einer andern in Meigungen unterscheidet. In

einem üblen Verstande wird es genommen Apostg. 24, 5. vergl. 14. von einer Religionss parthey Apostg. 5, 17. 15, 5. (26, 5.) 28, 22.

— 2 Petr. 2, 1. bestimmt der Zusaß verderblich den Rebenbegriff der Verwerslichkeit und 1 Cor.
11, 19. der Zusammenhang. Luther hat daher hier nicht unrecht Rotten überseßt.

Segen, segnen. Von Gott gebraucht muß Guetes thun dafür übersetzt merden, z. E. Eph. 1, 3. Gelobt sen Gott — der uns durch Christum alles geistliche Gute, als Christen, mitgetheis let hat.

im Segen 2 Cor. 9, 6. ist nach einer hebraisschen Redform Sprüchw. 11, 25. so viel, als reichlich; s. ernoten. Daher zeigt nun auch dieses Wort 2 Cor. 9, 5. ein reichliches Allmossen an, dem der Geiz d. i. ein geringes entgegen gesetzt wird.

Gott segnen, als sein Geschöpf, heißt ihm danken, ihn loben 1 Cor. 14, 16. wie Luther schon selbst richtiger übersetzt hat Jac. 3, 9. and dre segnen, ihnen Gutes wünschen, Matth. 5, 44. Luc. 6, 28. Köm. 12, 14. 1 Cor. 4, 12. den Kelch segnen, 1 Cor. 10, 16. ein Dankgebet daben sprechen; s. danken.

Scele bedeutet nach dem Sprachgebrauch der Ebräer und Griechen das Leben, welches der Mensch mit den Thieren gemein hat, in solgenden Stellen — Matth. 6, 25. 10, 39. 16, 26. (vergl. v. 25.) 20, 28. Marc. 3, 4. 8, 35. 36. 37. 10, 45. Luc. 6, 9. 12, 22. 14, 26. 17, 33. Joh. 10, 12. 15. 17. 12, 25. 15, 13. 1 Thess. 2, 8. 5, 23. Ebr. 4, 12. — Benm Matthäus sollte die Dd 5

Uebersetzung senn: Was hülfs dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewonne, und sein Lezben darüber verlore? Denn wenn er auch alles besäße, was kann er geben, um es wieder zu ers

halten? f. Luc. 9, 25.

In dem bekannten Ausspruch Christi Matth. 10, 28. behält es die Bedeutung dessen, was von uns nach dem Tode fortlebt. Josephus läßt die sieben Brüder im B. d. Maccabäer S. 3. auf eine ähnliche Weise sagen: "Laßt uns nicht "einen Menschen surchten, der unsern Leib zu "tödten trachtet; ein weit größeres Unglück ers "wartet die Uebertreter des göttlichen Willens "in der ewigen Pein."

Sehen. Nicht auf das Seine sehen Phil. 2, 4.
ist ganz wie, nicht das Seine suchen, 1 Cor.
10, 24. 13, 5. eine Erweisung des, was wir Gefälligkeit nennin, da man sich gern nach den unschuldigen Neigungen, Wünschen und Men:
nungen andrer bequemt, und auch mit eigner Besschwerde ihre Fehler und Schwachheiten duldet.
So erklärt es Paulus selbst 1 Cor. 10, 33.

Für erkennen wird es gebraucht Joh. 12, 45. 3. Br. Joh. 11. in Vergleichung mit Matth.

11, 27.

Selit, selig werden, selig machen, Seligkeit. Im Grundtert sind es verschiedene Worter, für die Luther allezeit ohne Unterschied diese Worter

und Redarten braucht.

Das Einemal bedeutet es überhaupt Glück, Wohlstand, und sollte also übersetzt werden, glücklich, glücklich seyn, Glückseligkeit, Matth. 24, 46. glücklich ist der Knecht ze. Luc. 1, 45. glücklich bist du, die du geglanbet hast, Luc. 11, 27. glucklich ist der Leib zc. bas ist eine glück: liche Mutter, die einen folchen Gohn bat v. 28. ja glücklich sind die Gottes Wort horen 20. 23, 29. glucklich find die Unfruchtbaren; Joh. 13, 17. glucklich send ihr, so ihre thut 20, 29. glücklich sind die nicht sehen zc. Apostg. 20, 35. geben macht glücklicher, als nehmen. 1 Cor. 7, 40. glucklicher ist sie aber ze. Jac. 1, 12. 25. — Rom. 4, 8. Matth. 5, 3:11. Luc. 6, 21. 22. Matth. 11, 6. 13, 16. Luc. 10, 23. Matth. 16, 17. Apostg. 16, 30. 31. 2 Cor. 7, 10. 2 Tim. 3, 15. 1 Theff. 5, 9. 2 Petr. 3, 15. können auch hieher gerechnet werden. so unterscheidet Paulus Seligkeit vom ewigen Leben 2 Tim. 2, 10. Dann wird dadurch Kre rettung aus leiblichen Gefahren angezeigt Matth. 24, 22. - fo murbe fein Menfch errettet vergl. Apostg. 27, 31.; Apostg. 4, 12. — durch mel: chen wir sollen beil werden — (nach dem Bus sammenhang und vergl. mit Luc. 8, 50. und mehrern Stellen des Meuen Testaments in wels chen dasselbe Wort von leiblichen Genesungen gebraucht wird); oder Befreyung von den Ues beln der Geele, Unwissenheir, Lasterstaftigkeit und ben Fulgen von benden, Matth. 1, 21. er wird fein Bolk erretten von seinen Gunden; 18, 11. - er ist gekommen sindige Menschen zu erret: ten f. verlohren; Joh. 3, 17. — daß die Welt durch ihn (von ihrer Verdaminniß) errettet werde; 12, 47. nicht daß ich die Welt verdamme, sondern sie von dem gottlichen Verdammungs: urtheil befrene; Apostg. 15, 11. 1 Tim. 1, 15. — Die Gunder zu erretten; Ebr. 7, 25. daher er auch von aller Verdammung befrenen fann,

kann, die durch ihn ic. Rom. 1, 16: ein von Gott kräftig gemachtes Mittel zu erretten, Rom.

10, 10. 1 Cor. 3, 15.

In sofern es nun in ben bamaligen Zeiten schon eine Art der Errettung war zum Christenthum überzugeben, beißt auch selig werden oft, ein Christ werden, selig machen, zum Christen machen, Seligfeit, Chriftenthum. Ich rechne hieher folgende Stellen; Apostg. 2, 47. der herr that täglich zu ber Gemeine, Die Christen wurden - er vermehrte sie immer mit neuen Bekennern — Rom. 11, 26. und also das ganze Ifrael sich zum Christenthum bekehre; Eph. 2. 5. 8. aus Gnaden send ihr zum Christenthum gebracht worden; 2 Tim. 1, 9., ber uns zu Chris sten gemacht hat ic. Tit. 3, 5. nicht um der Werke willen — sondern nach seiner Barmber: zigkeit macht er uns zu Christen — 2 Thess. 2, 13. daß euch Gott von Anfang jum Christen: thum auserseben bat; f. Unfang.

Endlich wird damit die zukünftige höhere Glückseligkeit gemeint, Matth. 10, 22. 1 Cor. 5, 5. 10, 33. 15, 2. Phil. 2, 12. Jac. 4, 12. 1 Cor. 9, 22. 1 Tim. 4, 16. 1 Petr. 1, 9. 10.

Ebr. 5, 9. 9, 28.

Der selige Gott 1 Tim. 1, 11. 6, 15. ist eine Anspielung auf die gleiche den Griechen gewöhnliche Porstellung ihrer Götter als der Seligen; so wie sie auch dieselben die Unsterdzlichen nannten und int fernern Gegensaß der Apostel Gott als den vorstellt, der allein Unsterdzlichkeit hat.

Seuchtig, 1 Tim. 6, 4. nach dem alten deutschen Sprachgebrauch so viel, als siech: aber es sollte über:

überhaupt aberwizig gegeben werden, wie es nicht nur das griechische Wort zuläßt, sondern auch der Zusammenhang ersodert, da er dieselben Menz schen gleich nachher als Blodsinnige, die zerrütz tete Sinne haben, beschreibt, und eigentlich vor allen Abweichungen von der vernünftigen Lehre (s. gesund) warnet.

Seyn, in Christo; f. Christus, Verfohnung.

Siegel kann füglich Rom. 4, 11. (f. Beschneidung) und 1 Cor. 9, 2. für das eigentliche Bestätigung,

Bekräftigung, genommen werden?

Sinn; so viel, als Verstand, 2 Cor. 3, 14. 4, 4.
11, 3. Gesinnung Phil. 4, 7. Tit. 1, 15. 1 Joh.
5, 20. 1 Petr. 4, 1. — im Sinn beten, s. beren.
— von Sinnen kommen, Marci 3, 21. bestimmster, ohnmächtig werden.

Sigen im Zimmelreich Matth. 8, 11. der Glück: feligkeiten des Christenthums theilhaftig werden

- jur Rechten Gottes, f. Rechte Gottes.

Seller; Apostg. 1, 13. 9, 37. 10, 9. 20, 8. 9. Hierunter sind abgelegene und an dan Hauptges bäude angebaute Böden und Säle zu verstehen, wie schon die Vergleichung dieser Stellen unters einander lehrt. Nur sollte in der dritten Stockswerk übersetzt werden, wo Luther vom dritten

Göller sagt.

Sohn, Gottes, des Zöchsten, sein eigner, einges bohrner, geliebter Sohn, oder auch ohne allen Zusaß, der Sohn, wird Christus genannt wes gen seiner besondern Vereinigung mit der Gott: heit, die wir nur aus den Wirkungen erken: uen, und auch nicht anders als durch diese zu erklären geschickt sind. Es selbst hat daher diese seine Sohnscha't in Verhindung mit seiner

Gendung benken gelehrt Joh. 10, 36. gang wie Paulus drenmal sie genau an dieselbe knupft Apostg. 9, 20. 22. 13, 33. vergl. 30. (s. auferwecken), Ebr. 1, 5. und in dem damals üblichen Sprachgebrauch der Juden Sohn Gottes und Messias für eins gal: Matth. 26, 63. Enc. 22, 67.70.4, 41. Joh. 1, 49. 11, 27. 20, 31. Und wenn gleich der Name Christus, oder Messias, b. i. der Gesandte Gottes, mit der Benennung Sohn Gottes dem Sinn nach nicht ganz einer: len ist, so war er doch als Messias derselbe, so daß bendes mit einander von den Avosteln vers bunden (Joh. 20, 31.), oder auch die eine Ber nennung mit der andern verwechselt wird Apostg. 9, 20. 22. 1 Joh. 5, 1. (wer da glaubet, daß Je: sus sen der Christ) 4, 15. 5, 5. (wer da bekens net, glaubt, daß Jesus Gottes Sohn ist), und also schon das Bekenntniß seiner ausserordentlie chen gottlichen Sendung die Annehmung seiner, als des Sohnes Sottes, mit in sich schließt.

Sorge, sorgen; soll nur in sofern nicht die Sache des Menschen senn Matth. 6, 25. 28. 31. 32. 34. Phil. 4, 6. in wie sern es ein ängstliches kummervolles Bestreben nach etwas anzeigt. Es muß also auch in der lesten Stelle das, nichts, ohne alle Einschränkung genommen, und nur gleich deutlicher für, sorget nichts, übersetz werz den: "ängstiget euch nicht wegen eurer irdischen Umstände." So sollte nian auch I Petr. 5, 7. für das im Grundtert von den Nennwort ohnez dem verschiedene Zeitwort ein andres wählen, daß etwa die Uebersetzung sen: "Alle eure Sorgeu "werset auf ihn, denn Er nimmt sich eurer an."

Sore

Sorgen dieser Welt Marc. 4, 19. Math. 13, 22. Luc. 8, 14. imgleichen Sorgen der Nahrung, eigentlich, des Lebens, Luc. 21, 34. sind alle eitle, stolze, habsüchtige, Entwürse und Bestrebungen des Weltmenschen, alle Verwicke: lungen in zu viele irdische Angelegenheiten, Beswerbungen um große glänzende Vorzüge und dergleichen, und also gar nicht das, was wir in der gemeinen Sprache Nahrungssorgen des är:

mern Theile ju nennen pflegen.

Speise, ist uneigentlich vas Hulfsmittel zu guten Einsichten und Fertigkeiten Joh. 6, 27. 55.; dann Joh. 4, 34. das, was die Seele erfreuet und beruhiget. — Starke Speise Ebr. 5, 14. die Lehre von völliger Aushebung des Judensthums durch Christum, oder noch genquer von dem eigentlichen Zweck des Christenthums eine reine Gottesverehrung, dieses Melchisedeckianissche Priesterthum, einzusühren; s. Nelchisedeck. Es sollte aber eigentlicher übersetzt werden, nahre haste Speise, und also Speise schlechtweg im Gegensatz der Milch I Cor. 3, 2. so daß jeder weitläuftigere und genauere Unterricht im Chrisstenthum zu verstehen ist.

Spiegel. 1 Eor. 13, 12. ist kein Glasstein, ders gleichen man ehemals zu Fenstern gebrauchte, sondern ein wirklicher Spiegel zu verstehen, wie auch die Vergleichung benm Jacobus 1, 23. ers fodert. Man muß nur hinzudenken, daß die Spiegel der Alten von geschliffenem Metall was ren und also die Gegenstände sehr verdunkelt darstellten. Was Luther übersett, im dunkeln Wort, heißt daher schlechtweg dunkel; daß man

eigentlich übersegen follte:

Wir

Wir sehen ist durch einen dunklen Spiegel, dann aber ic. s. Angesicht.

- Sprache, richtiger, Aussprache, Mundart Matth. 26, 73. Marc. 14, 70., welche im Galiläischen von der zu Jerusalem abwich: 1 Cor. 12, 10. 28. 30. 13, 8. s. Junge.
- Stüchwort, genauer, Rägel Joh. 16, 25. 29.

   solches habe ich euch etwas dunkel gesagt;
  es kommt aber die Zeit, daß ich nicht mehr so
  räzelhaft mit euch reden werde.

Stachel. Apostg. 9, 5. der Stecken des Treibers, der am außersten Ende spisig war; s. loden.

Des Todes, 1 Cor. 15, 55. 56. die Gewalt, Macht, Herrschaft desselben. Dieser ist die Sünde, wie der Apostel fortsährt, d. i. das, was den Tod so herrschend macht (Röm. 5, 12. 14.); die Kraft aber der Sünde, das, was diese so surchtbar macht, ist das Gesen, welches sie in ihrer ganzen Verwerslichkeit darstellt; (Röm. 7, 8. 9. (11.)

Sterben; unglücklich sinn Rom. 8, 13. den Lasstern entsagt haben, Rom. 6, 7. 11.; mit Christo, Rom. 6, 8. allen Untugenden so Abschied gegeben haben, wie Jesus durch seinen Tod dem zeitlichen Leben — hingegen 2 Tim. 2, 11. als Apostel oder Christ den Märtyrertod dusden; täglich sterben 1 Cor. 15, 31. vergl. 2 Cor. 4, 10. 6, 9. in beständiger Todesgesahr senn: s. Tod.

Strafen. Dafür sollte in unsver Uebersetzung zu: weilen ein andres Wort stehen, als Vorstelstung thun, zur Nede setzen, Matth. 18, 15. Luc. 17, 3. 2 Tim. 4, 2. Tit. 2, 15.; ernstlich

ven, überzeugen Joh. 16, 8. (s. Sünde) 1 Cor. 14, 24. s. Prophet Tit. 1, 9. (s. Widersacher); belehren 2 Tim. 2, 25. — Es ist daher wenige stens sehr zwendeutig gesagt, wenn man den Lehrern der Religion ein Strasamt zueignet. Ihr Geschäfte soll senn, andre zu belehren, zu überzeugen, zu ermahnen; und wenn sie das mit aufrichtigem Ernst thun, so wird es schon an mannigsaltigen guten Erfolgen nicht sehlen können.

Stricke 1 Tim. 6, 9. sind vergl. Jos. 23, 13. und Sprüch. 22, 5. die Reizungen zum Betrug und zur Ungerechtigkeit, denen der Habsüchtige uns terliegt.

Stuhl, eigentlich Thron; Matth. 5, 34. 19, 28. 23, 22. 25, 31. Luc. 1, 32. 52. Apostg. 2, 30. 7, 39. Ebr. 8, 1. 12, 2. (f. Gnadenstuhl) und

am häufigsten in der Offenbarung.

Stunde ist so viel, als, die Zeit überhaupt, und wenn es mit dem Vorwort die oder diese verbungen wird, der gemeinte Zeitraum, doch ohne Besstimmung seiner eigentlichen Dauer — Matth. 8, 13. 9, 22. (eigentlich, sie ward von der Zeit an gesund) 12, 19. 15, 28. 17, 18. 18, 1. (das zumal, um die Zeit, sprach Zesus) 24, 42. 44. 50. 26, 45. Marc. 13, 11. 14, 41. Luc. 2, 38. 7, 21. 10, 21. 12, 12. 39. 40. 46. 14, 17. 22, 53. (s. Macht) Joh. 5, 25. 28. 7, 30. 8, 20. (4, 21. 23. 12, 23. 13, 1. hat Luther im ähnlischen Fall schon selbst, die Zeit ist kommen, überssseh, und so auch 16, 2. 4. 25.) 16, 21. 32. 17, 1. Röm. 13, 11. 1 Joh. 2. 18. Offenb. 3, 3. 10. 14, 7. 15. — Marc. 14, 35. Joh. 12,

27. bedarf keiner besondern Erläuterung. Joh. 2, 4. ist ohne Zweifel die Zeit zum Weggehen gemeint, an welche die Mutter Jesum mit ihrer angstlichen Anzeige erinnern wollte: s. Tag.

Suchen — was droben ist, s. droben; was sein ist 1 Cor. 16, 24, 33. 13, 5. s. sehen; Gott, Ebr. 11, 6. ihn verehren, nach einer so oft im A. T. vorkommenden Redart. Die Uebersetzung sollte senn: Der wahrhaftige Anbeter Gottes muß sich versichert halten, daß Gott sen und daß er seinen wahren Verehrern ein Vergelter senn werde; s. schauen.

Sunde; sundigen, Sunde haben, thun; Sunder, Sunderin. Der hauptbegriff, der ben diesen Ausdrücken und Redarten zum Grunde liegt, ist die Binwilligung in jede unregelmäßige Begierde, die schon das eigne ruhige Bewußt: fenn dafür erklart Jac. 1, 14. 15. — Zwischen Sunde haben und Sunde thun benm Johannes 8, 34. 1 Br. 1, 8. und 3, 4. 8. 9. ist der Unterschied, daß jenes von dem ehemaligen Zustand der Christen, an die er schrieb, und dieses von ihrem gegenwärtigen Berhalten als Chriften gesagt wird; und er auch deshalb die Behaup. tung: fo wir fagen, wir haben feine Gunde zc. gleich selbst verwechselt mit, - so wir sagen, wir haben nicht gesindigt. Singegen ift zwis schen sundigen und Sunde thun weiter fein Un: terschied, nur daß k. 2, 1. übersett werden solls te: ob jemand gestindiget hat, für, "ob jemand fündiget" — Er will überhaupt sagen: Wir alle können uns eben nicht rühmen, daß wir uns nicht auf mancherlen Weise versündiget batten; wenn wenn wir denn aber nur das erkennen, so kons nen wir uns in Christo unsrer Begnadigung versichern, und haben nur darauf zu sehen, daß wir von nun an als Christen uns vor fernern Versündigungen hüten; denn ein solches Leben, wie ihr es bisher geführt habt, kam mit dem Christenthum nicht bestehen. —

Von keiner Sunde wissen 2 Cor. 5, 21. keine Sunde gethan haben 1 Petr. 2, 22. ohne Sunde seyn Ebr. 4, 15. sind gleichgeltende Redarten, durch welche aber nicht die Unmöglichkeit zu suns digen angezeigt, sondern das Nichtwirklich suns digen oder gesündigt haben behauptet wird.

Die Sunde tragen; f. tragen.

Die Sünde herrschen lassen, oder ihr dienen, und gegenseitig, Rom. 6, 6. 12. 14. 17. 20. ine gleichen seine Glieder ihr zu Werkzeugen leihen 6, 13. ist auch einersen.

Kinen zu Sünde machen, wie Luther übersett, 2 Cor. 5, 21. soll so viel senn, als, ihn gleich eis nem Günder behandeln.

Die inwohnende, anklebende oder anhängende Sånde Rom. 7, 17. 20. 21. Ebr. 12, 1. sind alle herrschende bose Neigungen in dem Menschen. Justin nennt sie in der ersten Apologie 1, 7. die eigne Lasterhaftigkeit, und Epictet braucht dassels be Wort im Zandbuch XXX. 8. — Wenn dir jemand sagt, dieser oder jener habe übel von dir gesprochen, so antworte: er wußte warlich nicht alles andre Bose, das mir eigen ist, sonst würde er noch mehr gesagt haben.

Die Sünde ist mächtig worden, Rom. 5, 20.

E : 2

Durch

Durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt kommen Rom. 5, 12. ist, in Beziehung auf die Mosaische Geschichte vom Fall, eine Beschreibung der Ausreitung sündlicher Gewohn: heiten und Fertigkeiten unter dem menschlichen Geschlechte.

Die Sünde hat geherrscht zum (eigentlich im) Tode v. 21. sie hat alles Unglück in der Welt

angerichtet; s. Tod.

Die Sünde nahm Ursach am Gebot 7, 8. 11. ist das, was man im Sprüchwort sagt: je mehr Berbot, desto mehr Trieb dawider zu handeln. Die ganze Redart könnnt benn Philo in der Schunschrift wider den Flaccus S. 522. sf. einigemal vor, wenn er unter andern sagt: "Sobald der Pobel einmal einige Gelegenheit zu sündigen ergreisen kann, so bleibt er nicht ben geringen Anfängen stehen zc.

Sie sind allzumal Sünder Rom. 3, 23. geht auf die damalige Allgemeinheit des Sittenverder: bens unter Juden und Henden, nach dem Inzhalt der benden vorhergehenden Kapitel und der

eignen Bezeugung Pauli v. 9.

Der Leib der Sunde Rom. 6, 6. f. Leib.

Vergebung der Sünde; s. Vergebung.

Zuweilen werden nun auch diese Wörter in einem eingeschränkteren Sinn genommen, daß Sünde Unwahrheit, Joh. 8, 46. Unglauben, Sünder Ungläubige bedeutet Joh. 16, 8. 9. Gal 2, 15. Ebr. 3, 13. vergl. 17. 18. vielleicht auch Ebr. 12, 3. oder auch wollüstige Ausschweizsungen, sundigen, unzüchtig leben, Sünderin eine öffentliche liederliche Weibsperson Luc. 7, 37. 39. 47. Joh. 5, 14. 8, 11. 2. Tim. 3, 6. 2 Petr.

Detr. 2, 14.; f. in Gunden gebohren feyn, bem Mach einem ganz besondern Sprache gebrauch der damaligen Juden werden unter Sundern oft alle andre Volker verstanden, befonders in den Lebensbeschreibungen Jesu, wo das Wort mit dem Mamen Zollner verbunden wird; s. Zöllner. Bielleicht wollte man Anfangs sie damit auch nur für Ungläubige schelten, bis man nach und nach den Begriff damit verband, als wenn die übrigen Bolker auch durchaus die verruchtesten Bosewichter waren. So viel ist ge: wiß, daß dies der damalige Sprachgebrauch gewesen, und aus I Macc. 2, 44. 47. 48. vergl. mit 40. Gal. 2, 15. auch der ganzen Vorstellung Pauli in ben Brief an die Romer 2, 17. ff. 3, 9. erweislich. Jesus selbst scheint ihn, doch ohne Billigung, vor Augen gehabt zu haben Matth. 26, 45. Marc. 14, 41. Luc. 24, 7., wo, den Sündern überantwortet werden, so viel ist, als den Romern überantwortet werden, Luc. 18, 32.

Sünde, nicht zum Tode, und zum Tode, 1 Joh.

5, 16. 17. verstehe ich nicht, da Johannes selbst (wenn anders die Worte, vom 14. v. an, von ihm sind und nicht ein späterer Anhang) sich nicht weiter darüber erklärt hat. Soll man ihn aus andern Stellen seiner Briese erklären, so könnte man muthmaßen, daß eben der vorherz gedachte Abfall der Widerchristen gemeint sen. Alls Christen waren sie nach dem Johanneischen Ausdruck (3, 14.) aus dem Tode zum Leben geskommen, sielen sie wieder ab, so kehrten sie aus dem Leben in den Tod zurück; und wie er wars net, mit solchen gar keine Freundschaft zu unterz halten, (v. 10, im 2. Br.) so würde er hier sas

Ge 3

gen,

gen, bittet nicht für sie, weil sie eben keine Brus

der weiter sind.

Sündendiener, Gal. 2, 17. der Gelegenheitss macher zum sündigen; der gleichsam der Unters händler daben ist. Dies ist der beständige Ges brauch des griechischen Worts Diener in einer solchen Verbindung, in welcher es auch oft mit dem griechischen Wort Mittler, Vermittler, vers wechselt wird.

Sußteig; f. Sauerteig.

T.

Tay. Außerdem daß dieses Wort, gleich dem Wort Stunde, oft jede unbestimmte Zeit bedeustet, z. E. I Cor. 3, 13. (s. Leuer) imgleichen nach einem allgemeinen Sprachgebrauch Unglück, Trübsale Matth. 24, 19. 22., sind folgende

Redarten besonders zu bemerken. —

Tag Jesu, den Abraham gesehen Joh. 8, 56. Es ist immer noch die wahrscheinlichste Vermusthung, daß nach den dazumal übereinstimmigen Erklärungen der Juden von den im Alten Testasment, und besonders dem Abraham, vorläusig geschehenen Erscheinungen des Messias die Zeit gemeint sen, da ein Engel, in Vegleitung von zwen andern, dem Abraham erschien i V. Mostag des Isaac verstehen, und Jesus ihn den Seis nigen genannt haben, in sofern durch den Isaac die Verheissung von dem zukünstigen Messias bestätigt worden.

Tag Jesu Christi I Cor. 1, 8. 2 Cor. 1, 14. Phil. 1, 6. 2, 16. 2 Thess. 2, 2. — des Herrn 1 Thess. 5, 2. 4. (verglich. 2 Thess. 1, 10.) 2 Vetri Petri 3, 10. — des Jorns oder Gerichts, Rom. 2, 5. vergl. v. 16. 1 Joh. 4, 17. und nach dem Grundtert Matth. 10, 15. 11, 22. 12, 36. Marc. 9, 11. (wo Luther für, Tag des Gerichts, allezeit jüngstes Gericht übersett) — der Erlössung, Eph. 4, 30. sind Benennungen der künftis.

gen Zeit ber Wergeltung. Co auch

der jungste, eigentlich, lette, Tag Joh. 6, 39. 40. 44. 54. — Dagegen scheint Martha unter demselben nach pharisäischen Grundsäßen den Anfang des tausendjährigen Reichs verstanz den zu haben Joh. 11, 24. Es ist wenigstens gewiß, daß die Pharisäer (siehe Zimmelreich, Reich, Pharisäer) die Auferstehung der Gerechten, als die erste, in den Anfang jenes Reichs sesten.

Die legten Tage Ebr. 1, 1., imgleichen der Tag des Zeils 2 Cor. 6, 2. oder der Tag Rom. 13, 12. sind die Zeiten der ersten Ausbreitung

des Chriftenthums.

Ein menschlicher Tag 1 Cor. 4, 3. der Termin, an welchem einem Beklagten das Urtheil ges sprochen wird, und dann wieder das Urtheil selbst; welche Bedeutung wenigstens hier ans

genommen werden muß.

Täglich, sterben; s. sterben. Tägliches Brod Matth. 6, 11. ist der nothdurftige, nothwendisge, Unterhalt, wie auch die Uebersehung senn sollte, und der Sprer wirklich überseht hat. Ich will den Abraham Scultetus nicht ausschreiben, der in seinen Anmerkungen über die Lebensbesschreibungen Christiaus Gründen der Sprache geszeigt hat, daß dies die richtigste Erklärung sen und weder die anderweitige von dem morgenden Tage

noch das täglich in unster Uebersetzung statt sins den könne. Ich erinnere nur, daß man damit die Bitte Sprüchw. 30, 8. (laß mich mein bes scheidenes Theil ic.) zu vergleichen hat, und so es sehr Gottergeben sinden wird, wenn die Apos bel ohne z. E. am frühen Morgen zu wissen, wos her sie den Tag über ihren Unterhalt nehmen sollten, mit einer solchen Gemüthserhebung ihre

Umtereisen antraten.

Caufe, taufen. In der eigentlichen Bedeutung des Untertauchens zur leiblichen Reinigung kommt das Wort taufen in der griechischen und deutschen Uebersetzung vor 2 Buch der Kon. 5, 14. werden nun auch die leiblichen in der judischen Kirchenordnung vorgeschriebenen Reinigungen und Abwaschungen genannt Marc. 7, 4. Ebr. 9, 10. Diese sinnlichen Erinnerungen an die Reis nigung des Herzens machte Johannes durch die öffentliche Taufe am Jordan Matth. 3, 6. Marc. 1, 4.9. Joh. 1, 28. noch fenerlicher, und schärfte zugleich ihre eigentliche Bedeutung ein Matth. 3, 2. 8., daber fie Marc. 1, 4. Luc. 3 3. Apostg. 13, 24. die Taufe der Buße genannt wird, wel: che jur Reinigung der Gesinnungen erwecken Mun folgte Jesus als der eigentliche Stifter ber beffern Religion, welcher für fein Theil bloß lehrte, die gereinigten und gebesserten Gesinnungen genauer erklarte und auseinander fette; daß daber seine Lehre selbst eine Taufe mit dem heiligen Beift hieß, er als derjenige, der mit dem heiligen Geift taufe, beschrieben murde Joh. 1, 33. Luc. 3, 16. er nun auch seinen Jungern Diese Taufe, d. i. eine Mittheilung boberer Geis steskräfte, verhieß Apostg. 11, 16., und ihnen zulekt quießt die Wollmacht gab, seine Lehre auszubreis ten, und noch fenerlicher als Johannes, nicht nur am Jordan', sondern allenthalben, nicht nur die Juden, sondern alle Volker, und nicht nur zu einer bloßen Erweckung, sondern auf das Bekenntniß des Christenthums und einer aufrichtis gen Entschließung dazu zu taufen. Bon dieser Taufe war also die Johanneische durch den Ort ihrer Wollziehung, die Personen, an denen sie verrichtet wurde, und die Sinweisung auf den Messias und seine Lehre unterschieden.

Ich denke nun, daß Ebr. 6, 2. wo eigentlich überset werden sollte, - von der Lebre von den Taufen — nicht sowohl auf die judischen Reinigungen, als andre von den ersten Chris ften zum Theil willkührlich eingeführte Taufen, oder auch die Streitigkeiten, die unter ihnen in Ansehung der Taufe Johannis und der christli: chen entstanden waren, gezielt werde; wie benn auch sowohl hier als Ebr. 9, 10. das in einer andern Endung gebrauchte griechische Wort zur Unterscheidung bequemer Taufung gegeben wer:

den konnte.

Eine Taufe Eph. 4, 5. ift ohne Zweifel den viel: faltigen judischen Reinigungen entgegengesett.

Begraben werden durch die Taufe; s. bes . graben.

Die Taufe, der Bund eines guten Bewif-

fens; f. Bund.

Mit dem heiligen Beift taufen, f. gleich vor: Der Zusaß und mit Leuer, in der zwenten Stelle Luc. 3, 16. wird gleich erklart, daß und bier so viel ist, als oder, und der Sinn: Er wird euch entweder zu beffern Menschen machen, Ee 5 oder

oder wenn ihr ihn nicht als euren Lehrer annehs men wollt, dereinst euer Richter senn.

Auf jemand getauft werden I Cor. 10, 2. vergl. 1, 13. 15. ihm durch die Taufe zum Gehorsam

fenerlich verpflichtet werden.

Sich taufen lassen über den Todten I Cor. 15, 29. weiß ich nicht zu erklären, und die Aleusses rung Pauli I Cor. 1, 13:17. nicht anders, als daß er das Taufen den Gemeinältesten überlass sen, und überhaupt das Lehrgeschäfte für das wichtigste in seinem Beruf gehalten habe.

Tempel Gottes, — die ganze christliche Gesmeine, so daß nicht bloß einzelne Glieder gemeisnet sind Eph. 2, 21. 1 Cor. 3, 16. 17. 2 Cor. 6, 16. im Gegensaß gegen jenen irdischen Judenstempel; — des heiligen Geistes, 1 Cor. 6, 19. der Leib der Corinther, wegen der ihnen mitges

theilten geistlichen Gaben.

Testament. Dafür sollte in unsrer Uebersetzung das Wort Bund gewählt senn Matth. 26, 28. Marc. 14, 24. Luc. 22, 20. 1 Cor. 11, 25. Rom. 11, 27. 2 Cor. 3, 6. Ebr. 7, 22. 8, 6. 8. 9. 9, 4. 20. 10, 16. 12, 24. 13, 20. und in der Zahl der Wielheit Bundniffe Gal. 4, 24. Eph. 2, 12. Rom. 9, 4. vergl. Luc. 1, 72. Apostg. 3, 25. 7, 7., wo Luther dieses Wort schon selbst gebraucht bat; hingegen muß jenes, wegen der ausdrücklichen Bergleichung, benbehalten werden Gal. 3, 15, 17. Ebr. 9, 15. 16. 17. — Es ift aber auch of: fenbar, einmal, daß der Apostel in diesen Stel: len nur gelegentlich das Wort Testament braucht, und in der ersten noch ausdrücklich versichert, er bediene sich desselben als einer zufälligen und durch die Deukungsart seiner damaligen christs lichen

lichen Leser aus dem Judenthum veranlagten Wergleichung; zwentens, daß er selbst die Vorstellung eines Bundes, neuen, beffern, uur ben ben Christen aus dem Judenthum braucht, die die Mosaische gottesdienstliche Verfassung ebemals unter einem und zwar bem erften Bunde zu bens ken gewohnt gewesen waren. Bendes sind also Worstellungsarten, die so wenig in den nllgemeis nen chriftlichen Unterricht für alle Zeiten gehoren, so wenig alle Menschen die Mosaische Bundes: einrichtung gekannt haben; es find für Schrift: leser schätzbare Zeugnisse der allmähligen Erzie: hung der Juden zu einer bobern Religion, wie für Lehrer und Prediger heilfame Erinnerungen sich einer ihren Zeitgenossen angemessenen Lehrs art zu bedienen. Die Sache felbst, die auf jene Weise vorgestellt wurde, ist allezeit diese, daß Gott aller Bolfer Gott und Bater sen, wie er fich ehemals gegen den Abraham erklarte, und sie alle ihm durch Frommigkeit gefällig werden follen, wie er es von dem Abraham foderte.

In den Einsehungsworten, die Lucas und Paulus am vollständigsten aufgezeichnet haben, hat die hieher gehörige Formel: das ist der Kelch ic., ihre Beziehung auf 2 Mos. 24, 8. und der Sinn ist: "Das ist der Kelch, den ich euch zu trinken gebe, und mit welchem ich alle ehemalige blutige Bundesopfer aushebe, damit sie dem neuen geistlichen Gottesdienste Platz machen, dem ich bald durch mein für euch zu vergiessen: des Blut seine völlige Kraft und Gültigkeit ge:

ben werde — S. Erbe, Mittler.

Teufel; f. Satan.

That,

That. Selig senn in seiner That, genauer, durch thatiges Wohlverhalten Jac. 1, 25. ist eine Beschreibung der nothwendigen Folgen guter & Gesinnungen und Erweisungen. Uebrigens s. Wunder.

Thatig. Glaube, der durch die Liebe thätig ist Gal. 5, 6., ist mit andern Worten (s. Glaube) eine durch liebreiche Gesinnungen sich wirksam

beweisende Religion.

Theilen, so viel als lehren; und also, das Wort der Wahrhit, 2 Tim. 2, 15. die Lehren der Religion gründlich vortragen, so daß es v. 14. wirklich Mußen schaffe. So übersetzt es der Sprer durch recht lehren, und der lateinische Uebersetzer auf ähnliche Art. Es kann auch senn, daß der Apostel, nach einer Vermuthung des Vic. Fuller in seinen theologischen vermischten Anmerk. 3, 17. aus dem Gebrauch der jüdisschen Gelehrten die Schriften des A. T. in geswisse Abschnitte zu theilen, die Redart abgeleitet hat. S. Wort, wandeln.

Theilhaftig. Des Evangelii theilhaftig werden, 1 Cor. 9, 23. Das natürlichste ist wohl, den Apostel so zu verstehen, daß er habe sagen wolz len: er richte sich in dem Vortrag der Relizgion nach den Fähigkeiten eines jeden, um so auch gelegentlich seine eignen Einsichten in das Evangelium immer mehr zu schärfen, und sich selbst im Erkenntniß desselben auf die mannigs faltigste Weise zu üben. So sagt Demosthenes die Staatskunst verstehen, und gleich nachher, derselben theilhaftig seyn; und Sextus Empiris cus wider die Mathematiker 2, 1. der Redeskunst nicht theilhaftig geworden seyn, welches auch

auch er in der Folge selbst erklart, durch, sie nicht

gelernt haben.

Thron, s. Stuhl. Uebrigens sind Thronen Col. 1, 16. eine Benennung ber damaligen bochften Macht, nemlich der romischen Kanser, und das bengefügte Serrschaften (welches im griechischen ein Wort von höherer Bedeutung ift, als das, welches Luther Eph. 8, 10. gleichfalls so überset f. Fürstenthumer), von ihren Statthaltern und Befehlshabern in ben Provinzen zu verste= Da nun auch die Juden dazumal uhter der Oberherrschaft der Romer lebten, fo werden ihre Obrigkeiten in den Worten - Fürstenthus mer und Obrigkeiten - jenen nachgesett; daß, nach unfrer Urt zu reden, der Apostel fagen will, ndurch Jesum ist die ganze christliche Gemeine aus Juden und Henden aufgerichtet worden, die schon gegenwärtige und noch zukunftige vom Bochsten bis jum Miedrigsten." -

Thure; des Worts Col. 4, 3. ist mir, nach der eignen Erklärung des Apostels, Sph. 6, 19. der Mund; denn was er hier sagt, "daß mir geges "ben werde das Wort zu reden mit freudigem "Aufthun des Mundes," das sagt er dort mit veränderten Ausdrücken, "daß Gott uns die "Thure des Worts aufthue, den Mund ösne "zu reden." Hingegen bedeutet es 1 Cor. 16, 9.

2 Cor. 2, 11. die Gelegenheit zur Verkündigung

des Evangeliums.

Thun. 1 Cor. 9, 6. hat Luther das solches ohne einigen Anlaß im Text eingeschoben, und das durch die dritte von den benden vorhergehenden ganz unterschiedene Frage unsichtbar gemacht. Es sollte heißen:

Oder

Frenheit, uns der Jande Arbeit zu entziehn, wie die andern thun?

Tiefe; f. Breite. Tiefe der Gottheit, 1 Cor. 2, 10.

Die gottlichen Rathschlusse.

Tod; für Todesgefahr 2 Cor. 1, 10. Uebrigens
ist wohl kaum nothig zu erinnern, daß nach dem
Sprachzebrauch der Ebräer in folgenden Stel:
len der allgemeine Begriff des Verderbens und
des Verlustes aller wahren Glückseligkeit damit
verhunden werde — Rom. 8, 6. 2 Cor. 7, 10.

1 Joh. 3, 14. Jac. 5, 20. Rom. 7, 24. —
Jacobus will z. E. sagen, "wer — — der hat
einen Menschen vom Verderben errettet," und
Paulus in der lekten Stelle, "wer wird mich
erlösen von diesem unglücklichen Leibe? " Es ist
also auch

Todt senn, ein Todter, Rom. 8, 10. Eph. 2, 1. 5. Col. 2, 13. 1 Tim. 5, 6. Rom. 6, 13. Eph. 5, 14. so viel, als, hochst verdorben, ein zu allem Guten untauglicher Mensch seyn, s. aus

stehen.

Todten; des Fleisches Geschäfte Rom. 8, 13., oder, die Glieder, die auf Erden sind Col. 3, 5., heißt eins wie das andre lasterhafte Gewohnheisten ablegen.

Trachten, nach dem, was droben ist; s. droben. Tragen, Ebr. 1, 3. so viel als, regieren: — Er regieret die ganze Gemeine durch sein kräftiges

Evangelium — s. Wort.

Die Sünde tragen, Joh. 1, 29. muß frenlich weger der fortgesetzen Vergleichung Christi mit einem Opferlamm die Uebersetzung bleiben; dem dogmatischen Ausleger aber kommt es zu, die Idee

Idee selbst deutlich und dem Bibelleser das das ben denkend zu machen, was ein Johannes, der immer von dem Taufen mit dem beiligen Geifte, der Bervorbringung besserer Gesinnungen, als bem Geschäfte Christi, redete, daben kann gedacht haben. Die Sache ist mir also diese: Jes nen Opferlammern ward nicht das Strafübel ber Sunde des ganzen Wolks, sondern sie selbst auf: gelegt; sie trugen dieselbe, um sie gleichsam aus den Augen des Allsehenden wegzuschaffen, damit er nicht strafen durfe. Mit der Zeit wurde immer deutlicher darauf gedrungen, daß ein jeder burch moralische Besserung sie selbst wegschaffen solle - Thut weg euer boses Wesen vor meinen Augen — Nun kam Johannes und sagte: "das wist das wahre gottgefällige Lamm, das wird die "Sünden endlich wegschaffen, sie selbst wegschaf= "fen, euch mit dem beiligen Beifte taufen;" und ich vergleiche also damit I Petri 2, 24. er selbst bat unfre Gunde geopfert - auf daß wir der Sunden ic. welches doch auch nichts anders beif: sen kann, als er hat sie durch seinen Creußestod gang vernichten wollen. G. die Borerinneruns gen zur dritten Auflage G. 36. ff. besonders I Joh. 3, 5. er ift erschienen, auf daß er unfre Sunden wegnehme, wo gerade daffelbe griechie sche Wort gebraucht wird, welches in der Rede Johannes des Täufers vorkommt und Luther daselbst tragen übersett. Sollte nun aber bier die Vorstellung Johannes des Apostels ein Bewegungsgrund jur Gelbstreinigung von Gun: den senn, so konnte er unmöglich daben ein stelle vertretendes Uebernehmen der Strafen der Gun: de denken.

Seine

Seine Last tragen, die unangenehmen Folgen feiner Vergehungen erfahren Gal. 5, 6.

Sein Urtheil tragen, Gal. 5, 10. seinen Lobn

finden.

erst die gottgefällige, und dann nach einer ges nauern Erklärung der herzliche Unwille, mit wels chem der zur Besinnung kommende Lasterhafte sich selbst betrachtet, die traurigen Folgen erkens net, welche er sich dadurch zugezogen und nach göttlicher Begnadigung verlangt. Ihr wird die Traurigkeit des Weltmenschen entgegen gesetzt, wenn seine Absichten aus Irrdische sehl schlas gen, und er in seinen Wünschen und Erwartuns gen sich betrogen sieht.

Troster. Es ist auch mir gewiß, daß dieses Wort Joh. 14, 16. 26. 15, 26. 16, 7. mit dem Wort Beystand verwechselt werden sollte, wie ihn auch Jesus selbst bald als einen Erinnerer, bald als einen Lehrer oder Mithelser der Apostel (er wird

zeugen — und ihr auch) vorstellt.

Trubsal. Ich weiß fast keine Stelle im N. T. wo dieses Wort von andern, als Religionsleiden, gebraucht würde, wenn nemlich von irdischem Elend die Rede ist; und billig sollte man auch Bedenken tragen, den Ausspruch Apostg. 14,22. wie den ähnlichen 2 Tim. 3, 12. zu einer allges meinen Regel zu machen. Der Fromme ist immer am glücklichsten; nur die Umstände der das maligen Zeiten und die Errichtung des Christensthums brachten es so mit sich, daß die Christen und besonders die Lehrer des Christenthums nicht ohne äußerliche Verfolgungen bleiben konnten: s. Kreuz.

Tugend;

Tugend;

Gottes 1 Petr. 2, 9. ist alles Preiswurdige ... in Gott, daß man übersegen follte:

zu verkündigen den Ruhm des, der euch be-

rufen bat — So übersett der Sprer, und die griechischen Ueberseher des A. T. branchen das hier vorkom: mende griechische Wort für ein hebraisches, wels ches Ruhm, Lob bedeutet, Jes. 42, 8. (noch meinen Ruhm den Gogen) 12. 63, 7. scheint übrigens Die ganze Redart aus Pf. 9, 14.

genommen zu senn.

Hiernach bedeutet es ferner 2 Petr. 1, 3. die Majeståt Gottes, Ebr. 5, 3. Zachar. 6, 13. Tert und griechis. Uebersehung verglichen — Go vers bindet Theognis in seinen weisen Spruchen, in gleichem Verstande die Worter, Tugenden und Würden, miteinander: wunsche dir nicht Tugens den ic. strebe nicht nach Ehren und Ansehen. Man konute also bier übersetzen: nach seiner herrlichen Große, oder mehr den Ginn auszus drücken, nach seiner Macht und Gnade.

23. 5. zeigt es alles Beyfallswerthe, Lobenss wurdige in dem Berhalten der Menschen an.

vergl. mit Phil. 4, 8.

ist etwas Rühmlichen, etwas Lobenswürdis

ges zc. fo wie benm Petrus;

Besteißiget euch ben euerm Religions:Bes kenntniß alles deß, was Beyfall verdienet, besonders der ic.

V.

Pater; im Himmel, s. himmlisch. Das Chris tenthum murde übrigens im Erkenntniß wie in F

der Ausübung sehr gewinnen, wenn man die durch alle Schristen des M. T. in Anrufungen, Danksagungen, oder auch eigentlichen Belehrun: gen herrschende Borstellung Gottes, als eines Vaters, mehr auf die Religion selbst anwendete. In einem so erfreulichen Lichte kannte der Israe- lit Gott nicht, wagte es nur sehr spåt, und höchst selten Gott Vater zu nennen Jes. 63, 10. Mal. 2, 10. wurde selbst an Gott mehr als einen Ober- herrn gewiesen, auch dann, wann er ihm als Vater bekannt gemacht wurde, 5 B. Mos. 32, 5. Mal. 1, 6. Es hängt also hiermit genau zu- sammen, was ich ben dem Ausdruck Furcht Got-

tes erinnert habe.

Uebel sind im Schluß des 33. 11. nach der gamen Absicht deffelben und in Vergleichung mit Joh. 17, 15. besonders 2 Tim. 4, 18. die Müben, Beschwerden und Gefahren, welche von dem damaligen Bekenntniß Christi ungertrennlich mas ren. Indeß bin ich auch nicht dagegen, daß manidie Urheber der Leiden andrer und beson= ders der Jünger Christi verstehen könne, und dann der. Sinn in Ansehung der Allgemeinheit der Menschen ware; befreye uns von allen Wis dersachern, so wie Joh. 17, bewahre uns für allen bosen Menschen; vergl. 2 Thest. 3, 3. wo Luther nicht uneben der Urge übersetzt, wie I Joh. 3, 12. Denn es ift so viel gewiß, daß er durch: gebends, wo das in diesen Stellen gebrauchte griechische Wort vorkommt; nicht das Wort Uebel hatte erwählen sollen, da der Grieche für Diefes fein eignes Wort bat. Es mußte also etwa heissen Matth. 5, 39. ihr sollt eurem Bes leidiger nicht gleiches mit gleichem vergelten, für, ibr

the sollt nicht widerstreben dem Uebel; und 1 Joh. 3, 12. noch genauer, Cain, der Bosewicht, der seinen 1c.

Ueberkleiden, 2 Cor. 5, 2. 4. so viel, als den neuen geistlichen Leib mit dem gegenwärtigen ohne dazwischen kommende Verwesung dieses sogleich vertauschen.

Heberschatten; bedecken, und so denn weiter fruchtbar machen Luc. 1, 35. Der griechische Ueberseiger braucht es Ps. 91, 4. für das hebräissche Wort, welches eigentlich bedecken heißt, wie auch Luther daselbst überseigt hat, und in welchem Sinn es gleichfalls benm Ferodor gegen das Ende des ersten Buchs vorkömmt. Der eingesschränktere oder bestimmtere Begriff, der ihm hier bengelegt wird, kann zum Benspiele der meisters haftesten Wohlanständigkeit im Ausdruck dienen.

Uebersehen, Apostg. 17, 30. s. Vergebung.

Ueberwältigen, Matth. 16, 18. s. Pforte, Bolle.

Uebung; leibliche 1 Tim. 4, 8. ist nach v. 3. 4. die strenge Enthaltung von Dingen, die an sich erlaubt sind.

Verbannet werden, von Christo; Rom. 9, 3. s.

Derbergen, Verborgen; (Rom. 16, 25.) Eph. 3, 9. s. Geheimniß. Col. 2, 3. s. Schan. 1 Cor. 14, 25. s. Prophet. 1 Petr. 3, 4. ist der verborgene Mensch des Zerzens, die gottselige Gemuthsfassung, so wie das gleichfolgende, mit sanftem stillen Geiste, auf die weibliche Sittsame keit geht.

Derdammen. I Joh. 3, 20. 21. sollte das hier vorkommende griechische Wort, welches Luther Gal. 2, 11. richtiger übersetzt hat, anklagen, Vorwürse machen, gegeben werden: So braucht es Josephus in den jud. Alterth. V. 1, 27.

Verdamnniß, eigentlicher Verderben, Rom. 9, 22. 2 Petr. 3, 16. Unglack, 1 Tim. 6, 22.

2 Petr. 2, 3. Bestrafung, 2 Petr. 3, 7.

Verdienst. Ohne Verdienst gerecht werden Rom. 3, 24., nicht aus Verdienst der Werke 9, 12. 11, 6., oder aus Gnaden selig werden, nicht aus den Werken Eph. 2, 8. 9. hat seine nächste Beziehung auf die Juden und Henden, die das mals zum Christenthum übergingen; s. gerecht,

felig, Werte, gurechnen.

Dergeben die — Vergebung der — Sünden; Die Sache, die unter diesen Ausdrücken in dem neuen Testament vorgestellt wird, soll überhaupt das göttliche Wohlgefallen an jedem zurücktehrenden und sich bessernden Sünder anzeigen, welches auch in der Gleichnistede von dem verlohrnen Sohn Luc. 15. so sebhaft ausgezeichnet wird. Das ists also auch, was das Evangelium allen, die dieses Wohlgefallens fähig zu werden suchen, versichert. Hiermit muß man aber die Vergebung der Sünden, die den Juden und Zepden in den ersten Tagen des Christenthums anges kündigt wurde, nicht vermengen.

In Ansehung der Juden war sie eine Bestanntmachung, daß Gott keine Sündopfer weister verlange, durch deren Darbringung nem: lich die Juden ihre beständig fortdauernde Versschuldung gleichsam anerkannten, und Gott gestacht wurde, wie er die Strafe nicht erließ, son:

Dern

dern nur von Zeit zu Zeit aufschob; wie es Paulus ausdrücklich vorstellt Rom. 3, 25. — die bisher unter göttlicher Geduld, besser, Versschonung, Machsicht, geblieben waren. Daher ward nun diesen der Tod Jesu verkündiget, wie er zur Vergebung der Sünden, und also Aushes bung aller Sündopfer, geschehen sen, (Matth. 26, 28. Eph. 1, 7. Ebr. 10, 18.) und ihnen benm Uebergang zum Christenthum, nebst der bessern Religion Vergebung der Sünden anges kündiget, Marc. 1, 4. Luc. 1, 77. Apostg. 5, 31. 13, 38. 1 Joh. 1, 9. 2, 2.

Für die zum Christenthum übertretenden Henden war sie eine eben so fenerliche Bekannts machung, daß Gott die Zeiten der Unwissenheit und des Aberglaubens übersehen habe, nach der ausdrücklichen Bezeugung des Apostels Apostg.

17, 30. 26, 18.

Nach diesem verschiedenen Verhältniß muß man die Sache erklären, wenn von Juden und Henden zugleich die Rede ist, Luc. 24, 47. Apostg. 10, 43. und gesagt wird, daß Gott ihnen schon vergeben habe in Christo, Eph. 4, 32. Col. 3, 13. ob sie gleich zum Theil immer noch als sehr unordentliche Menschen beschrieben werden. S. versöhnen, zurechnen.

Vergeben. Rom. 13, 12. s. Macht; 1 Cor. 7, 31. s. Wesen.

Oerklaren, deutlicher, verherrlichen; Joh. 7, 39.
12, 23. 28. 13, 31. 32. 16, 14. (wo Luther zuserst in der Ausgabe von 1527 richtiger ehren gebraucht hatte) 17, 1. 5. 14. Apostg. 3, 13. vergl. Phil. 2, 9, — Phil. 3, 21.

**J 4** 

Ich bin in ihnen verkläret Joh. 17, 10. ist so viel, als das gleich vorhergehende, sie haben

wahrhaftig erkannt - gesandt haft.

Matth. 17, 2. wird das verklärt gleich genauer bestimmt durch sein — leuchtete wie die Sonne, und vermuthlich hat Luther um deswillen hier und ben Marc. 9, 2. das Wort verklären in der Uebersehung gewählt, da man genauer übersehen müßte: er ward verwandelt vor ihnen, nemlich im Antlih, daß es so wie sein Kleid glänzte.

Verkundschaften, Gal. 2, 4. ausforschen. Sie wollten sehn, will der Apostel sagen, ob ich mir wirklich die Frenheit herausnähme meinen Neubekehrten unter den Griechen die Nichtbeschnei-

dung nachzugeben.

Verleugnen, Jesum Christum, Jud. v. 4. s.
Zerr — Sich selbst Matth. 16, 24. sich der äußers lichen Vortheile benm Judenthum, als ein das maliger Nachfolger Jesit, begeben — das uns görtliche Wesen Tit. 2, 12. dem heidnischen Unsglauben und aller Abgötteren entsagen.

Derlust, genauer Verwerfung; Rom. 11, 15.

Dernichmen, nicht, was des Geistes Gottes ist I Cor. 2, 14., es nicht verstehen, nicht darauf achten; s. Mensch.

Verneuern, 2 Cor. 4, 16. f. Mensch.

Vernunft, vernünftig, vernünftiglich. Luther hat diese Wörter zuweilen in der Uebersetzung gebraucht, wo nach dem Grundtert ganz andre gewählt werden mussen.

Sie stehen am rechten Orte Marc. 12, 34. Rom. 12, 1. Phil. 4, 7. (obgleich es hier ges nauer Perstand heißen könnte, s. Christus, Fries de) I Petr. 2, 2. Dagegen mussen sie in folgen;

den

ben Stellen mit andern verwechselt werden — Col. 2, 4. Gewiß ist, daß das griechzische Wort gerade das Gegentheil von vernünstigen Unterweisungen, alle gesuchte Rednerkunste und blux michte Ausschmückungen eines Sophisten im übzlen Verstande, bedeutet. Schönrednerey ware das eigentliche Wort, wenn es genug deutsches Ansehen hätte. Man könnte vielleicht überzsehen: daß euch niemand durch einnehmendes

Geschwätze, Gewäsche, verführe -

thern durch Vernunft übersetzte griechische Wort nie in dieser Bedeutung ben einem griechischen Schriststeller vor. Es bedeutet Gedanken, Sessinnung; wornach es heißen müßte nach der figürlichen Einleitung der ganzen Vorstellung im 3. 4. V. mit Ergreifung des Vildes von einem Vertheidigungskrieg: wir zernichten alle seindliche Anschläge und alle Verschanzungen, welche gegen das Erkenutniß Gottes aufgeworzsen werden und nehmen gefangen alles, was seindlich denkt, daß es sich Christo und seinem Evangesium unterwerfe.

Ganz so ist dies der Sinn des Eph. 2, 3. und Col. 1, 21. gebrauchten Worts. Die Uebertsehung der ersten Stelle s. ben Fleisch; die zwen:

te wurde fenn:

Die ihr ehemals nicht zum Volke Gottes ges hörtet und nach eurer in so viele Laster auss brechenden Gesinnung ihm ganz entgegen waret.

Verordnen, ist Rom. 8, 29. 30. Eph. 1, 5. 11. schlechtweg, bestimmen; s. Vorsay — Apostg. 13, 48. steht ein andres Wort im Grund: Ef 4 text

tert und die ganze Redart, zum ewigen Leben verordnet seyn, wird gleich vorher v. 46. durch den Gegensaß, sich selbst desselben nicht werth achten erklärt. Man könnte überseßen: so viel ihrer wahrer dauerhafter Glückseligkeit fähig waren.

Verschnittene, Matth. 19, 12. aus Mutterleibe, die von Natur eine größere Gabe der Enthalts samkeit haben — Die sich selbst verschneiden, ben denen sie mehr eine Sache der Ueberlegung und

Uebung nach Grunden zu handeln ift.

Versehen, zuvor, sür unser gewöhnlicheres aussersehen, Rom. 8, 29. geht nur auf das göttliche Wohlgefallen, die römischen Christen der Ersleuchtungen des Evangelii mit zuerst theilhaft zu machen, und in diesem Verstande muß auch I Petr. 1, 2. Versehung, d. i. Wohlgefallen gesnommen werden.

Versiegeln, uneigentlich für, bekräftigen, bestästigen; Joh. 3, 33. 6, 27. — verherrlichen 2 Cor. 1, 22. Eph. 1, 13. — verwahren Eph. 4, 30. — Rom. 15, 28. kömmt es in der besonstern Bedeutung vor, daß es so viel ist, als,

ficher überbringen.

Verschnen, Verschnung. Bende Wörter geshen auf die Vereinigung der Juden mit andern Völkern, und also der Menschen unter einander zu einer Religion Eph. 2, 16. Col. 1, 20. 22. (s. Leib, Zimmel), oder ihre Wiedervereinigung mit Gott durch Christum. 2 Cor. 5, 18:21. Rom. 5, 20. Im Briefe an die Corinther würde ich ungefähr so übersehen: Das alles has ben wir Gott zu danken, welcher durch Christum uns wieder mit sich vereiniger, und uns (Uposteln)

das Geschäfte dieser Wiedervereinigung aufgetras gen hat. Bott bat, sage ich, die Menschen mit sich selbst durch Christum ausgesohnt, indem er ihnen ihre Abweichungen nicht zugerechnet bat und die Bekanntmachung deffen unter uns festges Das verkundigen wir euch also an Christus fatt, als wenn Gott durch uns zu euch redete; wir bitten an Chriftus ftatt: Laffet euch verfohnen mit Gott; der den gerechtesten fur uns als einen Gunder hat behandeln laffen, damit wir felbst gute, ihm gefällige, Menschen murben. Die Ausleger sind einmal in sofern ziemlich eis nig, daß im 19. 23. es wortlich heißen sollte: Gott war in Christo versöhnend die Welt mit ihm felber. Biernachst ift nun aber auch in Unse: hung des Sinnes und mithin des dogmatischen Gebrauchs Dieser Stelle, mir wenigstens so viel einleuchtend, daß in derselben nur von dem Lehr. amte Christi und seiner gottlichen Gendung dazu die Rede sen, so wie es allen einleuchtend senn muß, daß in dem hauptsag und der Wiederholung deffelben keiner Ausschnung Gottes mit dem Menschen, sondern nur einer Aussohnung der Menschen mit Gott gedacht wird. Die gang nas türliche Gedankenfolge des Apostels ist, nach meinen Ginsichten, Diese: Die Menschen follen mit Gott versöhnt werden; er hat alle Unstalten dazu durch Christum gemacht; und wir sollen nun dieses frobe Geschäfte unter euch ausrichten. Er hat sie durch Christum gleichsam eingeleitet, indem er den Menschen durch ihn Begnadigung anbieten und die Ordnung bekannt machen laffen, in welcher diese Ziussohnung mit ihm geschehen foll. Wir ermahnen und bitten also an Christus 3f 5 statt, statt, lasset euch versöhnen mit Gott! Thut nun auch das Eurige! Es soll euch alles vergeben senn, wenn ihr zu gottergebenen Gesinnungen zurückkehret; lasset und nicht umsonst bitten! Dens das ist ja ganz die göttliche Absicht gewesen, in der Jesus Christus bey aller Schuldlosigkeit als der größte Uebelthäter so vieles geduldet und gelitten hat, damit dies geschähe, wir wieder gute Menschen würden.

Derstand könnte 1 Cor. 1, 19. Eph. 3, 4. Col. 1, 9. 2, 2. mit Einsicht verwechselt werden — — ich will die Sinsichten der Gelehrten zu schanz den machen — woraus ihr meine Sinsichten in die christliche Religion erkennen werdet — in allerlen geistlicher Weisheit und Sinsicht — zu allen gründlichen Sinsichten — Mach der dritten Stelle geht Weisheit wohl mehr auf die Fähigsteit nützliche Sinsichten zu erlangen und anzus wenden; und so verbindet Plutarch bende Wörster mit einander in der Abhandlung von der brüderlichen Liebe nicht weit vom Ansang.

Derstocken, Rom. 9, 18. so viel als hart behandeln, welches auch der Gegensaß erfordert: des Winen erbarmt er sich, gegen den andern ist er hart. Man kann sich diesen Sprachgebrauch des hier vorkommenden griechischen Worts am besten erläutern aus 1 B. Mos. 49, 7. griechischen Text und Uebersetzung vergleichen.

Versuchen, Versuchung: — Das Zeitwort bedeutet, einen auf die Probe stellen, Ebr. 3, 9. Matth. 16, 1. Marc. 8, 11. Matth. 19, 3. Marc. 10, 2. Matth. 22, 35. Marc. 12, 15. Luc. 10, 25. Apostg. 15, 10. 1 Cor. 10, 9. Ebr.

Ebr. 11, 17. 1 Tim. 3, 10. (man nehme sie erst auf die Probe); reizen zu etwas, Jac. 1, 13. 14. verführen I Cor. 7, 5. Gal. 6, 1. versucht werden, Moth und Elend erfahren Ebr. 2, 18. 4, 15. Und in diefer Bedeutung der Moth und Erubsale wird das Mennwort durchgehends im neuen Testament genommen Matth. 6, 13. Marc. 14, 38. 1 Cor. 10, 13. 2 Petr. 2, 9. 1 Tim. 6, 9. denn auch bier foll es die Sorgen und unruhigen angstlichen Bes strebungen des Habsüchtigen, und alfo die Roth, die er fich selbst macht, anzeigen; s. Strick. Matth. 4, 1. Luc. 4, 1 ff. habe nun die Berfu: chung wirklich in außerlichen Vorspiegelungen bestanden, oder sen durch Erregung dahin geho: riger Bilder in der Vorstellungskraft geschehen; so bleibt die Hauptsache immer dieselbe, daß nemlich Jesus die unbeweglichste Treue gegen Gott bewiesen habe.

Vertrauen. 2 Tim. 3, 14. bleibe in dem was du gelernet hast und dir anvertrauet ist, besser: bleis be deinen erlangten Einsichten und Ueberzeus gungen getreu. Soust stehet das Wort am rechtsten Orte in der Lutherschen Uebersekung, Rom. 3, 2. Gal. 2, 7. 1 Thess. 2, 4.

Vertreten. Rom. 8, 26, ist der Sinn: Unste kindliche Gesinnungen gegen Gott kommen uns ben allen äußerlichen Leiden zu statten. Wenn das Gesühl von diesen uns von der einen Seite noch so sehr niederschlägt, daß wir selbst nicht wissen, was wir uns als das Beste von Gott erbitten sollen, so ist von der andern jeder Seufzer unsers Sottergebenen Zerzens eben so vielgeltend vor ihm, als das weitläuftigste Gebet, und dem Gott, der unser Innerstes kennet, ver: ständlich genug (v. 27. s. Geist). W. 34. wird es von Jesu gesagt, in Beziehung auf die Fütz bitte des Hohenpriesters Alten Testaments und nach der den Judenchristen angemessenen Vorzstellungsart, welche ben der ganzen Anwendung des Levitischen Priesterthums auf Jesum zum Grunde liegt; s. Priester.

Verwesen; 2 Cor. 4, 16. s. Mensch. Derwirren; Rom. 14, 1. s. Gewissen.

Unfruchtbar. Eph. 5, 11. sind unfruchtbare Werke der Sinsterniss unnatürliche Laster, welche die Bevölkerung hindern. Es ist schändlich, von ihnen zu reden, sagt der Apostel gleich nachzher, vergl. Rom. 1, 26. so wie die Griechen das Wort schändlich eigentlich von ihnen brauchen. Clemens von Alexand. in der Pådagogie nennt sie eben so unfruchibar 2, 10. vergl. mit dem Philo in der Schrift vom Abraham.

Ungerecht. Wom Reichthum gebraucht Luc. 16, 9. ist es so viel als, ungewiß, unbeständig. So brauchen es die griechischen Uebersetzer des A. T. für ein hebräisches Wort von dieser Be-

deutung. S. wahrhaftig.

Ungerechtigkeit, genauer, Casterhaftigkeit, Matth. 24, 12. Nom. 1, 18. 4, 7. 6, 13. 19. 2 Thest. 2, 12. 2 Tim. 2, 19. Lit. 2, 14.

Ungezogene 1 Thest. 5, 14. sind in Vergleischung mit 2 Br. 3, 6. 15. nicht eigentlich Lassterhafte, sondern was wir Taugenichtse in der gemeinen Sprache nennen, die sich nicht nach der eingesuhrten guten außerlichen Ordnung der Gesellschaft bequemen; und also auch den damas ligen

ligen kirchlichen Einrichtungen der Apostel zuwis der handelten.

Ungottlich. Tit. 2, 12. f. verleugnen.

Unnüz. Luc. 17, 10. und Matth. 12, 36. stehen im Grundtert Worter von ganz verschiedener Besteutung. Benm Matthäus sind unnüze Worte der Sprache und dem Zusammenhang nach v. 31. 32., Verläumdungen und Lästerungen, Caslumnien; hingegen unnüze Knechte benm Lucas eigentlich Unwürdige, die nichts weiter thun, als was sie zur höchsten Noth mussen. Die Grieschen haben ein anderes Wort für unnüz, welches Philem. v. 11. vorkömmt.

Unpartheyisch. Jac. 3, 17. ziehe ich dies von Lusther gebrauchte Wort dem nicht zänkisch, oder nicht rechthaberisch vor, welches Neuere dasür gewählt haben, da dieses ohnedem schon in dem vorhergehenden friedsam sich mit denken läßt. Doch konnte man auch hier die Bedeutung des sich immer gleich seyn (nemlich, in dem Verhal:

ten gegen andre) annehmen.

Unrein. Der unreine Geist, nach einem Ausdruck, welcher so oft in den Lebensbeschreibungen Christit vorkommt, ist aus bekannten Sprachgründen eben so viel als der bose Geist. So sagen auch die Lateiner, ein unreiner Mensch, für Bosewicht.

Daher verstehe ich nun aud; - nter

Unreinigkeit, 1 Thest. 2, 3. die niedrigen Leiden: schaften des Geizes und der Sprsucht (v. 5. 6.)

Unterthan; der Obrigkeit Matth. 8, 9. steht gar nicht im Texte, oder wenigstens nur nach einer falschen Interpunction; würde auch hier gar nicht zur Sache gehort haben. Ich denke neme lich, man sollte überseßen: auch ich bin eine obrige obrigkeitliche Person, und habe unter mir Kriegsstnechte, die mir aufs Wort gehorchen mussen; ich weiß, was Subordination beißt.

Unwissenheit, Apostg. 17, 30. Ebr. 9, 7. genauer, Vergehungen, Abweichungen; Sir. 23, 3.

1 Macc, 13, 39.

Unwürdig, besser unehrerbietig 1 Cor. 11, 27. 29. so wie auch die Lateiner ihr gleichgeltendes Wort brauchen, wo von dem Betragen gegen andre die Rede ist.

Volk, heiliges, des Eigenthums, 1 Petr. 2, 9.

10. f. heilig, Bigenthum.

Vollenden. Es ist einerlen griechisches Wort, welches Luther in dem Brief an die Ebraer 5, 9. 10, 14. 11, 40. durch vollenden, und in den übrigen Stellen vollkommen machen übersett, 2, 10. 7, 19. 28. 10, 1. 12, 23. (vollfommne Gerechte). Allein von Jesu gesagt, ist es aus der Einwenhungsceremonie der Hohenpriester des Alten Testaments genommen, und bedeutet also einwerhen, feverlichst einsergen, 2, 10. 5. 9. 7, 28., wo es eigentlich beißen sollte: -Nach der Mosaischen Kirchenordnung werden nur schwache sterbliche Menschen zu Sobenpries ftern eingesegt, aber durch den Eid (v. 21.), der erst nach der Bekanntmachung jener ges sprochen worder, ist der Sohn auf ewig dazu eingesegt worden. - Dann bedeutet es, den Menschen gesagt, völlig lossprechen, oder wahre Besserung und Beruhigung zuwege brins gen (nach 7, 25. 10, 2.) und ist also die Uer berfegung:

7, 19. Denn die Mosaische Kirchenordnung konnte niemand völlige Lossprechung und Beruhic

kuhigung verschaffen, sondern war nur eine Anleitung zu der bestren Hofnung, durch wele

che wir Gott (ohne Furcht) anbeten.

10, 1. Die Mosaische Kirchenordnung, da sie nur den Schatten von den künftigen Glücksseligkeiten enthielt, — konnte durch die Opfer, welche jährlich auf einerlen Weise dargebracht wurden, unmöglich völlige Lossprechung versschaffen.

— 14. Durch ein Opfer hat er ein für allema! denen, die begnadigt werden sollten,

völlige Lossprechung verschaft.

ben zwar ein rühmliches Zeugniß erhalten, aber die Erfüllung der Verheisfung (des Meßsas) nicht erlebt; weil Gott für uns diese glückliche Begebenheit ausersehen hatte, das mit sie nicht ohne uns (wir alle zugleich) loss gesprochen würden.

12, 23. — und zu den begnadigten Ger

rechten.

S. Vergebung, Versöhnung; wo schon erinnert worden, daß die Sünden nach dem Mosaischen Gottesdienst als behalten vorgestellt wurden.

Pollender des Glaubens, Ebr. 12. 1. s. Uns

fänger.

Vollkommen. Zuerst wird es von denen gesagt, die richtige Einsichten in die Religion haben, Phil. 3, 15. Col. 1, 28. 4, 12. Ebr. 5, 14. und daher ist Vollkommenheit Ebr. 6, 1. das gründlichere Erkenntniß der Religion; das Volkkommene eben dasselbe 1 Cor. 13, 10.

Vollkommen werden 1 Cor. 14, 20. im Gergensatz der Kinder am Verständniß, feste, rich:

tige Ginsichten erlangen — am Verständniß aber

werdet gefegte Menfchen.

Vollkommen seyn Col. 2, 10. unter Christo, als dem haupt, zu Giner Gemeine vereiniget senn, und durch ihn zu allen guten Fertigkeiten belebet werden; f. Sulle - gleich Bort Matth. 4, 48. geht auf allgemein gute Besinnungen, das Wohlgefallen an allem, was gut ist, und Das gleiche Bestreben Darnach. Ich murde überseken (weil die Benbehaltung des Worts vollkommen eine Zwendeutigkeit veranlaßt, wenn es von Menschen wie von Gott gebraucht wird): Sepd in bem Umfange gut gesinnt, in welchem euer Gott und Vater das Gute liebet und will - Matth. 19, 21. muß nun wohl der uneinge: schränkte Begriff benbehalten werden, weil hier die Redart ihre Beziehung auf die vorherge: bende Frage hat, was fehlt mir noch? In einer Paraphrase konnte es beißen: willt du als ein Reicher die bochste dir zukommende Tugend aus: üben, fo zc. Jac. 1, 4. konnte man überfeßen: die Geduld aber soll euer ganzes Berhalten kros nen, damit ihr gang untadelhaft fepd und euch nichts fehle. Der vollkommene Mann ist nun auch etwas anders im Sprachgebrauch des Jacos bus, 3, 2. und Paulus Eph. 4, 13. In jenem der fehlerfreye; in diesem der völlig ausgewachs fene Mensch: f. Mann.

Vollkommen machen; s. gleich vorher volls

enden.

Vorbild; 1 Cor. 10, 6. vergl. 11. genauer,

ein warnendes Bepfpiel.

Vorhaut, d. i. Unbeschnittene, ist allezeit eine Benennung der Zeyden, die Paulus allein braucht,

thun hatte, geläusig war (Eph. 2, 11.) und auch allein er durch die Widersehlichkeit der Christen aus dem Judenthum die Beschneidung sahren zu lassen, und dhue se die Christen aus dem Hendenthum neben sich zu dulden, dazu veränlaßt wurde Rom. 2, 26. 27. 3, 30. Gal. Der Sinn-ist also in der lesten Stelle des Briefs an die Galater: nach dem Christenthum hat der Nationalunterschied unter Juden und Henden keinen Werth (s. Christus), sondern zc. (s. thätig).

Oorsag. Von Gott gebraucht, ist es der Rathsschluß Gottes, und also Rom. 8, 28. nach dem Vorsag berufen seyn, nach dem göttlichen Rathsschluß einer der damaligen ersten Christen seyn (s. versehen) — 9, 11. Vorsag nach der Wahl, ein frener aus eigner Macht und Gnade gesaßter Rath — Eph. 3, 11. der Vorsag von der Weit her (nach dem Grundtert und der nicht ungeswöhnlichen Bedeutung des Worts Welt), der Rathschluß von den Zeiten des Neuen Testas inents: s. Waht, West:

Portheil, besser Vorzug; Rom. 3, 1. 9.

Ursach; Ebr. 5, 9. richtiger Urheber.

Urtheilen, für verurtheilen Jac. 4, 11. 12. Jacos bus scheint nur von gleichgultigen Handlungen zu reden, wie Paulus Rom. 14, 4. und also sas gen zu wollen: "Wenn du andre über ihr Verschalten, welches nach ihrem Gewissen recht ist, "lieblos beurtheilest, so wirsst du dich zum Ges "wissensrichter auf, welches Gott allein zus "kommt." S. guch tragen.

Gg Wachen,

Wachen, wacker seyn; bedeutet eins wie das ans dre Matth. 24, 42, 25, 13. Marc. 13, 35, 37. Luc. 21, 36, 1 Cor. 16, 13. Col. 4, 2., 1 Thest. 5, 6. 1 Petr. 5, 8. Marc. 13, 33. Luc. 21, 36. Eph. 6, 18. alleseit bereit und ausgelegt zu dem sens, was man thun soll, oder zu erwarten hat; vergl. Luc. 12, 37, 39, mit 40. Es ist also Col.

4, 2. der Sinn: Haltet an am Gebet, und sept daben bereit Gott auch für alles zu danken.

Wassen sind überhaupt Werkzeuge, Kom. 6, 13, 12. und in dieser militel dann Kleider Kom. 13, 12. und in dieser milited griechischen Schriftstellern vor; wenn z. E. zes rodor im 1. B. vom Arion sagt, er habe sich mit seiner ganzem Kleidung ins Meer geworfen und da dasselbe Wort gebraucht. Es erfordert übris gens die ganze Vergleichung zu übersehen: Lasset uns Tagekleider anlegen, und dann Kleider des Tages, von den thristlichen Gestinnungen und Erweisungen zu verstehen.

Waffen der Ritterschaft 2 Cor. 10, 4. sollte fürzer übersetzt werden, Kriegerüstung.

Rom. 9, 11. 11, 5. sind seine freyen Gnadenwahl, erweisungen, kurz, sein guter gnädiger Wille. So konnte in den Fällen, von welchen der Aposstel das Wort braucht, wie auch Rom. 11, 28. die gleichmäßige Verdienstlosigkeit der Menschen nicht in Rechnung kommen, wenn Gott der schloß, erst unter den Juden seinen Namen vorzüglich bekannt zu machen, und dann das Christien

sen zu lassen früher, jenemispäter, verkündis gen zu lassen; es kam eins wiedbas andre ledig: lich auf den göttlichen Willen an, und die denn darunter nicht begriffen waren, haben auch weis ter keine Verantwortung - boden auch weis sündiget haben, werden auch nicht nach demselben verurcheilt werden, wie der Apostel sagt -

Die Wahl, Rom. arpizadie jum Christens

abum Ermählten. : (bif dinn

Col. 2, 18. sollten die Worte, der nach eigen ihrer Wahl in Demuth einhergehet zo. nach dem hebräischen Gebrauch des Zeitworts wollen, mit in verbunden, nach welchem es einen Gefallen an etwas haben Ps. 147, 10. nach etwas begies rig seyn 11. Sam. 18, 25. 2 Sam. 24, 3. anzeigs, übersest werden: der eine besondre Demuth erkünstelt und sich andächtig wie ein Kingel stellt.

Mahrhaftig, besser, rechtschaffen Ebr. 10, 22. f. Hiob 2, 3. im Grundtert und der griechischen Nebersetzung; — mit rechtschaffenen Gesinnungen —

Das Wahnhaftige Luc. 16, 11. das, was allein einen wahren dauerhaften Werth hat. Es wird daher den unbeständigen Reichthum v. 9. entges gengesetzt und ist zur Erläuterung des Sprache gebrauchs Spruchw. 2, 7. der Text mit der gr. Uebersetzung zu vergleichen.

Der wahrhaftige, I Joh. 5, 20. der wahre Messiad, ganz im Johanneischen Geiste, der alles auf den Lehrsaß baute, Jesus sep das; im: wer daraufzurück kam. Und so sollte es im gleich solgenden Vers nach meiner Ueberzeugung Sg 2 ohne

Ohne den Zuschieden schlecken in demselben Verstande heißen: wir nur in in in dem in dem

Dieser ist der Wahrhaftige und das ewige Leben. Meaner naffer in infinit unter

So führt Faustinus von der Dreneinigkeit (de fide) und noch darzu wider die Arianer diese Stelle an und bringt dann erst durch eine mich; same Wortschrauberen die Jdee Gott hinein, daß man auch daraus sieht, er habe das bloße

Pradikat in seinem Textergehabt.

Wahrheit. Micht selten bedeutet das griechische Wort, wofur Luther dieses brancht; Rechtschaffenheit, als Joh. 3, 21. (werndie Wahrheit thut, d. i. wer rechtschaffen lebt) I Con. 5,8. (f. Sauerteig) 13, 6. und sochat es Luther schon zwenmal übersett Eph. 4, 21. 241 Ginigemal ist es so viel, als Redlichkeit Eph. 5, 9. (aller: Ien Gütigkeit, Gerechtigkeit und Redlichkeit) Phil. 1, 18. (es geschehe zum Schein oder aus redlichen Absichten; für, zufalle oder rechter Weise); am öftersten ist die Religion des Evangetii felbst zu versteben Rom. 2, 8. 2 Thess. 2, 10. 12. Jac. 5, 19. 1 Petr. 1, 22. 2 Cor. 4, 2. 6, 7. 11, 10. (fo gewiß ich ber driftlichen Religion ergeben bin) 13, 8. Gaf. 2, 5. 14. 3, 1. 5, 7. Eph. 1, 13. Col. 1, 5. 1 Tim. 2, 4. 3, 15. 4, 3. 6, 5. 2 Tim. 2, 15. 18. 25. 3, 7. 8. 4, 4. Tit. I, 1. 14. Jac. 1, 18. 2 Petr. 2, 2. 2 Joh. 1. das zwentemal 2. 4. in der Wahre beit wandeln, evangelisch, oder auch, mach der ersten Bedeutung, rechtschaffen leben u. s. w. Go pflegten auch die Lehrer der alexandrinischen Schule diese Benennung dem Christenthum im Gegensaß gegen die Philosophie, oder griechis (d)e

fche Gelehrsamkeit benzulegen; als wenn Cles mens von Alexand. im 1. B. seiner vermischten Schriften sagt, er molle die Wahrheit in Ber: bindung mit-der Philosophie vortragen.

Die Wahrheit Gottes Rom. 1, 25. der wahre Gott; f. Lugen.

Gnade und Wahrheit Joh. 1, 14. 17.; f. Gnade. 11

Beist und Wahrheit John 4, 23. 24. s. Geist. In der Wahrheit lieben , 2 Joh. I. vergl. 1 28r. 3, 18. aufrichtig lieben.

Blaube der Wahrheit 2 Theff. 2, T3. ober, Claube und Wahrheit I Dim. 2, 7. die wahre rio Religion.

201 Aus der Wahrheit seyn, 30h. 18, 37. ein Freund des Guten senn; Toh. 3, 192 es auf: na richtig mennen.

In alle Wahrheit leiten Joh. 16, 13.

3 ganze Religion lehren: ff teiten.

Was ist Wahrheit! Joh. 18, 38. die wichtigste Frage, welche der denkende fors schende Geist auswersen kann; nur ein Richter wird so etwas nicht fragen, der weder Zeit noch Beruf hat fich darüber belehren zu lassen. Ich denke also, Pilatus habe diese Worte nicht frage weise ausgesprochen, sondern entweder in einem wegwerfenden Tone "was ist Wahrheit! was gehört das hieher," oder mit einer sceptischen Mine "ja, was ist Wahrheit! das wirst du wohl "heraus bringen; wirds mir doch so schwer mit "dir auf ben rechten Grund zu kommen."

Wallen, dem Herrn, 2 Cor. 5, 6. ist so viel, als hier in der Welt abwesend von Christo seyn, Der 15.22 **Gg** 3

ber Gegensak im 8. 23. daheim febit bep ihm; und, außer dem Leibe wallen, fehr schon ges sagt, für, auswandern. Es wird nemlich der Leib all die bisherige Wohnung ver Seele das 

Wandel. Phil. 3, 20. ist das Wort im Grunds text nicht einerlen mit dem, welches Luther gleich vorher 17. 18. richtig wandeln übersett. Burgerrecht kann es auch nicht gegeben werden, weil das griechische Wort in dieser Bedeutung eine andre Endung hat. i Burgerschaft, welches ber Sprachgebrauch an sich zuläßt, wurde feinen guten Sinn geben, daß also nichte weiter übrig bleibt, als es von dem Ort der Burgerschaft felbst zu verstehen my Go braucht Diodorus das Wort, und so kommt es auch in einer alten In: schrift vor benm Wesseling, von den gudischen Archonten Gob. 70115. Aber völlig beweisend für diese Erklärung ist das, was Philo in der Abhandlung von der Verwirrung der Sprachen im 1 B. der Mangeischen Ausgabe G. 416. fagt: Die Weisen sind eine vom himmel herabgekommene Colonie; sie wissen, daß der Zimmel ihr Vaterland sey, in welchem sie eigentlich 3u Zause sind und sie auf der Broe nur Fremds linge sind. Es haugt damit die drenfache Eintheilung der Platoniker zusammen in Erdmenschen, den Pobel; Zimmelsmenschen, und Gottesmenschen, Lehrer. Die Uebersetzung ware also in Verbindung mit v. 17. get mir und richtet euch nach denen, Die so wandeln, wie wir — denn unser Baterland ist im Himmel 20. 3 Petr. 1, 118. s. erlosenis Ebr. 9, 14. ohne allen Wandel, unbesteckt, uns (By 3 tadels

Opfer dargebracht, bat.

deln, süglich in der gewöhnlichen Bedeutung genommen werden, daß es also wohl von den Lehrern gesagt wird, aber nicht von dem Unterricht selbst; da es Paulus sogleich selbst durch, judisch leben, judische Gebräuche beobachten, erklärt, womit man noch Apostg. 21, 21. vers gleichen kann.

Wandeln im Zause Gottes, DEim. 3. 15. das

Lehramt perwalten.

353 34 1

Wankelmuthige, Jac. 4, 8. genauer Falsche,

Unredliche. Wasserbad, im (genauer, durche) Wort Eph. 5, 26. ist eine Umschreibung des Evangelit Als ein Reinigungsmittel des Herzens selbst. und im Gegensatz gegen die judischen leiblichen Reinigungen vergleicht es Paulus mit einem Bad; und der Sinn ist also: auf daß, er sie beis ligte, und, mas jene gesetzliche Reinigungen nicht ausrichten konnten, sie burch sein Evanges lium wahrhaftig besserte. Es ist also eben fo viel, als wenn Johannes Christo die Tause mit dem beiligen Geiste zuschrieb. Sollte auch Die Taufe nach ber gewöhnlichen Erklärung verstan: Den werden, so mußte es beißen nicht durch sone Dern mit dem Wort. Für das Johanneische Taufen sagt also Paulus Wasserbad, und den bestimmenden Zusaß, mit dem heiligen Beift, verändert er in den durchs Wort, als dem Here vorbringungsmittel ber beffern Gesinnungen, Die Johannes unter dem beiligen Geift verstans den wissen wollte.

**G9** 4

Weg.

Wed. Mach bem Sprachgebrauch ber Ebraer wirb das Wort überhaupt von der Art und Weise zu

Denken, zu handeln gebraucht. Es ist also Pill Wege Lebensart, Matth. 7, 13. 14. in wel: chem Sinn andre griedyische Schriftsteller Weg des Lebens sagen; f. breit. Biernachst eine Res ligionsparthen Apostg. 9, 2. 19, 9. 23. 22, 4. Dann find folgende Redarten 24, 14. 22. zu merten.

Weg Gottes, Matth. 22, 16. Marc. 12, 14. Apostg. 18, 26. Die Berhaltungsart, Die Gott ben Menschen vorgeschrieben, kurz, Die Religion.

Weg des Beren (Jefu Chrifti, f. Berr) Apostg. 18, 25. oder, Weg der Wahrheit 2 Petri 2, 2. bas Christenthum — hingegen Matth. 3, 3. Marc. 1, 3. Luc. 3, 4. das Geschäft Christi auf Erden, und besonders fein Lehramt; daß denn, diesen Weg bereiten, so viel heißt, als, sein Lehramt ankundigen und die Menschen dazu vor= bereiten.

Weg des Friedens, die Wiederherstellung des ehemaligen Wohlstands, Luc. 1, 79.; — Rom. 3, 17. aber nach dem Zusammenhang, in wel: chem der Prophet (Jes. 59, 8.) davon redet, ein liebreiches, friedfertiges Betragen (es find Menschen, die voll Feindseligkeit sind).

Der rechte Weg, Matth. 21, 32. nach dem Grundtert, die rechtschafne Lebensart; und eben das der richtige Weg 2 Petr. 2, 15. wo auch der Weg Beliam, b. i. seine Berhaltungbart, gleich

erklart wird: s. Jrrthum.

Weg Pauli in Christo 1 Cor. 4, 17., seine christliche Lehrart, wie auch gleich deutlicher übersetzt werden sollte, und er sich selbst erklärt.

Wege

100 11, Wege Bottes in der mehrern Zahl, Mom. 11, 33. seine ganze Regierung; uin welcher Bedeust inng der Ausdruck sehr oft im A. T. vorkommt.

Weg der Zeiligkeit Ebr. 9, 8. oder genauer, der Zeiligen Weg, ist, in Vergleichung mit 10, 16. der frene Zutritt zu Gott in Danksagungen, Untufungen und seiner ganzen Verehrung.

Pungen der Apostel, wie Matth. 23, 13 frei Cor. 9, 16. mehr ein Bedaurungswort als ein Ur: theilsspruch.

Weib, war überhaupt unter den Juden in den wohlgemeintesten Anreden gebräuchlich, z. E. Joh. 20, 15. wornach also auch Joh. 2, 4. 19, 26. zu verstehen ist.

Weiden wird, wie bekannt, bildlich von Lehrern in der Bedeutung unterrichten, und von Obrigsteiten sinder lekten Bedeustung muß man es Apostg. In der lekten Bedeustung muß man es Apostg. 20, 28. I Petr. 5, 2. nehmen, wo offenbar von den damaligen Borsstehen der Gemeinen (f. Telteste) die Rede ist, und gleich, vorstehen, regieren, übersetzen.

Weise, weise und kluge; die judischen Gelehrten und Vornehmen, vergl. Joh. 7, 48. Weltweise I Cor. 1, 20. eben dieselben. Es sind besons ders, wie Fuller in seinen vermischten Unmerkunsen wahrscheinlich gemacht hat, die unskischen Ausleger, Lalmudisten, gemeint. Das vorhersgehende Kluge sollte durch Weise übersetzt werden, und seheint mehr auf die griechischen Philosophen zu gehen. So ist auch

Meisheit I Cor. 1, 24 ff. überhaupt die das malige Gelehrsamkeit; 2, 7. Col. 2, 3. Matth. 11, 19. Eph. 3, 10. S. rechtfertigen, Schan.

Gnu Gg 5 i Cor.

I Cor. 12, 18. ist die Lebersehung, einem ift gegeben durch den Geist zu reden von der Weiss beit, sehr abweichend von dem Grundtert. Es follte Abort für Wort beißen — dem Einen ift gegeben - die Rede der Weisheit, dem andern Die Rede der Berenntniß zc. Bendes scheint mit auf Die verschiedenen Gaben des Bortrags ber Religion zu geben, daß das erste einen bes redren, das andre einen gelehrten Bortrag bes Deutet; es ist wenigstens die Sprache dafür, nach welcher ben ben Griechen Weisheit oft fo viel als Beredsamkeit ift, und hingegen Brkennte niß von bobern Ginfichten gesagt wirden Go ers Flart sich auch wirklich der Apostel über die lette Redart, wenn er in ber Wiederholung 13, 2. fagt: wenn ich alle Geheimnisse und alle Ertennts nif wußte, das weitlauftigste, grundlichste Wife fen in den Dingen der Religion batte.

## Weissagen, Weissagung; s. Prophet.

welche. Es sind dren verschiedene griechische Worster, sur welche in unstrer Uebersetung an den meisten Orten dieses gebraucht wird. Das Eine bedeutet eigentlich einen gewissen Zeitraum, in der Zahl der Vielheit Zeitläufte, und ist dasselbe, welches Luther auch zuweilen Ewigkeit übersselzt, hingegen Welt (nach einer auch ben den ältesten griechischen Schriftstellern, wie dem Homer, gewöhntichen Vedeutung) in den Redsarten, von der Welt her, an, Joh. 9, 32. Apostg. 3, 21. 15, 18, Eph. 3, 7. — vor der Welt, I Cor. 2, 7. — Ende der Welt Matth.

13, 39. 40. 49. 24, 3. 28, 20. I Cor. 10, 11.

die Welt machen Ebr. 1, 2. 11, 3. — diese und

die zukunftige Welt Mart. 10, 30. Luc. 18,30.
Ebr. 6,5. und noch in folgenden Stellen, wo
19 der Ausdruck, diese Welt, vorkommt Matth. 13,
212. Marc. 4, 19. Luc. 16, 8. 20, 34. Rom.
22. Marc. 4, 19. Luc. 16, 8. 3, 18.2 Cor. 4, 4.
196 planskhon einmal das Wort Lauf Eph. 2, 2. und
zwenmal das Wort Zeit damit verwechselt Eph.
2, 7. 2 Petroz, 18. Das leste sollte nung zur
Unterscheidung noch in folgenden Ausdrücken
gebraucht worden sein:

Pnde der Welt, benm Matthaus, wie Ebr. 19,26. Ende des Zeitalters, d. i. nach dem Zussammenhang, der Untergang des judischen ges

sis meinen Wesens -

Diese und jene Welt, durch alle Zeitläufte, daß benm Mätthäus der Sinn wäre: es wird ihm nie vergeben werden —

Diese Welt, dieses Zeitalter, die zukünftige

Welt, die Zukunft.

1163

Dor den Zeiten der Welt, Tit. 1, 2. vor uns denklichen Zeiten, wie wir sagen.

Die gegenwartige arge Welt, Gal. T, 4. das

gegenwärtige verdorbene Zeitalter.

Deutet nun eigentlich das, was wir die Welt nens nen, und also ben Inbegriff aller geschaffnen sichtbaren Dinge. Hieher gehören die meisten vorher nicht ausgezeichnete Stellen, in welchen der Welt gedacht wird. Nur in der Johanneischen Lebensbeschreibung Christiund nachdem Sprachz gebrauch Paulus ist es in einer eingeschränktern Bedeutung zu nehmen; und von den Inden zu

ABIN

. I verstehen; wie denn auch den Lesern der Schrif: en des Phito nicht unbekannt sehn wird, daß o' dieser Gelehrte die judische Benfassung nicht sel-Eten als einen Inbegriff der ganzen Welt, Mosen male einen Weltbürger, ben Tempel, ja sogar die - Kleider des Hohenpriesters als ein Sinnbild der gangen Welt vorstellt. Aus abnlichen Grunden difformte also wohl auch Johannes, nach dem Ben: Miel Christi, die Juden die Welt genannt, oder mes könnten bende sich darin nach ihrer Sprache gerichtet haben. Wenigstens erfodert es Die Matur der Sache, in folgenden Stellen die Ju-Je ben zu verstehen, und zu übersehen:

Joh. 14, 17. 27. Micht, wie die Juden, (bie jedem Friede wunschen, ohne etwas wei: ter daben zu denken, s. Friede), 31. damit die

Suim Juden seben ic.

Joh. 15, 18. 19. Wenn euch die Juden hassen, so wisset, daß sie mich vor euch gehaffet haben. Hieltet ihre mit den Juden, Je wurden sie euch gewiß lieben; da ihr es aber nicht mit ihnen haltet, und ich euch zu meinen Jungern ausersehen habe, so haffen sie euch

- 16, 8. Der wird die Juden überzeus gen von ihrem Unglauben zc. f. Strafen, Sinde — 11. — daß die judische Obrigkeit 31. Juschanden worden ist — und so auch 12,31. 14, 30. f. Sieft, 17, 6. 9. 11. 12. 14. 15. 16. 18. 25. Col. 2, 20. I Cor. 3, 22. piels Leicht auch 4, 9.

So braucht auch Paulus dasselbe Wort Be Bon den Gehden, Rom. 11, 12, 15. 1 4534 :-

Das

Dasubritte griechische Wortsbedeutet eis gentlich den bewohnten Erdtheil, und wird .330 von Luthern gemeiniglich Medeuberfest, aus: genommen Buch 2, 1, 47) 5. Matth. 242 14. 60 wie aber ben Brde ift erinnert worden, bedeutet es auch in diesen dren Stellen Das mei ganze judische Wolk oder Land, die lette Stelle nicht ausgenommen. Denn einmial sam verwechselt Matthaus selbst inneinem abnlie Dies Ochen Contept 26, 13. dieses Wort mit Dem vorhergehenden, und so auch Marcus 14, 9. Dann brauchties Philo in der Schrift gegen den Flaccus, wo er sagt, er hatte die ganze Welt im Aufruhr segen können, und dies gleich nachher von den weit und breit zerstreu: 1191 ten Juden versteht. Es kann also auch senn, daß man diesen allgemeinen Ausdruck zur Begeichnung des judischen Bolks angewandtibat, weil es in mehrern Landern zerstreut war.

## Werk.

in the term Werke Gottes, ist bekannt, in so weit die ganze Schöpfung und Regierung der Welt das ben gedacht wird. Zuweilen werden aber auch in den evangelischen Geschichten unter Werk Bottes die außerordentlichen Thaten, die Jesus im Mamen Gottes verrichtete - Joh. 4, 84. 17, 4. das ganze Erlösungsgeschafte, 6, 29. der Wille Gottes von Annehmung deffelben, und Eph. 2, 10. der Christ, als ein neues Geschöpf, wie auch übersetzt werden sollte, (s. schlafen) ver: a standen. .01.2.10.

Werke Christi Matth. II, 2. Joh. 5, 20. 36. 7, 3. 10, 25. 32. 37. 38.114, 10. 11:112. W gara

17 15, 2spissind also seine wundervollen Abaten: s. gegeliot den bent berte Crotheil rod foiligen

- 110 Wert des Setrn ift das Predigtamt; Ir Cor.

.15, 58, 16, 70. (vergl. 2. Zim. 47.5:): 31152

100 Mert der Gemeinaltesten wabest. 5, 13. f. En Aeltefte. Roud nel is in in in in in

mild Werk des Paulus el Cor. 9, it. die von ihm

Interrichtete Gemeine.

Merkinimi Glauben, oder; ides Glaubens, mEbra6, ro. 1 Theff. 1, 3. 2 Theff. 1) br. so wie Dert der Liebe in denersten Stelle, find die guts thatigen Beweisungen gegen arme Mitchristen; 15 0: 1111

of fogleich nachber.

Sil Werke der Menschen, ihre Handlungen, die fowohl gut als bose senn konnen. Die guten sind allezeit Gott gefällig, zur mabren dauerhaften Bluckseligkeit nothwendig, und wer sie treu aus: übt wird diese erlangen; so wie es der Zweck des Christenthums war, die Menschen dazu geschickt zu machen, Eph. 2, 10. Tit. 2, 14. verglichen Joh. 3, 19. 21. Matth. 5, 16. u. s. w. Hat es Zeiten gegeben, in welchen Die guten Werte in einem üblen Geschren waren, so find das die Zei: ten gewesen, da man unter biefer Benennung bloße kirchliche Uebungen von Fasten, Wallfahr: ten, Geisselungen u. f. w. geltend und verdienst: lich machen wollte. Es sind also

Gute Werke überhaupt alle Die guten Erweis sungen, die insgesammt unter bem Ramen Gotts seligkeit, Tugend, Rechtschaffenheit begriffen wers Den, Matth. 5, 16. 1 Pett. 2, 12. Rom. 2, 7. 13, 3. Eph. 2, 10. 2 Theff. 2, 17. 2 Tim. 2, 21. Tit. 1, 16, 2, 7, 14. 3, 1. 8. Ebr. 13, 21. und die benden gleichgeltenden Benennungen,

rechts

rechtschaffene Wette der Bufe Aposig. 26, 20. Werke in Gott gethan, gottgefällige, Joh. 3, 21. Im besondern Berstande werden zuwellen Apost. 19, 36. 2 Cot. 9, 8. Col. 1, 10. Phil. 1, 61 1 Tim. 2, 10, 5, 10, 6, 18. Tit. 3, 14. Ebr. 10, 14? barmberzige wohlthatige Erweisungen so genannt, und billig sollten diese in einer genauen Hebersehung zur Unterscheidung jener, Werte Der Gurthätigkeit, heißen. Endlich sind in eis nem gang besondern Berstande gute Werke 2 Tim. 3, 172 die Amtsverrichtungen eines Leha

rers, s. vorher Werk des Jerrn.

Bon guten Werkent im allgemeinen Verstande unterscheidet nun Paulus im Brief an die Ros mer und Galater Werke schlechtweg, oder Werke des Gesetzes, d. i. die Bedbachtung judischer Kirs chengebräuche, besonders der Beschneidung, oder, (wie im Brief an die Romer) des mosaischen Rechts überhaupt (s. Gesetz), in soweit es bloße Borsehriften kirchlicher Gebräuche enthielt, oder Doch nur die außerlichen Ausbrüche kasterhafter Gesinnungen verbot, und noch nicht so flar und hauptsächlich die ganze rechtschafue Sinnesart "einscharfte, die nach dem Evangelio die Haupt fache des Menschen senn soll. Rach diesem per: wirst er se also and als unnug over vody unzur reichend, um vor Gott gerecht und selig zu werr den; beschreibt sie im Brief an de Ebraer 6, 1. 19, 14. als todte, und solche, von denen der das mals zum Christenthum bekehrte Jude" (wer zu seiner Ruhe kommen ist, wer ein Christ worden ist; so nennt er das beruhigende freudige Chriftenthum; und die Zeit desselben gleich vorher: nun gleichsam ausrube) ider rubet von feinen 100 100

Derkens, von seinen vielen ermidenden gottest dienstlichen Gebräuchen) 4, 10. mennt also auch sie durchaus im Brief an die Römer — — Mur hätte Luther in diesem Briefe 3, 20. 28. und an die Galater 2, 16. 3, 2. 5. 10. nicht des Geseges Werk, sondern die Werke des Geseges in der mehrern Zahl übersehen sollen, wie er auch Rom. 9, 32. gethan hat: denn bendes ist nun auch etwas ganz anders, und jenes 2, 15. die Vorschrift des ewigen unveränderlichen Wilstens Gottes, die durch das Gewissen erkannt wird, und also eine sehr gute Sache.

Mach dieser Unterscheidung unter Werken, Werken des Gesenges, und guten Werken, sind auch die benden Redarten ganz verschieden, Gutes thun Rom. 2, To. und mit Werken ums geben, Rom. 4, 4. Jenes heißt nemlich nach Bottes Willen gut feyn, mie es Abraham war, nicht in sofern er opferte, seine Familie beschnei: den ließ, sondern in sofern er Gott und dem Guten ergeben war, und aus Gehorfam gegen Gott auch dies that; dieses sich auf die firenge Beobs achtung außerlicher Gebrauche verlaffen zwie es der große Haufe unter allen Religionsportbenen gethan hat, und noch thut, und wohl auch immerdar thun mird; s. Gutes thun, Gefen nezus rechnen.

Werke der Finsterniß Rom. 13, 12; des Fleissches Gal. 5, 19. des Teufels 1 Joh. 3, 8. sind lauter Benennungen heurschender Laster; s. Sinsterniß, Fleisch, Teufel, unfruchtbar.

Wicht aus den Werken, oder, um der Werke willen, selig werden, Eph. 2, 9. 2 Tim. 1, 9. Tit. 3, 5. geht auf die Menschen, die damals beson:

besonders aus dem Hendenthum zum Christens thum übertraten, und bisher in Abgotteren und allen den Untugenden, die der Apostel gleich vorber beschreibt, Eph. 2, 2. Tit. 3, 3. gelebt hate ten - Die frene Uebersehung der ersten Stelle murde z. E. senn: "Es ist lediglich Gottes Gnas de, durch welche ihr Christen worden send, und hattet ihr keinen Vorzug vor so vielen andern Wolkern, um deswillen ihr folcher Wohlthat eber würdig gewesen waret; ihr habt es ganz als sein freges Geschenk zu betrachten, das ihr mahr: haftig nicht mit eurem bisherigen Lebenswandel verdient hattet." Paulus fagt also auch mit bedächtiger Wahl nicht: um der guten Werke willen, die wir gethan hatten, sondern um der Werke willen, ohne Zusaß. Jenes konnte er nicht sagen ben den unter ben jum Christenthum bekehrten Bolkern eben so herrschend gewordes nen Sittenverderben.

Wesen. Das neue des Geistes, Rom. 7, 6. ist überhaupt eine Beschreibung des Evangelii, so wie altes des Buchstabens, das mosaische Gesetz, und der Sinn: "daß wir Gott dienen sollen, als Christen, nach dem Evangelio, und nicht als Juden nach dem mosaischen Recht;" s. Buchsstabe, Geist.

rechtschaffenes in Christo Jesu, Eph. 4, 21.

dristliche Rechtschaffenheit; f. Christus.

dieser Welt, 1 Cor. 7, 31. die zufällige von menschlicher Einrichtung herrührende Beschaft senheit des Erdbodens und der Gesellschaft; Johannes im 1. Br. 2, 17. erklärt es, doch nur zum Theil, durch: die Welt vergehet mit iherer Lust.

5,5

Widen

Widerchrift I Joh. 2, 18. 22. 4, 2. 3. 2. Br. 7. Wenn man diese Stellen untereinander und alle mit 5, 1. 5. bes 1 Br. vergleicht, so bleibt, benke ich, kein Zweifel-übrig, daß alle, die dars unter verstanden werden, die wieder vom Chris stenthum abfielen, in der Meinung, Jesus sep nicht der mahre Messias gewesen. Wer also überhaupt das Christenthum nicht annahm oder angenommen hatte, war nach dem Sprachge: brauch Johannis nicht ein Widerchrift, sondern blieb ein Unchrift. Un die Doceren, Die Die Menschwerdung Christi sollen geleugnet und ihm einen Scheinkörper zugeschrieben haben, hier zu denken, sind viele dadurch veranlaßt worden, daß sie Johannes auch als Menschen beschreibt, Die den ins Fleisch gekommenen Jesus Christus nicht bekannten. Das heißt doch aber immer nichts weiter, als sie nahmen diesen Menschgewordenen nicht für den Messias an, behaupteten also etwa, wie jeue Joh. 7, 27. der eigentliche Messias werde kommen, ohne daß man wisse, woher?

Micdergeburt, wiedergebohren werden; s. Bad, gebohren werden. Mur 1 Petr. 1, 3. wird das Zeitwort von der Aufrichtung des menschlichen Herzens durch die Hosnung der Auferstehung

gebraucht; s. Jofnung.

Widerstreben dem Uebel; Matth. 5, 39. s. Uebel. Wille, genauer, Willkühr, Belieben, 2 Petr. 1, 21. Nach ihrem Belieben, sagt Josephus, sim 1. B. gegen den Appion S. 8.), haben die grieschischen Geschichtschreiber ihre Nachrichten zussammengestoppelt; und braucht da dasselbe Wort.

Wissen; alle Dinge; s. Ding. Daß man weiß, daß Gott sey Rom. 1, 19., sollte kurz und genauer übersett senn, die Erkenntniß Gottes.

Wohlgefallen. Von Gott gebraucht, ist es größ: tentheils eine fehlerhafte Uebersehung eines unlateinischen Worts der Bulgate, und follte ei: gentlich Wille, wie Luc. 12, 32., ober Gnade, wie Eph. 1, 9., oder mit dem Wort, welches auch Wille bedeutet, zusammengesetzt, gnädiger Wille, gegeben werden, als Eph. 1, 5. - Won Menschen gesagt, ist Wohlgefallen der Gute 2 Theff. 1, 11. eine jum Wohlthun geneigte Ge: muthfart; und

Wohlgefällig dem Zerrn, Eph. 5, 10. Ebr. 13, 21. was Gott will, ingleichen, solche Opfer gefallen Gott vergl. Ebr. 13, 16. so viel als,

folche Opfer verlangt Gott.

Wohlthat, 1 Petr. 2, 20. 3, 17. richtiger, Wohls verhalten, nach unserm gegenwartigen Sprache gebrauch; wie Luther gleichfalls das Zeitwort wohlthun gebraucht hat Jer. 4, 22. — 1 Tim. 6, 2. mochte ich ist lieber Wohlthat von der Ges lindigkeit erklaren, mit welcher driftliche Her: ren ihre christliche Sclaven behandelten, daß die Mennung ware: christliche Knechte, die gleich: falls christliche Herren haben, muffen ihnen um so treuer und williger dienen, weil sie das sind, und nach ihrer guten Denkungsart sie gelinde behandeln, f. Gnade.

Mohnen, Wohnung, Rom. 7, 17. 20. s. . Sunde; Col. 1, 19. 2, 9. f. Salle; Rom. 8. 9-16 Geist In der Johanneischen Worstel: lung — er wohnte unter ung 1, 14. wie in der eignen Bersicherung Christi Joh. 14, 23. 16.

mird Sp 5 2

wird auf die Stiftshutte gesehen, welche die Gegenwart Gottes unter den Ifraeliten vorstellte, Die dem Pfalmisten 78, 61. Gelegenheit gab, in benselben Ausdrücken von Gott zu sagen, daß er unter den Israeliten gewohnt habe, und dem Wolk, wie Josephus erzählt III. 8, 10. der judis schen Alterthumer, Gott für seinen Machbar zu halten — — Die Meinung Johannes ist also; das Wort ward Mensch, und wohnete unter uns, machte mit uns die genauste Freundschaft, und wir sahen seine Berrlichkeit, es war uns als les in allen Stiftsbutte und Wolken: und Feuers faule zugleich. Es ist schon erinnert worden (f. Ebenbist daß er mit den letten Worten die Wergleichung fortsetzt, und nun auch die lette auf Jesum deutet, weil sie ehemals unter der Benennung der Berrlichteit Gottes Die Stifts butte umgab 2 B. Mos. 40, 34. 38. Es ist also auch der Sinn der Berheiffung Jesu; alle meine rechtschafne Bekenner werden auch meinem Bas ter werth fenn, und wir werden zu ihnen kommen, und Wohnung bey ihnen machen, sie als unfre Freunde erfreuen und fegnen.

Wollen und Vollbringen. Phil. 2, 13. wird Gott ein Wirken desselben zugeschrieben, in sos fern er dem Menschen zu allem, was er beschließt und aussührt, Gelegenheit, Mittel und Kräfte darreicht.

Wort, ist so viel, als Lehre, wie Luther schon selbst einigemal übersetzt hat Luc. 1, 4. I Cor. 1, 5. Besonders ist Wort der Wahrheit Eph. 1, 13. 2 Cor. 6, 7. Jac. 1, 18: (21.), des zeils Apostg. 13, 26., des Lebens Phil. 2, 16.,

16., des Beren oder Christi, Apostg. 8, 25. 13, 48. 49. 15, 35. 19, 10. 20, 35. 1 Theff. 4, 15. 1c. Col. 3, 16., Gottes, Apostg. 11, 1. 12, 24. 13, 5. 44. 46. 18, 11. 1 Cor. 14, 36. 2 Cor. 2, 17. 2 Tim. 1, 13. 1 Petr. 1, 23. die dristliche Lehre; s. Evangelium. follte dafür in der Uebersehung stehen, Begebens beit Luc. 1, 2. (die Augenzeugen und Theilneb: mer der vorgefallenen Begebenheiten gewesen find) Machtspruch, Befehl Luc. 4, 4. 5, 5. (fo auch Luther Luc. 3, 2.) Gebot, Marci 7, 13. Rom. 13, 9. Verheiffung Rom. 9, 6. vielleicht auch Apostg. 8, 21. wenn man nicht lieber hier das gleich vorhergehende Gabe vorziehen will. Und so bedeutet es nun auch Ebr. 4, 12. die gottlichen Drohungen, nach v. 3., daß der Apos stel sagen will: das Wort Gottes ift lebendig und fraftig; Die gottlichen Drohungen geben gewiß in ihre Erfüllung und erreichen ihren Endzweck, und schärfer, denn tein zwepschneidig Schwerdt, und durchdringet — und Bein, lass fen dem Gunder feine Errettung übrig, und ift ein Richter — des Bergens, verurtheilen nicht nur die Ausbrüche der Laster, sondern auch die geheimsten Unschläge und Begierden; rund ift keine Creatur — Augen, kein Mensch kann sich ihrem Urtheil entziehen, alle find demfelben uns terworfen.

Das Wort ist Joh. 1, 1. die ewige Kraft Gottes, durch die er alle sichtbare Dinge geschaft fen hat, und wird v. 14. von Jesu durch den den Apostel selbst erklärt; womit denn 1 Br. 1, 1 zu vergleichen ist.

कृष्ठ 3

Wort

Wort des Wides, Ebr. 7, 28. das mit einem Eid bekräftigte Wort.

Wunder und Zeichen, Bende Wörter werden gemeiniglich miteinander, nach einem im Alten Testament Pf. 135, 9. und auch benm Jose: phus vorkommenden Sprachgebrauch, verbunden, Apostg. 2, 22. 43. 4, 30. 6, 8. (7, 36.) Rom. 15, 19. 2 Cor. 12, 12. Ebr. 2, 4. wenn von den außerordentlichen Thaten die Rede ift, Surch welche Christus und die Apostel ihre gottliche Sendung zur Anrichtung des Chriftenthums be: stätigten. Hiervon werden noch in der letten Stelle die Brafte unterschieden, und daffelbe Wort steht auch eigentlich 1 Cor. 12, 28. 29. im Tert, wo Luther, Wunder thun, und Wunders thater übersett. Es scheint mir also das erfte noch mehr anzuzeigen, und Kräfte nur auf das außerordentliche heldenmuthige Bekenneniß des Christenthums zu gehen, warauf Paulus selbst führt, in der Enklarung I Cor. 13, 2. durch den Glauben, der Berge verfegt, und Lucas in der Redart, voll Glaubens und Araften, Apostg. 6, 8.

Wurzel. Die aufschießende bittre Wurzel Ebr. 12,715. verstehe ich nach v. 14. von einschleis chenden Lastern.

Wunderbar, 1 Petr. 2, 9. genauer, vortrestich, berrlich, nach dem hebraischen Sprachgebrauch Ps. 8, 1. 10.

Wüste ist, nach der Sprache der Juden, eine jede schlecht bebaute und bewohnte Gegend; welche denn allezeit zu verstehen ist, wo das Wort in den Lebensbeschreibungen Jesu vorkömmt.

Jaun,

: 70 12

3.

Zaun, der dazwischen war, wie Luther übersett Eph. 2, 14. sollte genauer heißen, die uns trens nende Zwischenmauer, nemlich das mosaische Recht, wie es gleich erklärt wird, v. 15.

Zeit; Rom. 12, 11. Eph. 5, 16. s. schicken; 2 Tim. 4, 2. s. predigen; 2 Cor. 5, 2. s. Tag des Heils. Nach der Zeit, Rom. 5, 6. ist so viel als zur bestimmten Zeit (nemlich, ist Christus gestorben) und zu vergleichen die griechische Uebersetzung 2 B. Mos. 34, 18.

Zerrüttete Sinne haben 1 Tim. 6, 5. 2 Tim. 3,

8. irre, unfinnig fenn. Zerschneidung Phil. 3, 2. die judischgesinnten Christen, oder noch genauer, Lehrer, Die auf die Beschneidung unter den Christen drangen. Biers über find auch die Ausleger einig; nur theilen fie sich, wenn die Frage ist, warum er diese die Zers schneidung nenne. Mir gebort diefer Ausdruck ju benenjenigen, beren Erklarung man aus dem Drang von Vorstellungen und Empfindungen bernehmen muß, unter welchen ein Schriftsteller schreibt, und die er dann zusammen mit einem etwas gewagten Worte darstellt. Dem Paulus lag das immer im Ginn, die Beschneidung fev nichts, wenn das Wesentliche guter Gesinnungen darüber verlohren gehe — in diesem Fall sep sie um nichts mehr werth, als jeder Ginschnitt, den ein robes Wolk in seine Haut macht. er nun ist die in Gedanken batte, die um der Beschneidung willen sogar Trennungen unter den Christen anrichteten, so das Band der Ginig: Peit zerschnitten, und damit jene Idee in seiner 55 4

Seele wieder lebhaft und er zum äußersten Unswillen gereizt wurde: so ergriff er im Affect das Wort Zerschneidung, um sich verächtlich und verzweisend zugleich auszudrücken. Ich vergleiche also hiermit Rom. 2, 17. 25:29. 16, 17. und würde umschreiben: Hütet euch für den Beschnitztenen, die Zerrüttungen anrichten; denn wir sind die Rechtbeschnittenen.

Zenge, zeugen, Zengniß. Diese Wörter sollten in folgenden Stellen mit den eigentlichen Lehrer, lehren, Lehre, verwechselt werden Offenb. 1, 5. 3, 14. Joh. 18, 37. 1 Tim. 2, 6. 2 Tim. 1, 8. 2 Thest. 1, 10. Luther hat schon selbst Predigt und predigen dassür gebraucht 1 Cor. 1, 6. 2, 1. 1 Tim. 2, 6. Zuweisen, als 1 Joh. 5, 6. Rom. 8, 16. sind sie überhaupt in der Bedeutung, versichern, Versicherung, zu nehmen.

Jesungen. Bildlich wird von Gott gesagt, er habe Jesum gezeugt, Apostg. 12, 23. Ebr. 1, 5. da er ihn in die Welt gesandt (s. Sohn); und er zeuge die Christen Jac. 1, 18. wenn er sie durch das Evangelium zu bessern Menschen macht, vergl. Eph. 2, 10. Paulus braucht das Wort gleich: falls von seinen Schülern im Christenthum, 1 Cor. 4, 15. Philemon 10.

Josephus überaus hoch beschreibt.

Zion. Weil der Tempel auf dem Berge Zion erbaut war, so wird nun vergleichungsweise die Christenheit, der Berg Zion genannt, Ebr.

12, 22. — Tochter Zion, ist nach einer hebräis schen Redart eine Benennung der jüdischen Mastion überhaupt.

Jöllner ist in den Lebensbeschreibungen Christiein allgemeiner Name der Zollpächter und Zollsbedienten. Zu den letztern gehörte ohne Zweissel Matthäus 10, 3. 9, 9.; die ganze Zunft aber war ben den Juden sehr verhaßt, nicht nur weil der größte Theil derselben aus Römern bestand, sondern auch die ganze Einrichtung des Zollwessens von den Römern, als damaligen Obersherrn der Juden herrührte, Matth. 17, 25. s. Sünder.

Jorn. Wo von Gott die Rede ist, ist es nicht nur anständiger, sondern auch sprachrichtiger, dieses Wort mit dem Wort, Strase, zu verzwechseln, und also sür, zukünstiger Jorn, zukünstige Strase Matth. 3, 7. 1 Thess. 1, 10. Jorn Gottes, gottliche Strase Joh. 3, 36. Eph. 5, 6. Col. 3, 6. oder Strase, Bestrasung, schlechtweg I Thess. 2, 16. Rom. 2, 5. 5, 9. 9, 22. 1 Thess. 5, 9. und sür Kinder des Jorns, (s. Kinder) straswürdige Menschen zu sagen. Dies hat Luther selbst schon einmal beobachtet, Rom. 13, 4. — und so sollte es auch Rom. 12, 19. heißen.

Schaffet euch nicht selbst Recht, meine Lieben, sondern überlasset Gott die Bestrafung; denn es stehet geschrieben: das Gericht ist

mein, ich will vergelten.

Eph. 6, 4. s. reizen. Eph. 4, 26. ist eine sprüchwörtliche Be: schreibung der Unterhaltung zorniger und feinds seliger Gemuthsbewegungen, welche eigentlich das Strafwurdige dieser Leidenschaft ausmacht.

Zucht Ebr. 12, 28. besser Ehrerbierung; s. Furcht. 2 Thu 17,7. (kindliche) Scheu. In dem angescigs ten Verstande wird das erste griechische Wort auch vom Aelian 2, 22. von der ehrerbierigen Liebe der Kinder gegen ihre Eltern gebraucht.

Jucht und Vermahnung zum Zerrn Sph. 6, 4.
ist, nach einer genauern Ueberseszung, christliche Anweisung und Erünnerung. Und so ist

Juchtmeister 1 Cor. 4, 15. Gal. 3, 24. 25. nach unstrer Art zu reden, Josmeister, Lehrmeister, zu übersetzen; so wie es auch in unstrer Uebersetzung 1 Mack. 16, 17. in diesem Verstande vorkommt.

Züchtig, Tit. 2, 2. 4. 6. 12. maßig, enthaltsam.

Züchtigen, richtiger, unterweisen; Jüchtiger, Leh: ter: Rom. 2, 20. Tit. 2, 12.

Züchtigung ist also auch 2 Tim. 3, 16. Unters weisung.

Jugang, Zutritt, Rom. 5, 2. Eph. 2, 18. 3, 12., in welcher letzten Stelle Freudigkeit und Jugang, deutschmäßiger, freudiger Jutritt; übersetzt wer: den sollte. Durchaus gehen diese Vorstellungen auf die christliche Frenheit; sich ohne Dazwi: schenkunft eines Hohenpriesters, der die Ifrae: liten ben Gott vertrat, an ihn selbst geradezu in jeder Anbetung wenden zu dürsen; scheift.

Sukunft, richtiger, Ankunft 2 Cor. 7, 6. 7. Jac. 5, 8.; und Ruckunft, Phil. 1, 26.

Zun=

Zunge. Nach der Sprache der Hebrder find, alle Zungen, Rom. 14, 11. Phil. 2, 11. Offenb. 5, 9. alle Volker, wegen der Verschiedenheit ihrer Sprachen. Daber beißt nun auch Marci 16, 17. mit neuen Zungen, oder Apostg. 2, 4. mit andern Zungen, oder auch nach dem Sprach: gebrauch Luca und Pauli Apostg. 10, 46. 19, 6. I Cor. 12, 30. 14, 2. 4. 5. 6. 9. 18. 19. 23. 27. 39. schlechtweg nit Jungen reben, imgleis chen, 1 Cor. 14, 14. 18. mit Jungen beten, in einer fremden Sprache reden, oder, beten. Um nun den Aposteln selbst zu ihrer Starkung, und ihren damaligen Zuhörern zu ihrer Achtung, die finnlichste und fraftigfte Berficherung ju geben, daß die Lehre Jesu durch sie unter allen Bolkern solle ausgebreitet und in mancherlen Sprachen berkundiget werden, geschahe die außerordentlis che Begebenheit, von welcher im 2 f. der Apo: stelgeschichte Nachricht gegeben wird. Man muß aber hier v, 2. 3. überseben: "Gang uner: "wartet erhob sich ein Brausen, gleich eines ge: "waltsamen Sturmwindes, und erfüllte das "ganze Haus, wo die Apostel versammelt waren, mund es war ihnen nicht anders, als ob fie hin nund her fahrende Blike fahen; und der beilige "Geist kam über sie, alle wurden mit demselben "erfüllet, und fingen an in fremden Sprachen zu "reden, nachdem der Geist sie unter sie vertheilte." Dieses Wunder war nun nicht fortdauernd, wie denn auch nur noch zwenmal in der Apostelge: schichte von einem dergleichen außerordentlichen Sprachgeschenk Meldung geschieht. Es gieng aber die Berficherung selbst in ihre Erfüllung, wie die ganze Vorstellung Pauli im Brief an Die Corne

Corinther-beweiset; so daß viele sich durch eine besondre Fertigkeit in fremden Sprachen untersschieden, aber auch sie nicht selten zur Störung und zum Aergerniß der andern in öffentlicher Versammlung mißbrauchten. Daher denn der Apostel ihnen besiehlt, entweder still zu schweisgen, oder ihren Vortrag in einer der Menge beskanntern Sprache auszulegen, allenfalls auch, wosern ihnen diese nicht bekannt senn sollte, es durch andre zu thun: s. Geist, Prophet.

Buversicht. Ebr. 11, 1. bedeutet das Wort die Grundlage, und sollte überhaupt die ganze Per riode übersetzt senn:

Der Glaube ist die Grundlage aller Hofnung und die Ueberzeugung von den Unsichtbaren.

Tweifel. ist so viel, als, Zankerey, Phil. 2, 14. 1 Tim. 2, 8. und scheint der Apostel in der less ten Stelle besonders von der Vertragsamkeit im Ehestande zu reden.

Iveifeln. Jac. 1, 6. ist nicht zweiseln so viel als keinen Unterschied machen im Gebete unter der Weisheit, da man sie sich etwa nur zu dies sem oder jenem Geschäfte, in dem einen oder dem andern Falle wünscht, aber sich doch eben nicht darum in seinen ganzen Verhalten bekümmert. Auf diese besondre Bestimmung scheint die folzgende Vergleichung zu sühren. Ich würde überzsehen; er bitte aufrichtig und mit allgemeiner Liebe zur Weisheit. Sirach 7, 10. komm der selbe Gedanke vor.

Zurechnen. Hier find die benden Redarten zu merken: Die Sünde nicht zurechnen Rom. 4, 8. 2 Cor.

2 Cor. 5, 19. und etwas zur Gerechtigkeit gus rechnen, Rom. 4, 3. 5. 9. 11. 22. Gal. 3, 6. Jac. 2, 23. (1 Buch Mos. 15, 6. vergl. Ps. 106, 31.). Die erste bedarf keiner Erklarung; man denkt fich sogleich daben ein Wergeben Der Sunde, die Erlaffung der Schuld derfelben, ihre Michtbestrafung. Aber auch die zwente murde man nicht so schwierig gefunden baben, wenn man nicht das Wort Verdienft, von Menschen im Berhaltniß gegen Gott gebraucht, unnothiger Weise gescheut batte. Der Bebraer bat fein besonders Wort, um den Begeiff des Berdienstes auszudrücken; er legt ihn also dem Worte ben, welches unter andern Berechtigkeit bedeutet. Will er nun fagen, einem etwas zum Verdienst anrechnen, fo fagt er, ihm etwas zur Gerechtigs keit anrechnen oder zurechnen; wie wir zu sagen pflegen: ich rechne ihm das sehr hoch an. ift ganz unwiderlegbar in der angeführten Stelle aus den Pfalmen, wo von dem Pinehas in Be: ziehung auf 4 Buch Mos. 25, 6 ff. gesagt wird, daß ihm sein patriotisches Unternehmen, zur Gerechtigkeit sey gerechnet worden immer und ewiglich, und das heißt denn, nach unserer Sprache, zu einem ewigen Verdienst sen ange: So ward nun auch dem Abra: rechnet worden. ham, seine gehorsame Unterwerfung unter ben Willen Gottes, nach der aus 1 B. Mos. ange: führten Stelle, diese edle Gesinnung (f. Glaube) sur Gerechtigkeit gerechnet, D. i. für ein großes Verdienst angerechnet, so boch, daß Gott vor: gestellt wird, wie er ihn für seinen Freund (Jac. 2, 23.) und Liebling (Jef. 41, 8.) erklart habe. Und so wird dem sündigen Menschen, der sich beffert,

bessert, seine zutrauliche Gesinnung zu Gottes Waterhuld wegen der vorhergegangenen Uns ordnungen, dieser Glaube an den, der gezecht machet, zum Verdienst, welches er sonst nicht hat, gerechnet. Hier ist also weiter nicht die Frage, was wirkliches Verdienst in dem Menschen ist, sondern was Gott dassir will gelten lassen.



Regi



1) der erklärten oder zur Erläuterung angeführten Schriftstellen neuen Testaments.

Die mit einem \* bezeichneten Seitenzahlen beziehen fich auf die in den Vorreden befindlichen Schriftstellen.

#### Matthaus.

| ,              |     |                  | •         |            |         |         |        |
|----------------|-----|------------------|-----------|------------|---------|---------|--------|
| Rap.           | v.  | Seite            | Kap.      | <b>v</b> . |         | 6       | Seite  |
| 1.             | 19  | 259              | V,        | 3 bis      | 11.     |         | 427    |
| er e           | 21  | 318. 427         | 3.        | 3          | ,       | 252.    |        |
| . ,            |     | • ,              |           | 4          |         |         | 33I    |
| II.            | 11  | 75               | *         | 5          | 173.    | 174.    | 175    |
| हार्युष १<br>। | -   | 75               | 2         | 5          |         | 262.    | 410    |
| 20             | •   |                  | 12        | 7.         |         | ٠       | 410    |
| III.           | . 2 | 9. 129. 399. 440 | `         | 8          |         | 402.    | 414    |
|                | 3   | 404. 472         | ž         | 9          | , ,     | 323.    |        |
|                | 6   | ? 440            | 1 -       | 10         |         | 262.    | 224    |
|                | 7   | 489              | 6.        | 11         | b #5 c  | ,       |        |
|                | 8   | 395. 440         | •         | 12         |         |         | 437    |
| 11:2           | 11  | 247              | 0 to 1954 | 13.        |         |         | 309    |
| 4              | 12  | 200              | 5. 4      |            |         | b       | 406    |
| ,              | 15  | 181. 260         |           | 14         | AÁA     | 4 10 10 | 337    |
| 1              |     |                  |           | 16         | 309.    | 413.    | 478    |
| Are a          |     |                  | - 107     | 17         |         |         | 181    |
| IV.            | 1   | 247. 409. 459    |           | 18         | 1       |         | 126    |
|                | 4   | 121              |           | 19         |         | 126.    | 325    |
|                | 5   | 299.488.         |           | 20         | 4 - 6 - | 256.    | 261.   |
|                | 10  | 75               |           | 21         |         | 264.    | 301    |
| ž.             |     | 4                |           | 22         | 123     | . 264.  | 391    |
|                | 17  | *9. 129. 399     | - 4       | 23 u.      | 24.     | •       | 123    |
|                | 23  | 422              |           | 25         | r       | 1       | 404    |
|                | 24  | 101              | E .       | 29 u.      | 30      | 67.     | 316    |
| . •            |     | 1                | 31        |            |         |         | Kap.   |
|                |     | ,                | -         | 9          |         |         | ALIAN, |

#### Matthäus.

|       |                          | ,            |          |                     |
|-------|--------------------------|--------------|----------|---------------------|
| Rap   | . 9.                     | . Seite      | Kap. v.  | Seite               |
| V.    | 24                       | 309.433      | VIII. 10 | 276                 |
|       | 35                       | 299          | 11       | 419. 429            |
| 7.1   | 38                       | 88           | , ,12    | 206, 231            |
| , ,   | 39                       | 450.482      | 12       |                     |
|       | 40                       | 101.405      | 13       | 433                 |
|       | 44                       | 214.425      | 17       | 171                 |
|       | 45                       | 314          | 28       | 101.172             |
|       | 47                       | 123          |          | toler or when       |
|       | 48                       | 464          | IX. 2    | 276                 |
| 477   | *                        |              | 4        | 238                 |
| VI.   | 2 u. 5.                  | 422          | 6        | 343                 |
|       | 7                        | 375.         | 9        | 189                 |
|       | 9                        | 302.358      | 13       | 259.369             |
| 1.0   | 10                       | 309.399      | 15       |                     |
|       | 11                       | 439          | 22       | 276.433             |
|       | 20                       | 185.459      | 32       | 102                 |
|       | 22                       | 309<br>164   | 35       | 422                 |
|       | 23                       |              | 37 u. 3  | -                   |
|       | 24                       | 413          | 97 00 2  | 709                 |
|       | 25                       | 425.430      | X, 1     | 100                 |
| `     | 28                       | 117.430      |          | 489                 |
|       | 30                       | 325          | 3 1      | 407.408             |
|       | 31.32 u                  |              | <b>5</b> | 102                 |
|       | <b>J</b> =1 <b>J</b> =0. | 133, 435,430 | 10       | 405                 |
| VII.  | 2                        | 264          | 15       | 439                 |
|       | 7 u. 8.                  | 82           | 16       | 164. 356. 407       |
|       | 12                       | 268          | 17       | 391                 |
|       | 13                       | 119.322.373  | 22       | 95.359.428          |
|       |                          | 472          | 24       | 321.344             |
|       | 14                       | 332.373.472  | 26       | 366                 |
|       | 21                       | 305.306      | 28       | 316.426             |
| ,     | 23                       | 107.305.359  | 32       | 97                  |
|       |                          | 384          | 34       | 174                 |
| •     | 28                       | 172          | 38       | 329                 |
| 47777 |                          |              | 39       | 206.425             |
| VIII. | <b>9</b> .               |              | . 41     | 255.359.384<br>Rap. |

# Matthäus.

| 4              | · ma           | •           |               |
|----------------|----------------|-------------|---------------|
| Rap. v.        | Seite          | Rap, v.     | Seite         |
| X. 42          | 265.359        | XII. 43     | 153           |
|                |                | 46          | 123           |
| XI, 2          | 477            |             |               |
| <u>3</u>       | 382            | XIII.11     | 241           |
| <u>6</u>       | 67.407         | 15          | 97            |
| 8              | 325            | 16          | 427           |
| 9              | 384            | 22          | 431.475       |
| 11             | 399            | 38          | 323           |
| 12             | 273            | 39 th       | 474           |
| 13             | <b>67. 268</b> | 42          | 206           |
| 18             | 196            | 49          | 474           |
| 19             | 396, 473       | 54          | 172.422       |
| 120            | *9             | · <b>55</b> | 123           |
| 22             | 439            | 57          | 67            |
| 23             | 300            |             |               |
| 25             | 241.366        | XIV. 19     | 121           |
| 27             | 150.366.426    |             |               |
| 28             | 98. 153.252    | XV. s       | 1             |
| 29             | 285.319        | 3           | 121           |
| 30             | 285.319.331    | · <b>5</b>  | 237<br>148    |
| 57             | 67             | 19          | 238. 323      |
| XII,           | ≥68            | 20          | 121           |
| XII, 5         | 311            | 26          | 276.433       |
| · · · · · ·    | 369            | 36          | 121           |
| 18             | 264            | 4           | ,             |
| 10             |                | XVI. 1      |               |
| 18<br>19<br>29 | 433<br>264     | 2           | 458           |
| 21             | 359            | ·. <u>6</u> | 309           |
| 22<br>23<br>24 | 102            | 8           | 413           |
| 23             | 172            | 12          | 211,412       |
| 24             | 410            | 16          | 131.333       |
| 25             | 238            | 16          | 131.241.366   |
| 26             | 410            | · ·         | 427           |
| 31             | 332.461        | 18 20       | 4.316.373.451 |
| 33             | 248.461.475    | 19          | 174. 183. 309 |
| 36             | 439.461        |             | 340, 418      |
|                |                | 3i a        | Rap.          |
|                |                | *           |               |

| M | a | t | t | 6 | å | 11  | 8. |
|---|---|---|---|---|---|-----|----|
|   |   |   | - |   |   | - • |    |

|         |               | 4              | and the second second                                                |                                                |
|---------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Rap.    | va            | Seite          | Kap. v.                                                              | Seite                                          |
| XVI.    | 20            | 131            | XIX. 26                                                              | 150                                            |
|         | 22            | 77             | 28                                                                   | 266.433                                        |
|         | 23            | 67.411         | 29                                                                   | 173·359                                        |
|         | 24            | <u>329·454</u> | ****                                                                 | •                                              |
|         | 25 u. 26      | 425            | XX. 16                                                               | 89.191                                         |
|         |               |                | 21                                                                   | a 397                                          |
| XVII.   | 2             | 454            | 22                                                                   | 323                                            |
|         | 10 bis 12.    | *44            | 23                                                                   | 322                                            |
|         | 18            | 433<br>275     | 28                                                                   | 425                                            |
|         | 20            |                | XXI. 9                                                               | 15.317.339                                     |
| *       | 22            | 274            | XXI. 9 3                                                             | 359.382                                        |
|         | <u>25</u>     | 487            | 11                                                                   | 382                                            |
| ******* |               | 4              | 13.                                                                  | 296                                            |
| XVIII   | . 1 265       | .314.433       | 21                                                                   | 276                                            |
|         | 2             | 356            | 23 11.24                                                             | 343                                            |
|         | 5             | 87             | 25                                                                   | 309                                            |
|         |               | 67.265         | 25<br>32                                                             | 472                                            |
|         | 7             | 67 222         | ,                                                                    | ,                                              |
| 4       | 11<br>8 n d.  | 67.333         | XXII. 2 seq.                                                         | 118                                            |
|         |               | 122 427        | 3 u. 4.                                                              | 253                                            |
|         | 15<br>18      | 123.432        | 13                                                                   | 206                                            |
|         | 30            | 356.359        | 14                                                                   | 89                                             |
|         | 21            | 123            | 10                                                                   | 304.472                                        |
|         | 22            | 123<br>358     | 23                                                                   | 374·405<br>409<br>172<br>374<br>374·458<br>268 |
|         | 22<br>26      | .74            | 25                                                                   | 172                                            |
|         |               |                | 24                                                                   | 274                                            |
| XIX.    | 3             | 458            | 25                                                                   | 274.458                                        |
|         | 11 .          | 234            | 36                                                                   | 268                                            |
| 4       | 17            | 165            | 38                                                                   | 238                                            |
|         | 20            | 108            | 40                                                                   | <u>268.</u> 295                                |
|         | 21            |                | 42                                                                   | 354                                            |
|         | * ,           | 309. 464       | 14<br>16<br>23<br>25<br>33<br>34<br>35<br>36<br>38<br>40<br>42<br>44 | 394                                            |
|         | 23            | 456            | *******                                                              |                                                |
|         | 23            | 314.399        | XXIII. 2                                                             | 374                                            |
|         | <del>24</del> | 321. 399       | <b>4</b> ' '                                                         | 261. 331<br>Rap.                               |
|         |               | 100            |                                                                      | Rap.                                           |

# Register. Matthäus.

| - Mr.    |                                                                            | e-x            |            | - 17                                  |             |                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| Rap.     | υ.                                                                         | Seit           | 2          | Kap.                                  | . 0.        | Seite                                     |
| XXIII.   | 8                                                                          | 123.285.344    | Ĺ          | XXV.                                  | . 5         | 118                                       |
|          | 10                                                                         | 2 e 344        |            |                                       | 13          | 466                                       |
| ?        | 13                                                                         | 376.473        |            | 1                                     | 14          | 162                                       |
| •        | 15                                                                         | 321.32         |            | e 1 7                                 | 21          | 220.272                                   |
| 4 · A    | 22                                                                         | , 309          |            | <b>Co</b> - 1                         | 23          | 272                                       |
|          | 22                                                                         | a 433          |            |                                       | 30          | 206                                       |
|          | 23                                                                         | 264. 27        |            |                                       | 31          | 433                                       |
| 83       | 28                                                                         | 220,250        |            | ••                                    | 34          | 173.266                                   |
| No see   | 29                                                                         | , 25           |            |                                       | 37          | 255                                       |
| đ .      |                                                                            | 1.31. 180.25   |            |                                       | 40          | 265                                       |
|          | 32                                                                         | 180            |            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 41          | 205                                       |
| 6.       | 35                                                                         | 17.            |            | 6                                     | 45          | 265                                       |
| li li    | 35                                                                         | , 26           | <b>5</b> 7 | 1                                     | 46          | 20 <u>5</u><br>26 <u>5</u><br>25 <u>5</u> |
|          | 37                                                                         | 32             |            | = 1                                   | -           |                                           |
| 4.       | 37<br>38                                                                   | 29             | 6          | XXVI.                                 | 3           | 65.381                                    |
| ٠        | 39                                                                         | 33!            |            |                                       | 13          | 477                                       |
| * · ·    |                                                                            | £1.            |            | 1                                     | 26          | 335                                       |
| XXIV.    | 3                                                                          | 47             | 4          |                                       | 28          | 117.442.453                               |
| 1 "      | 3                                                                          | 36             | 0          | e                                     | 39          | 322                                       |
|          | 12                                                                         | 46             | 0          |                                       | 41          | 80. 209. 245                              |
|          | 13                                                                         | 95. 16         | 7.7        | E 1                                   |             | 423                                       |
| , ,      | .14                                                                        | >- 47          |            | 7                                     | 42          | 322                                       |
|          | 19                                                                         | 43             | 9          | 5 -1                                  | -45         | 433.437                                   |
| 7        | 22                                                                         | 207.427.34     | 8          | 1.                                    | 54 u        | . 56. 181                                 |
| 43 . *   | 24                                                                         | <u>. 8</u>     | 9          | 1.                                    | 63          | 333.430                                   |
| 200      | 27                                                                         | 20             | 2          | 7.5.1                                 | 64          | 394                                       |
| Y .      | 29                                                                         | 32<br>174. 26  | 8          |                                       | <b>73</b>   | 333.430<br>394<br>432                     |
| •        | 30                                                                         | <u>174. 20</u> | 0          | *********                             |             |                                           |
| 12, 10 " | 34                                                                         | 26             |            | XXVII                                 |             | 185<br>174<br>299                         |
| n n      | <u>35</u>                                                                  | 30             | 9          |                                       | . <u>45</u> | 174                                       |
| day . C  | 19<br>22<br>24<br>27<br>29<br>30<br>34<br>35<br>38<br>42<br>44<br>45<br>46 | 433-46         | 70         | C                                     | 153         | 299                                       |
| 100      | 42                                                                         | 433.40         | 0          | TUTTE                                 | T -0        | Setto OTO                                 |
| ~ 1      | 44                                                                         | 43             |            | XXVII                                 |             | 272. 310                                  |
| 21,      | 45                                                                         | 27             | K          | 1                                     | 19          | 308.334.359                               |
| ()       | #0<br>#0                                                                   | 42             |            | 511                                   | 00          | 408                                       |
| W Car    | 3 20                                                                       | 43             | 5 5        | 200 - 43<br>545. 8                    | 20          | 474                                       |
| *        |                                                                            |                | N.         | 313                                   |             | Mar:                                      |
|          |                                                                            |                |            | <b>1</b>                              |             | . 32 9 11 4                               |

# Marcus.

| Ra   | p. v.                     | Seite           | Rai        | p. <b>v.</b>               | Grite                           |
|------|---------------------------|-----------------|------------|----------------------------|---------------------------------|
| I.   | 3                         | 404.472         | V.         | 22                         | 365                             |
|      | 4                         | 129.440.453     | 6          | 34                         | 220                             |
|      | 9                         | 440             | ne         | 35. 36 u. 38               | 365                             |
|      | 13                        | . 217           | . •        | 20                         | 3-3                             |
|      | 9<br>13<br>14<br>15<br>21 | 409.410         | VI.        | <b>2</b>                   | 422                             |
|      | 14                        | 197             | <b>N</b> , | 3                          | 67                              |
| ١,   | 15                        | 9.110.129.180   | •          | 9                          | 405                             |
|      | 21                        | 412             | ,          | 11 -                       | 439                             |
|      | 23<br>24<br>27            | 101             | €3<br>-    | 12                         | 9. 129                          |
|      | 24                        | 299             |            | 13                         | 406                             |
|      | 27                        | 172             | ***        | 20                         | 406<br>360                      |
|      | 32                        |                 | •          | 20                         | 259                             |
|      | 33                        | 102. 422        | ,          | •                          |                                 |
| 'n.  | 2                         | 405             | VII        | . 2                        | 121.254                         |
| -    | -                         | 405             |            | 3                          | 121                             |
|      | 13                        | 276<br>4°5      | ."         | 4                          | 121.440                         |
|      | 5<br>13<br>17             | <del>2</del> 59 |            | 7                          | 148                             |
|      | 19                        | 118             |            | 13                         | 148<br>483                      |
|      | 21                        | 83              | the site   | 15.20.23                   | 254                             |
| 777  |                           | •               | 7          | 21                         | 238                             |
| III. | 6                         | 425             | *          |                            |                                 |
|      |                           | 207.304         | VIII       | Lir                        | 458                             |
|      | 2                         | 265             |            | 15. 16.                    | 211.412                         |
|      | 15                        | 102. 343        |            | 17                         | 121                             |
|      | 15<br>21<br>29            | 429             |            | 17<br>19<br>34             | 131                             |
|      | 39                        | 248. 264        |            | 34                         | 329                             |
|      | 31                        | 123             |            | 35. 36 u. 37.<br>38        | 425                             |
| IV.  | 1                         | 405             |            | 38                         | 425<br>97                       |
|      | 11                        | 234.241         | 770        |                            |                                 |
|      | 12                        | 97              | IX.        | 2                          | 454                             |
|      | 19                        | 431. 475        | ٠          | 23                         | 151                             |
|      | 25                        | 293             |            | <u>34</u> .                | 339                             |
|      | 33                        | 405             |            | 23<br>34<br>35<br>36<br>37 | 191                             |
|      | 33<br>40                  | 276             | 3          | 30                         | 350                             |
| V.   | 2                         |                 | _          | 37                         | 339<br>191<br>356<br>359<br>359 |
| 4.   |                           | 103             |            | 38 u. 39.                  | 359                             |
|      | 15                        | 102             |            | 41                         | 81.359<br>Kap.                  |
|      | ,                         | 1.0             |            |                            | Jap.                            |

## Marcus.

| Kap. v.       | Seite    | Rap. v.  | Geite                      |
|---------------|----------|----------|----------------------------|
| IX. 42 u. 43. | 67.332   | XIII. 6  | 325.360                    |
| 42            | 406      | 9        | 391                        |
| 43            | 316      | 11       | 433                        |
| 44            | 205      | 13       | 96.359                     |
| 45            | 316      | 16       | 325                        |
| 45<br>46      | 205      | 20       | 207                        |
| 47            | 67       | 25       | 328                        |
| 48            | 205      | 27       | 89                         |
| 49            | 307      | 33       | 466                        |
| 50            | 228. 406 | 35 u. 3  | 7. 323.466                 |
|               |          | ****     |                            |
| ,X., 2        | 458      | XIV. 9   | 477                        |
| 114.12.       | 162      | 24       | 117                        |
| 17.           | 173.293  | 35       | 433                        |
| 18 ·          | 293      | 36       | 422                        |
| 21            | 329      | 38       | 245 459                    |
| 29            | 259      | 41       | 433.437                    |
| 30            | 475      | 53.5     | 381                        |
| 38 u. 39.     | 322      | 60<br>62 | 356                        |
| 43            | : 191    | 60       | 394                        |
| 45            | 425      | 63       | <b>4</b> 05<br><b>3</b> 84 |
|               | 276      | 65<br>70 | 432                        |
| XI. 7 u. 8.   | 325      | 77.      | <u></u>                    |
| 9 u. 10. 317  |          | XV. 33   | 174                        |
| 10 315        | .317.397 | 33       |                            |
| 22            | 276      | XVI. 5   | 172                        |
|               | , =1-    | 12       | 271                        |
| XII. 13       | 304      | 14       | 366                        |
| 14            | 272      | 15       | 143.217                    |
| 15            | 458      | 17       | 107.359.491                |
| 19            | 409      | 19       | 394                        |
| 34            | 454      |          |                            |
| 36            | 394      | XX. 23   | 253                        |

Lucas.

| 5 | 11 | é | ¢ | a     | 1      | d. |
|---|----|---|---|-------|--------|----|
|   | -  |   |   | 9 7 7 | delle. | -  |

| Rap.           | v.                             | Seite                                        |                       | Seite                                                       |
|----------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| <u>I.</u>      | <u>I</u>                       | 396                                          | II. 14                | 2 315                                                       |
|                | 2                              | 485                                          | 15                    | 366                                                         |
| <del>-</del> . | 4                              | 484                                          | 15                    | 266                                                         |
|                | 4                              | 256.258. 260                                 | n a 22.               | 23 u. 24. 267                                               |
| N              |                                | 394, 411                                     | 24                    | 405                                                         |
|                | 16                             | , 96                                         | 25                    | 23 u. 24. 267<br>405<br>259                                 |
|                | 23                             | : 291<br>: 235                               | m , 27                | 247                                                         |
|                | <u>28</u>                      | 235                                          | 24<br>25<br>27<br>29  | 247<br>305<br>297                                           |
|                | 32                             | 397- 433                                     | · 30                  | 297                                                         |
|                | 33                             | 199· <u>397</u>                              | 32                    | 307                                                         |
| 1              | <u>35</u>                      | 248. 249. 451                                | 35                    | 238. 366                                                    |
|                | <u>37</u>                      | ( 150                                        |                       | 385                                                         |
| 1 1 1          | 41                             | + 247                                        | 10137                 | 11 : 147                                                    |
| 4 <u>***</u> * | 4 = -                          | 22335                                        | e ( 2 3 8 1           | <b>433</b>                                                  |
| ~              | 45                             | dp426                                        | s <u>20</u> 39        | 147<br>1 433<br>1 267                                       |
|                | 47 :                           | <b>297</b>                                   | 40                    | 245                                                         |
| 4              | 48<br>49                       | 167                                          | $y = \frac{246}{100}$ | 433                                                         |
|                | 52                             | 298. 302                                     | 7 48                  | 433                                                         |
|                | <del>54</del>                  | 167. 433                                     | <u>52</u>             | 68                                                          |
| -              | 53<br>55<br>66<br>67<br>68     | : 401                                        | III. 🙎                | 381. 485                                                    |
| <u>a</u> .     | 66<br>66                       | 199. 408                                     | 3<br>4                | 129. 440                                                    |
|                | 67                             | 2940 274<br>247 285                          | 4                     | 404. 472                                                    |
|                | 68                             | 247. 385<br>185<br>317                       | 5 6                   | 404. 418.<br>297<br>405                                     |
| 4 (            | 69                             | * 217                                        | 6                     | <u>297</u>                                                  |
|                |                                | - 3.(                                        | 11<br>16              | 405                                                         |
|                | 72                             | 294<br>442                                   | ; <u>16</u>           | 247. 440, 441                                               |
| t              | 74 145                         | 185, 228, 204                                | 17                    | 200                                                         |
|                | 74 147<br>75<br>77<br>78<br>79 | 301. <u>442</u><br>442<br>455.228.294<br>261 | IV.                   | 247. 459                                                    |
| 1              | 77                             | 453                                          | 2 1                   | 247. 459<br>409                                             |
| _              | 78                             | 453                                          |                       | 121, 485                                                    |
|                | 79                             | 206.218.472                                  | 1 - 5                 | 477                                                         |
| II.            | I                              | 236. 477                                     | 5                     | 342                                                         |
|                | 2                              | 414                                          | 14                    | 247                                                         |
| 1              | 4<br>9<br>11                   | 324                                          | 14<br>15<br>18<br>21  | 422                                                         |
|                | 9                              | 324<br>225<br>131,297,305                    | 18                    | 247                                                         |
|                | II                             | 131.297.305                                  | 21                    | 181                                                         |
|                |                                |                                              | •                     | 121, 485<br>477<br>342<br>247<br>422<br>247<br>181<br>\$ap. |

Liurza:160

| Rap. v.                                                                | Seite Rap. v.                                                                                                     | Seite                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| IV, 22                                                                 | 288 VII. 37,3                                                                                                     | 9447. 436                                                                            |
| 32                                                                     | 172 500                                                                                                           | 102                                                                                  |
| 25 - 2                                                                 | 356 VIII, 2                                                                                                       | 102                                                                                  |
| 41                                                                     | 430                                                                                                               | 409                                                                                  |
| V. 5                                                                   | 485                                                                                                               | 256                                                                                  |
| 17                                                                     | 485<br>420. 10                                                                                                    | 241                                                                                  |
| V. $\frac{\frac{7}{5}}{\frac{17}{19}}$ $\frac{19}{20}$ $\frac{20}{20}$ | 430<br>485<br>7<br>420<br>356<br>276<br>14<br>238<br>172<br>18<br>420<br>19<br>196<br>25<br>118                   | 409<br>356<br>241<br>80                                                              |
| 20                                                                     | 276                                                                                                               | A2T                                                                                  |
| 220-                                                                   | 238 15 C                                                                                                          | 21 43 r<br>238 c                                                                     |
| 26                                                                     | 172 18<br>420 19<br>196 25<br>118 0135 u                                                                          | <u>~30</u> -                                                                         |
| 30                                                                     | 172 18<br>420 19<br>196 25                                                                                        | © \                                                                                  |
| 20                                                                     | 106                                                                                                               | . 123                                                                                |
| 1.3311                                                                 | <u> 190 .25</u>                                                                                                   | 270                                                                                  |
| 344 35.                                                                | 1 118 01235 u                                                                                                     | 293<br>123<br>276<br>102<br>365<br>276                                               |
| *52                                                                    | 420                                                                                                               | 365                                                                                  |
| VI. 9                                                                  | 425 48                                                                                                            | 276                                                                                  |
| VI, 9<br>18<br>21 u. 22.                                               | 118 01 35 u<br>420 41<br>425 48<br>102 1 49<br>331 427 50                                                         | 365                                                                                  |
| 21 u. 22.                                                              |                                                                                                                   | .8 427                                                                               |
| 23<br>25<br>28<br>29<br>32<br>35<br>40<br>44<br>44<br>46<br>VII. 9     | 331.427<br>309 IX. I<br>331 425<br>425                                                                            | 365<br>427<br>343                                                                    |
| 25                                                                     | 28 331 SH 2                                                                                                       | 454                                                                                  |
| <u> 28</u>                                                             | 425                                                                                                               | 454<br>167                                                                           |
| 29c1                                                                   | 314. 324 25<br>321 31<br>162 32<br>305. 306 43<br>304. 382 46<br>304. 382 47                                      | 21. 121                                                                              |
| 32                                                                     | 289 - 23                                                                                                          | 320                                                                                  |
| 35                                                                     | 314. 324                                                                                                          | 426                                                                                  |
| 40                                                                     | 321 - 21                                                                                                          | 225                                                                                  |
| 44                                                                     | 162/                                                                                                              | , <u>3~3</u> .                                                                       |
| 46                                                                     | 305, 206                                                                                                          | 325                                                                                  |
| VII. 9                                                                 | 226                                                                                                               | 4 1/4                                                                                |
| 16                                                                     | 204, 782                                                                                                          | 238                                                                                  |
| 177                                                                    | 304 304                                                                                                           | 238                                                                                  |
| : 17                                                                   | 396<br>382 49                                                                                                     | ( 1 <u>359</u>                                                                       |
| 120                                                                    | 314. 324<br>321<br>162<br>305. 306<br>326<br>304. 382<br>396<br>382<br>48<br>382<br>49<br>102. 433<br>325<br>X, 1 | 21. 131<br>329<br>426<br>325<br>325<br>172<br>238<br>238<br>238<br>359<br>359<br>408 |
| <u> </u>                                                               | 102.433                                                                                                           | 169, 408                                                                             |
| 25                                                                     |                                                                                                                   | 343                                                                                  |
| 310 3382 115                                                           | 383                                                                                                               | 356                                                                                  |
| 20<br>21<br>25<br>28 & 018<br>29<br>30<br>33<br>33                     |                                                                                                                   | 343<br>356<br>293<br>323                                                             |
| <u>30</u>                                                              | 395<br>390 <u>6</u>                                                                                               | 323                                                                                  |
| 33                                                                     | 196                                                                                                               | 359                                                                                  |
| .35                                                                    | 395                                                                                                               | 348                                                                                  |
| - 9                                                                    | 315                                                                                                               | 343 Rap.                                                                             |
|                                                                        | ~ .                                                                                                               |                                                                                      |

#### 504

#### Register.

#### Leuic a s.

| Rap  | Ser .                                              | Seite'                          |                            | Seite                                          |
|------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| X.   | 20                                                 | 83.309.312                      | XII. 46                    | 433                                            |
| 7    | 21 8. 22.                                          | 180.366                         | 48                         | 243                                            |
|      |                                                    | 433                             | 56                         | <b>3</b> 09. 388                               |
| ,    | · 23                                               | 427                             | 57                         | 1403                                           |
|      | 25                                                 | 459                             | 58                         | 7 404                                          |
| -    | 25<br>26                                           | · 268                           | XIII. 3                    | *9                                             |
|      | 28                                                 | 332                             | 14                         | 365                                            |
| 1    | 33                                                 | 408                             | - 24                       | C- 373                                         |
| XI.  | 2                                                  | 358 399                         | 35                         | <b>339</b> ·359                                |
|      | 911.10                                             | 82                              | XIV.                       | 121                                            |
|      | 15                                                 | 410                             | * <b>7</b>                 | 194                                            |
|      | 17                                                 | -238                            | 8                          | 158.315                                        |
|      | 18                                                 | 410                             | 5 1 E 17                   | 253.433                                        |
|      | 22                                                 | - 295                           | U1 1 19 .                  | 388                                            |
|      | 24 bis 26.                                         |                                 | 23                         | 296.363                                        |
|      | 25 u. 26.                                          | 411                             | 4 1 <b>26</b>              | 295. 425                                       |
|      | 27 u. 28.                                          | 427                             | 27                         | 329                                            |
|      | 34                                                 | 164                             | 34 31 .                    | 325                                            |
|      | 27 u. 28.<br>34<br>39<br>40<br>46                  | 117                             | 33                         | 295<br>406                                     |
|      | 40                                                 | 361                             | <u>34</u>                  | 406                                            |
|      | 46                                                 | 319.331                         | XV. 7                      | 129. 309                                       |
|      | 47 II. 50.                                         | 255                             | £ 10                       | 129                                            |
|      | 52                                                 | 418                             | 17                         | 121                                            |
| XII. | 1                                                  | 418                             | XVI. 17<br>8               | 309                                            |
|      | <u>5</u>                                           | 316                             | XVI. 8                     | 323.325.475                                    |
| -    | 8                                                  | - 97                            | 2                          | 88. 145. 460                                   |
|      | 12                                                 | 433                             | 11                         | 467                                            |
|      | 15                                                 | 400                             | 13                         | 88. 145. 460<br>467<br>148                     |
|      | 16                                                 | 307                             | 13<br>16                   | 20X, 272                                       |
| •    | 10                                                 | 433<br>400<br>307<br>106<br>261 | 17                         | 309                                            |
|      | 20 .                                               | 261                             | 1 19                       | 196                                            |
|      | 21                                                 | 400                             | 22                         | 419                                            |
| 6.   | 12<br>15<br>16<br>19<br>20<br>21<br>22<br>28<br>29 | 425<br>325<br>201               | 17<br>19<br>22<br>23<br>30 | 309<br>196<br>419<br>316. 398.419<br>129<br>67 |
|      | 28                                                 | <u>325</u>                      | 30                         | 129                                            |
| 4    | 29                                                 | 201                             | XVII. 1 u. 2.              | <u>•7</u>                                      |
|      | 32                                                 | 0. <u>433</u> .466              | 3 5                        | 432<br>276<br>Kap.                             |
|      | 37.39 u 4                                          | 0. 433.466                      | <b>5</b>                   | 276                                            |
| 19.  | od .                                               | 16                              |                            | Rap.                                           |

#### Lucas.

| Rap.   | v.                                                           | Seite                           | Kap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5.</b>                                               | Seitt.                                                             |
|--------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| XVII.  | 10                                                           | 462                             | XXI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>~ 26</u>                                             | 328                                                                |
|        | 16.                                                          | 408                             | r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28                                                      | 87.185                                                             |
|        | 18                                                           | 215                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33                                                      | 309                                                                |
| 4      | 19                                                           | 276.277                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34                                                      | 431                                                                |
| . *    |                                                              | .243.399                        | £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35                                                      | 201                                                                |
|        | 21                                                           | 307                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36                                                      |                                                                    |
|        | 22                                                           | 399                             | XXII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         | 9 <u>466</u>                                                       |
|        | 27 u. 28.                                                    |                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19                                                      | 411                                                                |
| P      | 33                                                           | 325.425                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20-                                                     | 335                                                                |
| XVIII. | I                                                            | 108                             | * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27                                                      |                                                                    |
|        | 2 u. <u>6.</u>                                               | 403                             | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28                                                      | 356                                                                |
| 1      | 7                                                            | 239                             | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 80                                                                 |
|        | 8                                                            | 174. 276                        | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32                                                      | 97. 123.276                                                        |
| •      | 14                                                           | 395                             | 4 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40                                                      | 80                                                                 |
| •      | 21 u. 23.                                                    | 174                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42                                                      | 322                                                                |
|        | 24                                                           | 399                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>53</u>                                               | 207. 344. 433                                                      |
|        | <u>25</u>                                                    | 174                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55                                                      | 356                                                                |
|        | 30                                                           | 200. 475                        | The Control of the Co | 64                                                      | 384                                                                |
| - 1    | 32                                                           | 308.437                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 67<br>69                                                | 430                                                                |
|        | 3 <u>5</u>                                                   |                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 09                                                      | 394                                                                |
|        | 43                                                           | 174                             | XXIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70                                                      | 430                                                                |
| XIX.   |                                                              | 276                             | AAIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29                                                      | 427                                                                |
| .4     | 28                                                           | 182                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31                                                      | 153                                                                |
|        | 42                                                           | 315.339                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42                                                      | 397                                                                |
|        | 34<br>38<br>42<br>44<br>46<br>28<br>32<br>34<br>42<br>8<br>9 | 218                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42<br>43<br>44<br>47<br>50<br>7<br>19<br>20<br>21<br>26 | 397<br>379<br>174<br>259<br>259<br>437<br>383<br>365<br>185<br>165 |
|        | 46                                                           | 183. 304                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44                                                      | 174                                                                |
| XX.    | 20                                                           | <u>296</u><br>409               | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 47                                                      | 259                                                                |
| 4545   | 20                                                           | 409                             | *******                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50                                                      | 259                                                                |
|        | 34                                                           | 277                             | XXIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7                                                       | 437                                                                |
| 7.1    | 1 34<br>1 3                                                  | 277<br>475<br>394<br>360<br>167 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19                                                      | 382                                                                |
| XXI.   | 42                                                           | 394                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .20                                                     | 365                                                                |
| 341274 | 0                                                            | 300                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21                                                      | 185                                                                |
|        | . 9                                                          | . 107                           | The State of the S | 26                                                      | 165                                                                |
| . 1.0  |                                                              | 359                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30                                                      | 121                                                                |
| .4     | 17                                                           | 359<br>359<br>167<br>356<br>181 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36<br>46<br>44<br>47<br>49                              | 219.356<br>238<br>181.268.                                         |
| )      | 20                                                           | 167                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46                                                      | 238                                                                |
|        | 21                                                           | 356                             | c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1:44                                                    | 181.268.                                                           |
|        | 22                                                           | 181                             | 'ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 47                                                      | *-y 339 452                                                        |
| /      | 24                                                           | 180                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 49                                                      | 247.314                                                            |
|        |                                                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                       | 247.315<br>Kap.                                                    |
|        |                                                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                    |

# Johannes.

| Rap. v.                                                           | Seite                                                                                     | Rap. v.                                                                                | Geite'                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| I. I                                                              | 77. 485                                                                                   |                                                                                        | 19.338.478                                                                          |
| 3                                                                 | 150.151                                                                                   | 20                                                                                     | 338                                                                                 |
| 3 4                                                               | 332-337                                                                                   | 21 338.4                                                                               | 68.478.479                                                                          |
| 3 5 4 5                                                           | 207.337                                                                                   | 27                                                                                     | 234.309                                                                             |
| 1 6                                                               | 337                                                                                       |                                                                                        | 180.368                                                                             |
| 8 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                           | 338                                                                                       | 33                                                                                     | 456                                                                                 |
| 1:1. 2                                                            | 184. 337                                                                                  | 34                                                                                     | 247.342                                                                             |
| हिंदि मा                                                          | 285                                                                                       | 36                                                                                     | 489                                                                                 |
| 12                                                                | 285. 342. 358                                                                             |                                                                                        | •                                                                                   |
| 13                                                                | 236                                                                                       | IV. 6                                                                                  | 357                                                                                 |
| C 14                                                              | 156.220.287.290                                                                           | 9                                                                                      | 254.408                                                                             |
| ย์                                                                | 307.469.483.485                                                                           | 10                                                                                     | <u>334</u>                                                                          |
| <u>16</u>                                                         | 288.290                                                                                   | 14                                                                                     | 153                                                                                 |
| 17                                                                | 271. 290. 469                                                                             | 20 bis 24.                                                                             | 75.408                                                                              |
| 18                                                                | 366                                                                                       | 21. <u>u. 23.</u>                                                                      | 433                                                                                 |
| <u>21</u>                                                         | *44. 382                                                                                  | 23. u. 24.                                                                             | 250.469                                                                             |
| <u> 26</u>                                                        | <b>220.</b> 356                                                                           | 25                                                                                     | 407                                                                                 |
| 28                                                                | 440                                                                                       | 34 ·                                                                                   | 431. 477                                                                            |
| ± 29                                                              | 331.446                                                                                   | <u>39</u>                                                                              | 396                                                                                 |
| 33                                                                | 247. 440                                                                                  | 42                                                                                     | 297                                                                                 |
| 36                                                                | 331                                                                                       | 47 u. 49.                                                                              | 328                                                                                 |
| 45                                                                | 268                                                                                       | V. <u>5</u>                                                                            | 171                                                                                 |
| 49                                                                | 327.430                                                                                   | 14                                                                                     | 436                                                                                 |
|                                                                   | £                                                                                         | 18                                                                                     | 119                                                                                 |
| 700 x 12                                                          | 9 (47) 122                                                                                | 20                                                                                     | 477                                                                                 |
| ₩.1 4<br><u>@?2 12</u><br><u>@?2 23</u>                           | 434· 473<br>123<br>(2358· 353                                                             | 21                                                                                     | 334                                                                                 |
| With a                                                            | 7,330,303                                                                                 | <b>22</b>                                                                              | 234. 265                                                                            |
| 11.1 4<br>12.2 23<br>11.4 2<br>3.5 6<br>3.1 8<br>1.1 12<br>1.3 16 | 338                                                                                       | 14<br>18<br>20<br>21<br>22<br>24<br>25<br>27<br>28<br>29<br>30<br>35<br>36<br>40<br>43 | 204                                                                                 |
| 3                                                                 | 230                                                                                       | <u>25</u>                                                                              | 433                                                                                 |
| 15-1 F                                                            | 230. 243                                                                                  | $\frac{27}{29}$                                                                        | 205.343                                                                             |
| 5 1 8                                                             | 20,230,243                                                                                | 28                                                                                     | 433                                                                                 |
| 1:1 72                                                            | u. <u>9.</u> 319                                                                          | 29                                                                                     | 204                                                                                 |
| 330 +40                                                           | 3,12,319                                                                                  | 30                                                                                     | 204.403                                                                             |
| 26                                                                | 1. 206 227                                                                                | 35                                                                                     | 338                                                                                 |
|                                                                   | * -402 127                                                                                | 40                                                                                     | 4/7                                                                                 |
| 1 12<br>13<br>16<br>17                                            | 54-258 402                                                                                | 40                                                                                     | 3 327                                                                               |
| 1                                                                 | 338<br>236. 243<br>209. 236. 243<br>319<br>319<br>306<br>286. 337<br>-403 427<br>358. 403 | 45                                                                                     | 234. 265<br>264<br>433<br>265. 343<br>264. 403<br>338<br>477<br>327<br>359<br>\$ap. |
|                                                                   |                                                                                           |                                                                                        | Menth.                                                                              |

## Johannes.

| Rap. v.                                                      | Seite                                                                         | Kap. v.                    | Seite                                        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| V. 44                                                        | 1.58                                                                          | VII. 38                    | 334                                          |
| VI. 14                                                       | 382                                                                           | 39                         | 453                                          |
| . 27                                                         | 431.456                                                                       | 48,                        | 473                                          |
| . 29                                                         | 477                                                                           | 49                         | 268                                          |
| 32                                                           | 122                                                                           | 51                         | . 268                                        |
| 35                                                           | 122. 327. 332                                                                 |                            | 1,00                                         |
| 37                                                           | 327                                                                           | <u>VIII. 11</u>            | 436                                          |
| 1 39 8                                                       | 439                                                                           | 12                         | 332.337.338                                  |
| 41                                                           | 122                                                                           | 15                         | 211.403                                      |
| 44                                                           | 327.439                                                                       | 16                         | 264.403                                      |
| 46                                                           | 111, 112                                                                      | 17                         | 268                                          |
| 48                                                           | 122                                                                           | 20                         | 430                                          |
| 48<br>50                                                     | 122.196                                                                       | 24                         | 217                                          |
| 51                                                           | 196.403                                                                       | 26                         | 403                                          |
| 53                                                           | 196.211.332                                                                   | 31                         | 396                                          |
| 54                                                           | 211.439                                                                       | 32                         | 217                                          |
| 55                                                           | 211.431                                                                       | 33                         | 408                                          |
| 56                                                           | 112. 196. 211                                                                 | 34                         | 434                                          |
| 57                                                           | 122. 196. 211                                                                 | 35                         | 199                                          |
| 50                                                           | 196                                                                           | 36                         | 217                                          |
| $\frac{58}{61}$                                              | 67                                                                            | 37                         | 201.396.408                                  |
| 62                                                           | 211. 243. 250. 334                                                            | 39                         | . 222                                        |
| 68                                                           | 107.222                                                                       | 44                         | 78.409.411.417                               |
| 68<br>69                                                     | 131.333                                                                       | 44<br>48<br>49<br>54<br>56 | 78.409.411.417<br>408.410<br>158.368         |
|                                                              |                                                                               | 49                         | 158                                          |
| VII. 3                                                       | 174                                                                           | 54                         | 158. 368                                     |
| K                                                            | 265                                                                           | 56                         | 438                                          |
| <b>T</b>                                                     | 202                                                                           | ***                        |                                              |
| 1 2                                                          | 420                                                                           | IX. 28                     | 3. 19                                        |
| 1 19                                                         | 271                                                                           | 32<br>34                   | 474<br>235                                   |
| 22                                                           | , <u>-00</u>                                                                  | 34                         | 235                                          |
|                                                              | 110 067                                                                       | X. 3 u                     | 4 964                                        |
| 24                                                           | 264 402                                                                       | X. 3 u                     | 102                                          |
| 4<br>5<br>15<br>19<br>22<br>23<br>24<br>27<br>30<br>35<br>37 | 477<br>365<br>123<br>420<br>271<br>99<br>118.267<br>264.403<br>354.482<br>433 | 12                         | 4. 162<br>422<br>96<br>17. 422<br>343<br>102 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        | 534· <u>482</u>                                                               | 14                         | . 17. 422                                    |
| 30                                                           | 433<br>292<br>153                                                             |                            | 422                                          |
| 5.3<br>2.00                                                  | 292                                                                           | 18                         | · 343                                        |
| \$1,                                                         | 153                                                                           | 20                         | <b>Rav.</b>                                  |
|                                                              |                                                                               |                            | Man.                                         |

#### Johannes.

| Rap' v.                    | Seite         | Rap. v.              | Seite                 |
|----------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| X. 25                      | 477           | XIII. 34.            | 237                   |
| 28 u. 2                    | 9. 294        |                      | 235                   |
| 30                         | 165           | XIV. 37              | 327.332               |
| 32                         | 477           | 10.114.              | 12. 477               |
| 35                         | 118           | 13 u. 14.            | 12. <u>477</u><br>360 |
| 36                         | 302.430       | 15                   | 106                   |
| 37 u 38                    |               | 16                   | 106.448               |
| <b>X</b> 1. 24             | 439           | 17                   | 476                   |
| 25                         | 332           | 21                   | 237.366               |
| 27                         | 430           | - 23                 | · 482                 |
| XII. 13                    | 317. 339      | 26 107.              | 337.360.448           |
| 20                         | 292           | 27                   | 218. 477              |
| 23                         | 433.453       | 30                   | 231.476               |
| 25                         | 295.425       | 31                   | 477                   |
| 26                         | 149.158       | XV. 4.5.6.7          | 112                   |
| 27                         | 434           | 9                    | 112, 113              |
| <b>28</b>                  | 453           | 10                   | 113.237               |
| 31                         | 231, 255, 476 | 11                   | 113. 216              |
| 34                         | 199.265.354   | 13                   | 237                   |
| 35                         | 337           | 13                   | 235.425               |
| 35                         | 224           | 14                   | 237                   |
| 38                         | 366           | 16                   | 106                   |
| <b>38</b><br><b>4</b> 0    | 97            | 18 u. 19.            | 476                   |
| 43                         | 158           | 24                   | 479                   |
| 43<br>45<br>46<br>47<br>48 | 366.426       | 24<br>25<br>26<br>27 | 479<br>268            |
| 46                         | 337           | 26                   | 90                    |
| 47                         | 493: 427      | 27                   | . 78                  |
|                            | 285.493       | XVI. 7               | 448                   |
| XIII.                      | 433           | 8                    | 60. 264. 433          |
| 3                          | 90.91         |                      | 436.476               |
| 13                         | 305           | 9                    | 436                   |
| 13                         | 305           | <b>9</b>             | 436<br>260            |
| 17<br>18<br>27<br>31       | 427           |                      | 64:403.476            |
| 18                         | 121           | 13                   | 337.469               |
| 27                         | 411           | 14                   | 453                   |
| 31                         | 411.453       | 21 /                 | 433.106               |
| 33                         | 453           | 23 u. 24.            | 106.306               |
| ~                          |               |                      | 106.306<br>Kap.       |
|                            |               |                      | •                     |

#### Johannes.

|       |          |      | •        | -      |      |          |          |
|-------|----------|------|----------|--------|------|----------|----------|
| Rap.  | 9.       |      | Seite    | Rap.   | v.   |          | Seite    |
| XVL   | 125      |      | 432      | XVII.  | 25   |          | 91.476   |
|       | 26       |      | 106.360  |        | 26   | , alls   | 358      |
|       | 27 u, 2  | 8.   | 90.91    | XVIII  | . 11 |          | 322      |
| 191   | 29       |      | 432      |        | .131 | 1. 24.   | 381      |
|       | 30       |      | 150      | 4 . 44 | 30   |          | 391      |
| Q-1   | 3/2      |      | 433      | 1 -    | 31   | 268      | 391.403  |
|       | 33       | r    | 218      |        |      |          | 327.469  |
|       |          |      |          |        |      |          | 488      |
| XVII. | <u> </u> |      | 433-453  |        | 38   |          | 469      |
|       | .2       |      | 343      | XIX.   | 2    |          | 325      |
|       | 4        |      | 174.477  | P4 :   | 7    | 4        | 268      |
|       | 4 5 6    |      | 325      | 0      | 11   |          | 364      |
|       | 6        | 358. | 366.476  |        | 23   |          | 405      |
|       | 9        |      | 111.476  |        | 26   |          | 473      |
|       | 10       |      | 454      | XX.    | 13   | to a     | 305      |
|       | 6 .      | III. | 165. 298 | * **   | 15   | o        | 473      |
|       | 8        |      | 359-476  | _      | 16   | 1        | 305      |
| •     | 12       |      | 359.476  | ,      | 191  | .21.     | 219      |
|       | 13       |      | 216      |        | 21   |          | 85       |
| *     | 14 u. 1  | 5.   | 453.476  |        | 22   | •        | 247      |
|       | 15       | _    | 111.450  |        | 23   |          | 183      |
|       | 16 u. 1  | 3.   | 476      | h      | 26   |          | c; 219   |
| 76 E  | 17       |      | 302      |        | 29   | <b>t</b> | 427      |
| ·     | 18       |      | 91.307   |        | 31   | 121.     | 276. 430 |
|       | 19       |      | 302.351  | XXI.   | Tu.  | 14.      | 366      |
| -     | 21       |      | 165      | 4      | 17   |          | 0 151    |
| 11    |          | 65.  | 307. 325 | -      | 23   | xa.      | 123      |
|       | _        | *    | -        | 1      |      |          |          |

| •        |         | 4              |             |
|----------|---------|----------------|-------------|
| Rap. v.  | Seite   | Rap. v.        | Geite       |
| L I      | 396     | Ц, 2           | 181.491     |
| <u>6</u> | 185.397 | 3              | 491         |
| 8:       | 175     | 4              | 247.376.491 |
| 11       | 309     | 1 1 1 5 E      | 291         |
| 13       | 429     | 10             | 91          |
| 1.5      | 358     | 12 of 15 of 15 | 291.309.321 |
|          | *       |                | Rap         |

| Rap. v.             | " Geite         | Rap. v.  | Seite                  |
|---------------------|-----------------|----------|------------------------|
| H., 12              | 320             | III. 26  | 86.117.                |
| 14                  | 291.344         | IV. 5    | 365                    |
| - 3 17 u. i         |                 | <u>6</u> | 381                    |
| 21                  | <u>\$2.358</u>  | 7        | 360                    |
| 22                  | 344 <u>486</u>  | T 2 1 8  | 247.365.290            |
| 23                  | 390             | 1 4 10   | 350                    |
| 24                  | 418             | 1 12     | <u>297.358.359.427</u> |
| e 26 .              | 207             | 18       | 360                    |
| <u> 28</u>          | <u>181</u>      | 1 19     | 259.403                |
| 30                  | • <u>433</u>    | 24       | 305                    |
| · 31                | 207             | 27.      | ÷ 299                  |
| * 33                | 182.393         | 7 .: 28  | 390                    |
| 34                  | 394             | 29       | 396                    |
| \$ 1. 36            | 131.306.342     | 1.30     | 486                    |
| 38                  | 129, 233, 249   | 32       | 163.254.286.287        |
| 39                  | 205             | 33       | 287                    |
| t - 41              | 285             | V. 3     | 181.411                |
| 42                  | 122.254         | - 4      | 254                    |
| 43                  | 486             | 14       | 286                    |
| 44                  | C254.286        | 17.      | 425                    |
| 1 45                | 255 <u>255</u>  | 20       | 396                    |
| 46                  | 12 122          | 24       | 381.396                |
| <u>47</u>           | 287.428         | 28       | 181.360                |
| NI. 2               | A S . S . WINNE | . 31     | 129. 182. 231. 298     |
|                     | 443             | A 4      | <u>393· 394· 453</u>   |
| <u>6</u>            | 360<br>207      | 34       | 420                    |
| 94.1                |                 | 35<br>40 | 344.421<br>360.396     |
| 12                  | 297.344         | VI.      | 016 5. 149             |
| 13                  | 403.453         | 1        | 292.295                |
| 14<br>15<br>16 u. 1 | 231             | 3        | 66. 247. 363           |
| 1 15 H. T           | 7. 284.297      | 3        | 66.279.291.396         |
| 10 11 1             | 97. 231         | 56       | 66                     |
| 20 1                | 1. 190          | 7.       | 197.278                |
| - 21                | 309.474         | 7.8      | 279.486                |
| 23                  | 388             | VII. 7   | £ 404                  |
| 25                  | 408. 425. 442   | VII. 7   | 99.442                 |
| -3                  |                 |          | 99. 442<br>Kap.        |

| Rap. v.       Seite       Rap. v.       Seite         VII. 10       288       X.       11       202         35       184       14 u. 15.       25       74         36       486       25       74         37       382       26       74         49       433       28       81. 215. 29         53       271       30 bis 32.       81         55       247. 309       35       81. 101. 26         56       354       36       30         VIII. 4. 5. 14.       139       38       247. 40         4       29       43       359. 45         15 bis 20.       233       45       91.101. 17         16       359. 485       48       35         22       117. 129       XI.       1       48         23       331       81. 9.       25         32       331       81. 9.       25         1X.       2       42. 472       10       30         30       34       35       24       24         13       301       19       29       29         14       82. 358       2 |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| VII. 10  288 X. 11  202  35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | e     |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2     |
| 36 382 26 72 26 72 26 37 27 28 28 31.215.29 29 29 29 21 29 29 21 29 29 21 29 21 29 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4     |
| 37 49 433 28 381.215.29 53 271 30 bis 32. 81 55 247.309 35 81.101.26  247.40  4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 49       433       28       81.215.29         53       271       30 bis 32.       81         55       247.309       35       81.101.26         56       354       36       300         VIII. 4.5.14.       139       28       247.40         4       9       43       359.45         15 bis 20.       233       45       91.101.17         16       359       46       49         21       197.395.485       48       35         22       117.129       XI. 1       48         25       485       21.3       10         32       331       81.9       25         1X. 2       422.472       10       30         5       340.432       16       44         13       301       19       39         14       82.358       20       29         15       202.359       21       9         16       327.350       24       24                                                                                                                                                   | 1     |
| 53 271 30 bis 32. 81. 101. 262  55 247. 309 35 81. 101. 262  VIII. 4. 5. 14. 139 38 247. 400  4 29 43 359 45  15 bis 20. 233 45 91, 101. 17  16 359 46 49  21 197. 395, 485 48 35  22 117. 129 XI. 1 48  25 32 331 811. 9. 25  1X. 2 422. 472 10 30  5 340. 432 16  13 301 19 39  14 82. 358 20 29  15 202. 359 21 99  16 237. 350 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I     |
| 55       247.309       35       81.101.262         VIII. 4.5.14.       139       38       247.402         4       29       43       359.45         15 bis 20.       233       45       91.101.17         16       359       46       49         21       197.395.485       48       35         22       117.129       XI. 1       48         25       331       81.9.       25         1X. 2       422.472       10       30         5       340.432       16       44         13       301       19       39         14       82.358       20       29         15       202.359       21       9         16       337.350       24       24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +     |
| VIII. 4. 5. 14. 139 38 247. 409  4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2     |
| VIII. 4. 5. 14. 139 38 247. 409 4 9 43 359 45 15 bis 20. 233 45 91,101. 17 16 359 46 49 21 197. 395, 485 48 35 22 117. 129 XI. 1 48 25 331 81. 9. 25 1X. 2 422. 472 10 30 5 340. 432 16 44 13 301 19 2 39 14 82. 358 20 29 15 202. 359 21 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 15 bis 20.     233     45     91,101.17       16     359     46     49       21     197.395.485     48     35       22     117.129     XI. 1     48       25     21.3. 10     21.3. 10       32     331     81.9. 25       1X. 2     422.472     10     30       5     340.432     16     44       13     301     19     39       14     82.358     20     29       15     202.359     21     9       16     337.350     24     24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| 21       197.395,485       48       35         22       117.129       XI. 1       48         25       485       2 11.3.       10         32       331       8 11.9.       25         1X. 2       422.472       10       30         5       340.432       16       44         13       301       19       39         14       82.358       20       29         15       202.359       21       9         16       337.350       24       24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 00 |
| 22     117. 129     XI. 1     48       25     485     2 II. 3.     10       32     331     8 II. 9.     25       1X. 2     422. 472     10     30       5     340. 432     16     44       13     301     19     39       14     82. 358     20     29       15     202. 359     21     9       16     337. 350     24     24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 25     485     2 tt. 3.     10       32     331     8 tt. 9.     25       1X. 2     422. 472     10     30       5     340. 432     16     44       13     301     19     39       14     82. 358     20     29       15     202. 359     21     9       16     337. 350     24     24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 32 331 811.9. 25<br>1X. 2 422.472 10 30<br>5 340.432 16 44<br>13 301 19 29<br>14 82.358 20 29<br>15 202.359 21 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15    |
| 32 331 81.9. 25  1X. 2 422.472 10 30  5 340.432 16 44  13 301 19 29  14 82.358 20 29  15 202.359 21 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | i     |
| 1X.     2     422.472     10     30       5     340.432     16     44       13     301     19     39       14     82.358     20     29       15     202.359     21     9       16     337.350     24     24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 54    |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ĭ     |
| 30t 19 29<br>14 82.358 20 29<br>15 202.359 21 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 14 82.358 20 29<br>15 202.359 21 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12.   |
| 15 202.359 21 9<br>16 337.350 24 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 16 237.250 24 3 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| 123 26 13<br>20 422.430 28 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17    |
| 20 422.430 28 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21    |
| 77. 730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24.   |
| 71 72.257 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24    |
| 21 <u>82.358</u> <u>29</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 55    |
| 22 430 30<br>27 U. 28 359 XII. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.4   |
| 27 U. 28. 359 XII. 11<br>29 292 23 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34    |
| $\frac{29}{48}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38    |
| 31<br>32<br>301<br>25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 55    |
| 32 301 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 73    |
| 479 XIII. 1 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34    |
| 32<br>301<br>479 XIII, 1<br>33<br>37<br>429<br>5<br>41<br>301<br>8<br>27<br>42<br>286<br>10<br>25<br>27<br>262, 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35    |
| 41 201 8 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 78    |
| 42 286 10 262.32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22    |
| <b>3.</b> 2 291 12. 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 73    |
| <u>7</u> 291 <u>14</u> 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13    |
| 291 14<br>9 429 15 268 365 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22    |
| Rt Ra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17.   |

| Rap. v.     | Seite                | Rap. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Seite         |
|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| XIII. 16    | 291. 344             | XV. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 317             |
| 23          | 298                  | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 123.334         |
| 24          | 440                  | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 123             |
| 25          | 1 1 80               | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 267             |
| 26          | 197.291.297.484      | \$ - 3 <b>29</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4- 317          |
| 30          | 430                  | 3 * 2 32 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٤٦ <b>123</b>   |
| 33          | 86.430               | and the second s | 485             |
| 34          | 86                   | 36 u. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0. 123          |
| 36          | 390                  | XVI. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 286             |
| 38          | 268.453              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 292             |
| 421         | 1.43. 422            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 396             |
| 44          | 485                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 422             |
| <u>46</u> . | 404.456.485          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 291             |
| 48          | 286.455.484          | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 363.404         |
| 59          | 484                  | <u>18</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 268.360         |
| 50          | . 77                 | 1(2 - 30 tr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| 52          | 247                  | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | £ 286           |
| XIV. r      | 286.292.422          | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 396             |
| 2           | 123                  | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 123             |
| 3           | 288.294              | XVII. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 422             |
| 15          | 97                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 291.292         |
| 22          | <u>66. 278</u> . 448 | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 236             |
| 25          | 396                  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 123. 422        |
| 27          | 278                  | TI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 285             |
| XV. I       | 88. 123              | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 259             |
| 2           | 98<br>98             | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 123             |
| 4           | 98                   | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 291.422         |
| 5           | 267, 286. 425        | 24 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 410             |
| 7           | 123.194              | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 238             |
|             | 81.278.283           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.451.453.462   |
| 10          | 98.186.319.459       | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 277             |
| 11          | 427                  | XVIII. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 286             |
| 13          | 123                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 292.422.432     |
| 14          | 304.320.359          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 247<br>291. 422 |
| 17          | 359                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 286.365         |
|             | 474                  | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 485             |
| 19          | 97.403               | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kap.            |
|             | •                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Other.          |

|                                                |                 |                | * C       | 4 '                     |
|------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------|-------------------------|
| Rap.                                           | 9.              | Geite          | Rap. v.   | Geite.                  |
| XVIII                                          |                 | 148.267        | XXI. 20   |                         |
| <u>,                                      </u> | 14              | 391            | 21 21     |                         |
| 3.                                             | 15              | 267.391        | 24        |                         |
|                                                | 17              | 292.365        | 25        |                         |
| -                                              | 18 u. 27.       | 123            | - 16 28   |                         |
| -                                              | 19              | 472            | XXII.     | 267                     |
|                                                | 25 u.26. 12     | 4.422.471      | 4         | 272                     |
|                                                | 27              | 286            | 21        | 7                       |
| XIX.                                           | 5               | 359            | 10        |                         |
|                                                | . 6             | -385           | 16        | 358                     |
|                                                | 18 7 7 T        | 98.422         | XXIII.    | 1 391                   |
| 1                                              | <u>9</u>        | 42,2472        |           | 268.403                 |
|                                                | 10              | <b>292.485</b> |           | 315.391.403             |
|                                                | 11              | 294            | *****     | 405                     |
| ,                                              | 17              | 292            | XXIV,     | 396                     |
| eft.<br>F<br>d                                 | 18              | 287            |           | 253                     |
|                                                | 20              | 197            | 4 7 7 9 8 | 362.425                 |
|                                                | 23              | 472            |           | 404                     |
|                                                | 26              | 98             | · ( ]     |                         |
|                                                | 32              | 319            | _         | 4 268. 425. 472         |
| vv                                             | <u>35</u>       | 421            |           | 315                     |
| XX,                                            | 7               | 122            | 2         |                         |
|                                                | 8 n. g.         | 429<br>65.66   | 2         |                         |
|                                                | 17<br>19 u. 20. | 5 TAD          | 2         | 239                     |
|                                                | 21 *34.128      | 140            |           | 7<br>287                |
|                                                | 25 bis 35.      | 66             |           | 109                     |
|                                                | 27              | 390            | * · T     | 0. to 11. 20 403        |
|                                                |                 | 115.473        | XXVI.     | 971.425                 |
|                                                |                 | 320            |           | 971.425<br>6 403<br>404 |
| 1                                              | 32 173          | · 288. 320     |           | 404                     |
| •                                              | 34              | 288            |           | 359                     |
|                                                | 35              | 437.484        | 1         | 201                     |
| XXI                                            |                 | 123            | 2110 71   |                         |
|                                                | 94.11.          | 385            | . 1       | 8 97.207.284            |
|                                                | 13              | 359            |           | 302.324.453             |
|                                                | 17              | 123            | 20        | 395. 479                |
|                                                |                 |                | Rf 2      | 395. 479<br>Kap.        |
|                                                |                 |                |           |                         |

#### 514

## Register.

#### Apostelgeschichte.

| Rap. v.    | 1        | Rap. v.       | . Geite  |
|------------|----------|---------------|----------|
| XXVI. 23   | 191      | XXVIII. 14 u. | 15.1 123 |
| <u> 28</u> | 12 13V   | 21            | 123      |
| XXVII. I   | 404      | 702 22        | 425      |
| 35         | = 2 ·121 | 27            | -51 97   |
| XXVIII. 13 | 268      | 33            | 267      |

#### Brief an Die Romer.

| g o      |      |                         | £                | 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------|-------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rap      | . v. | Seite                   | Rap. v.          | Geite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| L        | 2    | 203                     | П. 13            | The state of the s |
| 5 A 1    | 3    | 408                     | 0 14             | 257.279.361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>p</i> | 4    | 249.270                 | ST: 15           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -        | 5    | 242.278.360             | 2816             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | 7    | 219.301                 | 22 17            | 99.268.368.437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | 8    | 284                     | 12 M             | 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.       | 9    | 2 197                   | 18               | 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | IT   | 233.251                 | 19               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , i      | 14   | 292                     | 4/3/20           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | 16   | 292.343.428             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -th      | 17   | 262.283                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | 18   | 257.460                 | 1 p 25           | u. 26. 799. 469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . 9      | 19   | 483                     |                  | bis <u>29.</u> 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - (1)    | 21   | 1146. 166               | M. 26            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -        | 25   | 340.342                 |                  | 126. 361. 403. 565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4**      | 26   | 460                     | でから 28           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | 27   | 1413                    | <u>29</u>        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| , ;      | 28   | 7 389                   | III. 1           | 465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0 (*     | 29   | 118                     | S . 2            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TT.      | 32   | 260. 262. 394           | 3                | 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11,      | 3    | 403                     | 4                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| P        | 4    | 128. 402                | 5                | 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ,        | 5    | 439.489                 |                  | u.7. 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | D    | <u>234</u> · <u>339</u> | 2                | 292.436.437.465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •        | 78   | 238.478                 | : 14             | 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |      | 468                     | 17<br>18<br>2 19 | 217.472<br>230<br>270<br>Rap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | 10   | 219. 293. 480<br>269    | 18               | 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | 14   | 209                     | 1 19             | Qan:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |      |                         |                  | 21 (C).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Brief an die Romer.

| Rap. | 9.                   | Seite.              | Rap. v.              | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jil. | 20                   | 207.258.480         | V. 10                | 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | 21                   | - ( ( 0             | 12                   | 432.436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| •    | 22%                  | 279.283             | · -14                | 332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | 23                   | 158. 257. 495. 436. | 17                   | 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | 24                   | 188.257.452         | 19:                  | 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | 35                   | 113.245.262 285     | 20                   | 343.363.435.456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 20                   | 290.395.443         | 21                   | 262. 308. 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •    | 26                   | 145. 262. 395       | VI. 3                | 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ,    | 27                   | 198. 267. 269       | 4                    | 95.134.332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | 28                   | 480                 | 5                    | <u>287</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ,    | 30                   | 258.395.565         | 6                    | 134. 149. 331. 336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ŕ.   | 31                   | · 283               | 4.1                  | 352.435.436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IV.  | · I                  | 211                 | 7                    | 432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ,    | 2                    | 256.257             | 8                    | 135.138.285.432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *    | 3                    | 257. 262. 498       | 10                   | 332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | 4                    | <u>257.</u> 480     | 1:1                  | 137.333.432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵ ,  | 5                    | 257.258.262.395     | 12                   | 308.342.435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ` .  | F                    | 493                 | 13                   | 262.435.446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | 6                    | 262                 |                      | 460.466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | 7                    | 94.460              | 14                   | 270.308.435.466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | · <del>7</del> 8     | 427.492             | 15                   | 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | 9                    | 262. 493            | . <u>16</u>          | 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •    | 11                   | 262.430.493         | 17                   | 242.435<br>217.262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| •    | 12                   | 100                 | 17<br>18<br>19<br>20 | 217.202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | 13                   | 262, 269            | 19                   | 301.354.460<br>217.262.435<br>167.220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| **   | 15                   | 72                  | 20                   | 217.202.435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | 13<br>15<br>16<br>17 | 269                 | 21                   | 107.220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | 17                   | 334                 | 22                   | 167.217.301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | 19                   | 207.336             | VII. 2               | u. 8. 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ė    | 22                   | <u> 262.493</u>     | 4                    | 127.134.269.335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | <u>25</u>            | 145.235             | 5<br>6               | 210. 342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| V.   | 2                    | 490                 |                      | and the second s |
|      | 5                    | 178                 | 78                   | 127. 183. 342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | 5                    | 91.337              |                      | u. 11. 432.436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                      | 423.487             | . 12                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 8                    | 337                 | 14                   | 213.252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| •    | • 9                  | 113.789             | 15                   | 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| , ,  |                      | 1                   | Rf 3                 | Rap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### Brief an die Römer.

| Rap. v.                                            | Seite                             | Ray     | o. v.                           | Seite                                            |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| VII. 17                                            | 435.483                           | VII     | I. 34                           | 394.460                                          |
| 18                                                 | 208. 394                          |         | 35                              | 151.337                                          |
| 20                                                 | 483                               |         | 38                              | 151. 169. 232. 272                               |
| 201                                                | 435                               |         | 39                              | 143.337                                          |
| 22                                                 | 269.352                           | XI,     | 3                               | 136.211.451                                      |
| 24                                                 | 336.446                           | 1       |                                 | 443                                              |
| 25                                                 | 269                               |         | 5 6                             | 340                                              |
| VIII.                                              | 132.208                           | - New 1 | 6                               | 485                                              |
| 2                                                  | 198.237.243                       |         | 7                               | 408                                              |
|                                                    | 267.269.                          |         | 11                              | 455.466                                          |
| 3                                                  | 162.207.208.424                   |         | 12                              | 452                                              |
| 4                                                  | 181.208.260                       |         | 18                              | 458                                              |
| <u>4</u><br><u>5</u><br><u>6</u>                   | 212                               |         | 21                              | 156                                              |
| 6                                                  | 212.218.332.446                   |         | 23                              | 452.489                                          |
| 7.2                                                | 212.269                           | d       | 23                              | 401                                              |
| 2                                                  | 138.243.483.                      | 4 1     | 24                              | 308                                              |
| 10                                                 | 262.446                           |         | 26                              | 333                                              |
| 43                                                 | 123.208                           | 4 6     | 30                              | <u> 262</u>                                      |
| 13                                                 | 208.432.446                       | d ·     | 31                              | 262                                              |
| 14                                                 | 193. 324                          |         | 33                              | 262.408 -                                        |
| 15<br>16                                           | 193.228.245.325                   | W       | 33                              | 67.205                                           |
| 10                                                 | 245.324.488                       | Х.      | 2                               | 159                                              |
| 17                                                 | 136.139.173                       |         | 3                               | 261.262                                          |
| * 0                                                | 324.350                           |         | 4                               | 167                                              |
| 10                                                 | 324. 356<br>337. 366<br>142. 295  | •       | 4<br>5<br>6<br>8                | 167<br>261<br>262                                |
| 19                                                 | 142.295                           | 4       | 0                               | 262                                              |
| 0.7                                                | 167                               |         | 8                               | <u>-24. 269</u>                                  |
| 18<br>19<br>20<br>21<br>23<br>26<br>27<br>28<br>29 | 217. 324. 325                     |         | 2                               | *24. <u>269</u><br>306<br>262. <u>273. 428</u>   |
| . 26                                               | 97 245 422 150                    | ,       | 10                              | <u>202.</u> <u>273.</u> <u>428</u>               |
| 97                                                 | 87.245.423.459<br>215.245.301.460 |         | 12                              | 82.292                                           |
| 28                                                 | 161,406                           | , b     | 13                              | 82.358                                           |
| 20                                                 | 136. 143. 156                     |         | . 14                            | 82                                               |
| <u> </u>                                           | 192. 455. 456                     |         | 14                              | 242                                              |
| 20                                                 | 395.455                           | IX.     | * /                             | 197                                              |
| 22                                                 | 145. 162. 235. 337                | *4*     | 3                               | 452                                              |
| 30<br>32<br>33                                     | 90                                |         | 13<br>14<br>16<br>17<br>56<br>7 | 82. 358<br>82<br>242<br>197<br>466<br>452<br>467 |
| 22                                                 |                                   |         | ₹.                              | Pan.                                             |
| . 5                                                | •                                 |         |                                 | Diny                                             |

## Brief an die Romer.

| Oin " a              | e Seite            | Rap. v   | Seite                   |
|----------------------|--------------------|----------|-------------------------|
| Rap. v.              | 297                | XIII. 12 | 207.358.439.453         |
| XI. II               | 476                |          | 466.480                 |
| 12                   | 211                | 1        | 1 200 106 000           |
| 1 14                 |                    | 2 _ ( I  | 135.139                 |
| 15                   | 454. 476           |          | 87.274.276.331          |
| <u>16</u>            | 220.240            |          | 423.460                 |
| 25                   | 428                | . 1      | 195.423                 |
| 26                   | 442                |          | 87. 195. 403            |
| 27                   | 466                |          | 403.465                 |
| 28                   | ~ 499              |          |                         |
| 32                   |                    |          | 5 195                   |
| 33                   | 264.402.473<br>150 |          | 7 333                   |
| 36                   | 48. 246. 369. 454  |          | 8 149.306.333           |
|                      | 388-475            |          | 307                     |
| 2                    | 335                | . 1      |                         |
| 5                    | 387                | 1        |                         |
| 7                    | 164                |          | 3 123.145.403           |
| 8                    | 203                |          | 4 136.254.319           |
| 10                   | 124.157.308        |          | 123                     |
| 11                   | 124, 415           |          | 413                     |
| 12                   | 108                | 1        | 7 251.399               |
| 13                   | , 30I              |          | <u>8</u> . ' <u>183</u> |
|                      | 214.425            |          | 9 173                   |
| 14<br>16             | 163                |          | 0 274                   |
| 17                   | 216. 385           | 2        | 120, 123                |
| 18                   | 218                | 2        | 274.276.389             |
| 19                   | 390.393.489        |          | <u>276</u>              |
| . 20                 | 326                | XV.      | 251.423                 |
| XIII.                | 364                |          | 2 173.239               |
| 3                    | 339. 478           |          | 4 u. 5. 239.244         |
| 4                    | 489                |          | 7 87                    |
| 6!                   | 379                |          | 7<br>8                  |
| -4-                  | 157                |          | 3 181.216.218           |
| <b>7</b><br><b>8</b> | 157<br>181         |          |                         |
| 2                    | 485                |          | 18t<br>6 396            |
| 10                   | 182,220,238,295    | 3        | 7 u. 18. 136            |
| 11                   | 88.297.433         |          | 9 181.197.486           |
| 3                    |                    | St 4     | Rap.                    |

#### Brief an die Romer.

| Rap. | <b>v.</b>   | · Seite       | Rap. | <b>v</b> . | Geite         |
|------|-------------|---------------|------|------------|---------------|
| XV.  | 25          | 150.301       | XVI, | 547        | 132.193       |
| . 8  | <u> 26</u>  | 150.255       | 7    | 10         | 13241734      |
| 100  | 27          | 212,251       |      | 15         | * ( 30t       |
|      | 28          | 150, 220, 456 |      | 18         | 138.149       |
|      | 33          | 219           |      | 19         | 164           |
| XVI, | 1           | 149           | 1    | 20         | 219. 288. 411 |
| p o  | <b>4</b> /. | 301           | *    | 25         | 451           |
| ,    | 3           | 136           |      | 26         | 243.278       |

## Erster Brief an die Corinther.

|      |                |         |             |      |          | 1 - 4              |
|------|----------------|---------|-------------|------|----------|--------------------|
| Rap. | v.             |         | Seite       | Rap. | v.       | Seite              |
| L    | 2              | 82: 132 | 301.358     | JU,  | 6        | 198.248.365 475    |
|      | 4              |         | 132         |      | 7        | 248, 396, 473, 474 |
|      | 5              | 1       | 233.484     |      | 8        | 306.365.475        |
|      | 456            | 198     | 376.488     | •    | 10       | 180. 360. 366. 446 |
|      | 78             | ,       | 233         | ***  | 12       | 248                |
|      | 8              |         | 438         |      | 13       | 251.396.403        |
| 7 7  | 10             |         | 163.359     |      | 14       | 248, 353, 403, 454 |
| ,    | 13             |         | 359-442     | •    | 15       | 251.403            |
|      | 13 u           | 17.     | 442         | 49   | 16       | 138.244            |
| -    | 15             |         | 359.442     | III. | 1        | 133.212.251        |
|      | 17<br>18<br>19 | *       | 329         |      | 2        | 355-431            |
| •    | 18             | , ,     | 197. 329    |      | . 3      | 159.212.354        |
| •    | 19             |         | 458         | 1    | :4       | 212                |
| ,    | 20             | 188,420 | 473-475     |      | 10.      | 114.12. 293        |
|      | 23             |         | . 292, 329  | ·    | 1.3      | 205.389.438        |
| +    | 24             |         | 188-473     | 9    | 14       | 339                |
|      | 26             |         | 311         |      | 15       | 428                |
|      | 27 H           | .28.    | 194         | c    |          | u. 17. 443         |
|      | 29             |         | 207         |      | 18       | 475                |
| 9    | 39             |         | 188         |      | 20       | 146.166            |
| П.   | 1              | a cet   | 198.488     |      | 22       | 476                |
| 334  | 2              | 198     |             | IV.  | I        | 241                |
| . ** |                | -20     | 171.231     |      | 3        | 439                |
|      | 34.5           |         | 108         | ,    | 1        | 395.404            |
| •    | 4              | •       | 105.279     |      | 5        | 339.404            |
|      | •              | -       | WAS A STATE |      | <u>₩</u> | Rap.               |

#### Sester Brief an die Corinther-

| Rap. v.                                    | Seite                                     | Kap.                                      | <b>v</b> .                                    |          | Seite                                                                                                                |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IV. 8                                      | 308                                       | VII.                                      | 23 .                                          | . 4      | 326                                                                                                                  |
| 1 9                                        | 476                                       | i m                                       | 25                                            |          | 237                                                                                                                  |
| 10                                         | 137, 140                                  |                                           | 28                                            |          | 207                                                                                                                  |
| (in) to 12                                 | 162.425                                   | X 4 , 12                                  | 31 203                                        | -355     | 453.481                                                                                                              |
| 13                                         | 203.213                                   | 1 / 1                                     | 40                                            | . 1      | 427                                                                                                                  |
| 15 c                                       | 137.499                                   | VIII.                                     | <u>I</u> .                                    |          | > 94                                                                                                                 |
| 17                                         | 137.472                                   |                                           | 36                                            |          | · ±183                                                                                                               |
| 18 u. 19.                                  | 400                                       | 6" 1 " Ma                                 |                                               |          | 306                                                                                                                  |
| 20                                         | 400                                       |                                           | 8 : 1.7.4                                     | <u> </u> | 195                                                                                                                  |
| V. 1                                       | 412                                       |                                           | 9.                                            |          | 217                                                                                                                  |
| 1.                                         | 171.428                                   | 1,670                                     | 11                                            |          | 123                                                                                                                  |
| 6                                          | 412                                       |                                           | 12                                            |          | 415                                                                                                                  |
| TO THE POST OF THE                         | . 369. 412                                | TTE                                       | 13                                            |          | 67.123                                                                                                               |
|                                            | .413.468                                  | IX.                                       | 1                                             | -        | 217.478                                                                                                              |
| 11                                         | 195                                       | * , · ·                                   | <b>2</b>                                      |          | 429                                                                                                                  |
| 12                                         | 404                                       | e lee s                                   | <u>4</u> <u>6</u>                             |          | 343                                                                                                                  |
| 13 117                                     | 395.404                                   | 1                                         |                                               |          | 445                                                                                                                  |
| VI. I                                      | 1.2                                       | 4 8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 | 8                                             |          | 354                                                                                                                  |
|                                            | 301.404                                   | <u></u>                                   | II                                            | 185      | 212: 251                                                                                                             |
| 2 u. <u>3.</u><br>5. 6. 7.                 | 123                                       |                                           | 13                                            |          | 372                                                                                                                  |
| 9 u. 10.                                   | 173                                       |                                           | 16 u. 1                                       | 7.       | 473                                                                                                                  |
| 11                                         | 303 359                                   | * **                                      | 18                                            | 4        | 350                                                                                                                  |
|                                            | 323. 338                                  | \$                                        | 19                                            |          | 217                                                                                                                  |
| 16                                         | 203.335                                   |                                           | 20                                            |          | 270                                                                                                                  |
| VII. 2                                     | 244                                       | *                                         | 21                                            | 1.2      | 209                                                                                                                  |
| 18                                         | 244                                       | , T v                                     | <u>22</u>                                     |          | 120,428                                                                                                              |
| 10                                         | 242                                       |                                           | 23                                            |          | 444                                                                                                                  |
| 1777                                       | 244<br>242<br>162<br>162<br>459<br>195    | 11                                        | 24                                            | -        | 182                                                                                                                  |
| VII. 2                                     | 102                                       | . 4                                       | <u>25</u> .                                   |          | 301                                                                                                                  |
| 4                                          | . 102                                     | v ·                                       | 20                                            | * *      | 332                                                                                                                  |
| <u>5</u>                                   | 459                                       | X,                                        | 2                                             |          | 442                                                                                                                  |
| <u>x 3</u>                                 | 195                                       | ,                                         | 3 u.                                          | -        | 251                                                                                                                  |
| 15                                         | 218.239                                   |                                           | 21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>2<br>31,4 |          | 404                                                                                                                  |
| 17.                                        | 98                                        |                                           | 11                                            |          | 356<br>217<br>270<br>269<br>120, 428<br>444<br>182<br>301<br>332<br>442<br>251<br>464<br>459<br>464, 474<br>354, 459 |
| 18                                         | 405                                       | 7                                         | 11                                            |          | 404: 474                                                                                                             |
| 4<br>5<br>13<br>15<br>17<br>18<br>19<br>21 | 218. 239<br>98<br>465<br>1.237.442<br>326 |                                           | - 1 <u>5</u>                                  |          | 354.459                                                                                                              |
| 21                                         | 320                                       | 66 -                                      | - 12                                          |          | 403<br>Kap.                                                                                                          |
|                                            |                                           | RES                                       |                                               |          | map.                                                                                                                 |

#### 520

#### Register.

#### Erster Brief an die Corinther.

| Rap. v.        | Seite                   | Kap. v.                                 | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -              | <u>1. 122. 145. 355</u> | XII. 29                                 | 233.385.387.486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | 425                     | 30                                      | and the second s |
| 1.7            | 335                     | XIII. 2                                 | 183.276.474.486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23             | 94. 220                 | 4                                       | 159.357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 24             | 239.426.434             | 5                                       | 4 6.434                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 25.27          |                         | 6                                       | 216.468                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 29             | 217                     | - 5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 32             | 292                     | 8                                       | 432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | 9. 426. 428. 434        | 9                                       | 385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| WYY            | 0.4 11 41               | · 10                                    | 463/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| XI. 3          | 296                     | 12-                                     | 81.431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| · 4 s          | 385                     | * • .                                   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <u>5</u>       | 162.385                 | XIV.                                    | 160.385.386.387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10             | 170.343                 | 2                                       | 491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13             | 4.03                    | 3.                                      | 4 u. 5. 94. 385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14             | 362                     |                                         | 386. 387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <u>15</u>      | 157                     | 4.                                      | 5 u. 6. 387.491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19             | 178.425                 | 6                                       | 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20             | 6 <u>5</u>              | . 2                                     | 491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 25             | 442                     | 12                                      | 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <u>25</u>      | 123                     | 14                                      | 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 26             | 113. 422. 462           | 15                                      | 251.389.491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 28             | 389<br>264              | 16                                      | 145.332.475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| · <u>29</u>    | 204                     | 17                                      | 94.145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 31 u. 32       | 389.404                 |                                         | 19. 491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| XII.           | 233                     | 19                                      | 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3              | 244                     | 20                                      | 117.463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4 u. 7.        | 233                     | • 23                                    | 491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8              | <u> 183.396.474</u>     | 23 u                                    | 332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10<br>5        | 276                     | 24                                      | 385.387.433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10             | 385.387.432             | 25<br>26                                | 367.386.387.451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20             | 101.250                 | 26                                      | 94. 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | <u>335</u>              | 27                                      | 385. 388. 491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 23<br>27<br>28 | 157                     | 29 b                                    | is 32. 385.388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 27 *           | 133                     | 29                                      | 385.388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 28             | 233.334. <u>385</u>     | 30                                      | 367.386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | 432.486                 | 31                                      | 385.386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                |                         |                                         | Kap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### Erster Brief an die Corinther.

| Rap. v.        | Seite           | Kap. v.         | Seite            |
|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| XIV. 32        | <b>247</b> ·385 | XV. 38          | 162              |
| 33             | 218.301         | 41              | 325              |
| 36             | 485             | 42 11 4         |                  |
| 37             | 237.251.385.388 | 44              | 336              |
| 39             | - 385.386.491   | 45              | 191.249          |
| 40             | 158             | 47              | 306.309          |
| XV. 40         | 428             |                 | 8 u. 49. 191.352 |
| 6              | 123             | 50              | 173.212.400      |
| 15             | 400             | 51              | 240              |
| 15<br>17<br>18 | 166.279         | <u>51</u><br>55 | 316              |
| 18             | 133             | 55 u.           | 56 : 432         |
| 20             | 191.192         | 58              | 478              |
| 22             | 133.334         | -               |                  |
| 23             | 192             | XVI, I          | 301              |
| 24             | 290.364.400     | · · 3           | 288              |
| 25             | 308             | . 2             | 445              |
| 28             | *12.296         | 10              | 478.             |
| 29             | 442             | 11              | 123              |
| 31             | 137.432         | 13              | 279.466          |
| 32             | 196             | 15              | 150, 193, 301    |
| 34             | 364             | 24              | 137              |

#### Zwenter Brief an die Corinther.

| Rap.                                    | v           | Seite       | Ray. | υ.      | 4    | Geite    | • |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|------|---------|------|----------|---|
| L                                       | 1           | 301         | H.   | •1      |      | 404      |   |
| 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 2 .         | <u>488</u>  |      | 3       | ů.   | 216      |   |
|                                         | 54.7.       | 136.336.337 | 5    | 2       | •    | 128.395  |   |
|                                         | 10          | 185.446     |      | 11      |      | 410.411  |   |
|                                         | 1 T         | .233        | ani. | 12      |      | 445      |   |
|                                         | 14          | 438         |      | 13.144  | . 15 | 265      |   |
|                                         | 15          | 288         |      | 17      |      | 396.485  | 1 |
| و                                       | 15          | 212         | III. | 1, 2 U. | 3.   | 120      |   |
|                                         | <u>20</u> . | 141         |      | 5       | 7    | 145      |   |
|                                         | 21          | 140.406     |      |         |      | .243.442 |   |
|                                         | 22          | 244.371.456 | •    | 6 bis 1 |      | 68       |   |
|                                         | 24          | 284         |      | 7 u. 8. | 126  | 243.325  |   |
|                                         |             |             |      |         |      | Kap.     |   |

#### Zwenter Brief an die Corinther.

| Rap                                     | o. v.         | Seite                      | Kap.    | v.       | · Seite                 |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------|---------|----------|-------------------------|
| III.                                    | 9. 10 11. 11. | 262                        | VI.     | 9-       | 432                     |
| 14                                      |               | 325.376                    |         |          | 207.262.335             |
| •                                       | 14            | 429                        | *       | 14<br>16 | 442                     |
|                                         | 14<br>16      | 97                         | *       | 18       | 305                     |
|                                         | 18            | 110                        | VIĮ.    | I.       | 207.230.303.402         |
| IV.                                     | 2             | 468                        | * * * * | 4        | . <u>181</u>            |
| * *** **                                | 4 82. 154     | 338. 429                   |         | 46       | 265.490                 |
| # * · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1.50          | 475                        | L q     | 7        | 490                     |
| 4 6 -4                                  | _5            | 306                        | •       | 9        | 128.403                 |
| 1                                       | 6             | 82.184                     | ٠       | 10       | 138.403.427.466         |
| 1                                       | 7 240         | .319.414                   | 4       |          | 458                     |
|                                         | 8 u. 9.       | 352                        | 7       | 15       | 231                     |
| **                                      | . 2           | 337                        | VIII.   | 1        | 288                     |
| e                                       | io            | 432                        |         | 2        | 164. 179. 216           |
| 6-                                      | 12            | 343                        | •       | 4        | 255.288.295.301         |
| in ε                                    | 13            | 279                        |         |          | 182                     |
| 0 1-                                    | 14            | 146                        | the S   | 56       | 288 ·                   |
| * *                                     | -             | 454.460                    | en a    | 7        | 279.288                 |
| 4                                       | 17            | 314                        |         | 78       | 389                     |
| $\mathbf{V}_{\cdot}$                    |               | .296. 319                  | •       | 2        | 287.401                 |
|                                         | 2.34.4.       | : 451                      | e e     | 19       | 288                     |
|                                         | 4             | 172.318                    | IX.     | I        | 301                     |
|                                         |               | 371                        |         | 5        | 425                     |
| o                                       | 5<br>6<br>8   | 469                        | 3       | 6        | 189.425                 |
| •                                       | 8             | 473                        |         | 7        | 219                     |
|                                         | 11            | 230.418                    | 4       | 8        | 479                     |
|                                         | 16            | 211                        | •       | 56 78 9  | 219<br>479<br>199.260   |
|                                         | 17 133        | .144.413                   |         | 10       | 260                     |
|                                         | 18.19.20      |                            |         | II       | 164                     |
|                                         | 18 his 21.    | 7 <u>2</u><br>4 <u>5</u> 6 | 2       | 12       | 150.181.291             |
| er de                                   | 19 .          | 492                        |         |          | 295.301                 |
|                                         | 20            | 360                        | •       | 13.      | 8c. 98. 179             |
| 1 %                                     | 21. 262       | . 342. 435                 |         | 13       | 288                     |
| VI.                                     | 1             | · . 288                    | X.      | 1        | 154.253                 |
|                                         | <u>2</u>      | 439                        |         | I<br>. 2 | 154. 212                |
| •                                       | 6             | 99.250                     | ı       | 3        | .212.425                |
|                                         | 7 262         | . 468. 484                 |         | . 4      | 212.343.455.466<br>Kap. |
| 4.                                      |               |                            |         |          | Kap.                    |

## Zwenter Brief an die Corinther.

| Rap. v.     | Geite            | Rap.  | . v. | Seite       |
|-------------|------------------|-------|------|-------------|
| X. 5        | 240.242.455      | XI.   | 21.  | 2.0.408     |
| 6           | 390              |       | 26   | 122         |
| 1.074       | 137              | ,     | 29   | 67.119      |
| 8           | 94               | ٠.,   | 30   | 424         |
| <u>13</u> . | 397              | XII.  | 2    | 309         |
| 14          | 201. 397         |       | : 4  | 370         |
| 151         | <u>279·397</u>   |       | 5    | 424         |
| 17          | 397              |       | 7    | 170.371     |
| 18          | 179              | ***   | 10   | 432         |
| XI. 2       | <b>r</b> 59      | ·     | 12   | 486         |
| 3 1         | 42. 164.4' 1.415 |       | 19   | 94.137      |
| . 0 . 4-    | 429<br>197       | XIII. | 3    | 179         |
| 6           | 68               | * *   | 4    | 423         |
| 10          | 468              | 40 mg | 5    | 142.279.389 |
| 14          | 172.411.417      | 4 7   | 7    | 179         |
|             | 167              |       | 8    | 468         |
| 15<br>16    | 361              | 3 S   | 10   | 94          |
| 18          | 210              | **    | 11   | 219         |
| 19          | 36 <b>I</b>      | 1     | 13   | 249         |

#### Brief an die Galater.

| Rap. | . 8.   | Geite       | Rap. v.     | Geite           |
|------|--------|-------------|-------------|-----------------|
| 11.  | 4      | 190.235.475 | <u>1.</u> 6 | 101.459.465     |
|      | 5      | 199.288     | 8           | Iot             |
|      | 6:     | 197         |             | tot             |
|      | 811.9. | 197         | II          | 452             |
| T    | 11:    | 354         | 12          | 101             |
|      | •      | 267         | 14          | 468             |
|      | 16     | 212.366     | 15          | 361.436.437     |
|      | 19     | 123         | 16          | 207.267.480     |
|      | 22     | 131:132     | 17          | 438             |
| . 1  | 23     | <u>279</u>  | 18-         | 210             |
| 11.  | 2      | 332         | ,           |                 |
|      | . 4    | 133.217.454 | . 19        | 134.137.210.267 |
|      | 4      | 468         |             | 267.330.333     |
|      | 9      |             |             | Say.            |

#### Brief an die Galater.

| Rap  | . v.                   | Geite               | Rap  | . v.     | . Seite              |
|------|------------------------|---------------------|------|----------|----------------------|
| 11.  | 20                     | 138.210.235         | IV.  | 17       | 159                  |
|      |                        | 284.330             |      | 18       | 159                  |
| 0.2  | 21                     | 261, 262, 267       |      | 19       | 140. 234             |
| 4    |                        | 288. 329            |      | 20       | 320                  |
| ***  |                        |                     |      | 21       | 270                  |
| III. | 1                      | 468                 |      | 24       | 442                  |
|      | 2                      | 198. 279. 480       |      | 26       |                      |
| *    | 3                      | 211                 | V.   | 1        | 217.319              |
| •    | 50.                    | 279.480             | 7    | 4        | 141.270.288          |
|      | 6                      | 262.493             | •    | 5        | 280                  |
| 4    | 10                     | 213.270.480         |      | 6        | *24. 141. 280. 444   |
|      | 1.1                    | 207                 |      |          | 428.465              |
|      | 13                     | 186.213             |      | 7        | 332.468              |
| 7    | 14                     | <del>279.47</del> t |      | 9        | 412                  |
| 1    | 15.                    | 443                 | 9-0  | 10       | 326.448              |
|      | 17                     | 442                 | ·    | 11       | 67                   |
|      | 19                     | 294.356             |      | 13       |                      |
| 1    | 20.                    | 356                 | •    | 14       | 317.393<br>183       |
|      | 21                     | 334                 |      | 16       |                      |
|      | 22                     | . 99                |      | 4        | 208. 145. 333        |
|      | 23                     | 198. 267. 270       | •    | 14       | 338.342              |
|      |                        | 280.366             | ,    | 17<br>18 | 245. 25 7. 416       |
| •    | 24                     | 280.490             |      |          | 245. 270<br>208. 480 |
|      | <b>25</b><br><b>26</b> | 280.490             | ,    | 19       |                      |
|      | 26                     | 324                 | •    | 21       | 173                  |
| b =  | 27                     | 84.135.139          |      | 20       | 216.218.220          |
|      | 28                     | 85.133              |      |          | 238.275              |
|      | 29                     | 173                 | 4    | 24       | 81, 133, 135, 331    |
| IV.  | 2                      | •                   |      | -        | 342                  |
|      |                        | 168.267.411         |      | 25       | 245.333              |
|      | 3                      | 220                 | VI.  |          | 157                  |
|      | 4                      |                     | T 45 | 1        | 151.469              |
|      | 5                      | 186.270.325         |      | 8        | 181. 198. 267. 431   |
|      |                        | 244.324             |      | . 4      | 389                  |
|      | <b>7 8</b>             | 324<br>362          | •    | 5        | 162                  |
|      |                        | ATT 400 404         |      | 578      | 179                  |
|      | 2011 14                | 411.423.424         |      | -        | 189. 208. 243        |
| 1    | 13 u. <u>14.</u>       | 171.212             |      | 9        | 189. 293             |
|      | 4                      |                     |      |          | Rap.                 |

#### Brief an die Galater.

| Rap. | ٧. | Seite              | Rap. | v.  | - Mary | Beite       |
|------|----|--------------------|------|-----|--------|-------------|
| VI.  |    | 123.280.293        | VI.  | 14  | F*     | 198.309.330 |
|      | 12 | 189. 210. 329. 330 |      | 15. | 101.   | 144.396.413 |
|      | 13 |                    | 3    | 16  | , ,    | 321.396     |

#### Brief an die Ephefer.

| 1.<br>0. 4 |            | Bri         | ef an d  | ie E                                    | phe  | er.                  |
|------------|------------|-------------|----------|-----------------------------------------|------|----------------------|
| 10         |            |             |          | 1 - 1                                   | •    |                      |
| Rap        | <b>v.</b>  |             | Seite    | Rap.                                    | . Va | Seite                |
| I.         | ı <b>I</b> | 1           | 33. 30I  | П.                                      | 6    | 135.312              |
|            | 2          | e           | 475      | 1,                                      | 7    | 475                  |
|            | 3          | 251.3       | 12.425   | n a                                     | 8    | 233.383.428.452      |
|            | 4          | 79.194.2    | 24.301   | 6.1                                     | 2    | 452. 480             |
|            | 5          | 327- 4      | 55.483   | .*                                      | 10   | 141.143.413          |
| - 1        | 7.         | 113.1       | 88.224   | V.                                      |      | 478·488              |
|            |            | 4           | 01.453   |                                         | 11   | 165                  |
|            | 8          | 1           | 80. 224  | 1 ,                                     | 12   | 127.133.214          |
| ě          | 9          | 221.2       | 37.483   | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |      | 368.442              |
|            | 10         | 151.2       | 220. 222 | · r                                     | 13   | 113.116.133          |
|            |            | 9           | 24.310   | 1 A                                     |      | 165.311.358          |
|            | 11         | 173.3       | 90.455   |                                         |      | 165.225.311.487      |
|            | 13         | 197.456.4   |          |                                         | 15   | 221. 226. 237. 267   |
| ·.         | 14         | 162. 173.   | 85.371   |                                         |      | 311.413.487          |
|            | 15         | 224.2       | 84.301   |                                         | 16   | 203.204.222          |
|            | 16         | 1           | 224      | ,                                       | - A  | . 226. 31.1. 456     |
| •          | 17         | 2           | 24.367   | •                                       | 17   | 165.205.358          |
|            | 18         | 184. 3      | 01.401   |                                         | 18   | 109.490              |
|            | 20         |             | 112.394  |                                         | 19   | 123. 125. 214. 301.  |
|            | 21         | 232.350.    |          | <b>'</b> ,                              | 20   | 173. <u>293. 385</u> |
|            | 22         | *11.151.2   | 25.295   |                                         | 21   | 821.226.442          |
|            |            |             | 96.394   | 1                                       | 22   | 173                  |
|            | 23         | *22. 182. 2 |          | in made                                 |      |                      |
|            |            |             | 50.335   | III.                                    | . 🙎  | 226.134              |
| H.         | 1          |             | 25.446   |                                         | 3    | 226.241              |
|            | 2          |             | 33.332   | •                                       | 4    | 226.241.458          |
|            | ,          | 341.4       | 75.48E   |                                         | 5    | 226. 366. 385        |
|            | 3          | 208.342.3   | 61.455   | p*                                      |      | 356                  |
|            | 5          | 135.2       | 25.334   | •                                       | 78   | 226, 234             |
| -          |            | n 2. 4      | 28.446   |                                         | 8    | 301                  |
|            |            |             |          |                                         |      | Kap.                 |

## Brief am die Epheser.

| Rap      | . v.     | Seite                   | Rap. v.                               | Seite               |
|----------|----------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| HI.      | 9        | 143.184.227.241         | AV. 30                                | .FET 185.439.456    |
| 0        |          | 255.413.451.474         | C 3.1                                 | 117-332             |
| . 1      | 10       | 232.313.414.473         | · 🐸 📆                                 |                     |
|          | 11       | 465                     | V. 2                                  | 145.235.369         |
|          | 12       | 284.490                 | 3                                     | 253.302             |
| . * *    | 14       | 108                     | 4                                     | 445                 |
| 1        | 15       | 221.311.324             | 6713                                  | 109. 173            |
|          | 16       | 352.40T                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 227, 323, 489       |
| t        | 17       | · 14t                   | E.T 8                                 | 207.338             |
|          | 18       | 119.301                 | . 9                                   | 220,261.324         |
|          | 19       | 181.221.223             |                                       | <b>333.338.4</b> 68 |
| 244      | 21       | *8.133                  | 10                                    | 388.483             |
| IV.      | 2        | <u>238</u>              | ; II                                  | 207. 254. 433. 460  |
|          | 4        | 250                     | 13                                    | 338                 |
|          | 5        | 280.306.441             | . 14                                  |                     |
|          | 7        | 234                     | 16                                    | , , , , , ,         |
|          | 8        | 202. 240. 315           | 18                                    | 247                 |
|          | 9,       | 176                     | 17 10                                 | 252.389             |
|          | 10       | 182. 308. 445           | 20                                    | 307                 |
| ` ,      | 1-1      | 334-385                 | 21                                    | 230                 |
| - '.1' - | 12       |                         | 23                                    |                     |
|          | 13       |                         | 24                                    |                     |
|          | + 4      | 221.222.284             | 26                                    | 146.30t             |
|          | 14       | 152                     | 27                                    | 162                 |
|          | 15<br>16 | <u>1,52, 295</u><br>222 | 28                                    | 241                 |
|          | 17       | 166                     | VI. 32                                | 403.489             |
| _        | 18       | 332                     | <u> </u>                              | 164.212.231         |
|          | 19       | 253                     | <b>5</b> 8                            | 293                 |
| ġ.       | 20       | 140.227                 | 10                                    | 123                 |
|          | 21       | 227.468.481             | iı                                    | 295.411             |
|          | 22       | 227. 320. 342. 352      |                                       | 212.307.313.341     |
|          | 23       | 190                     | 13                                    | 295                 |
|          | 24       | 227.395.413.468         | 14                                    | 262. 328            |
|          | 26       | 489                     |                                       | 197                 |
|          | 27       | 331.393.409             | 15                                    | 117. 371            |
| ٠        | 29       | 203.288                 | 17                                    | 304                 |
|          |          |                         |                                       | Kap.                |

# Register. Brief an die Epheser.

| Rap. v. VI. 18 |              | Rap. v.   | • | Crite |
|----------------|--------------|-----------|---|-------|
| VI. 18         | 111.228. 301 | VI, 21    | 4 | 123   |
| 19             | 228.445      | <b>23</b> |   | 284   |
| 20,            | 228          |           | • |       |

## Brief an die Philipper.

|                                       |                           | J. S.       | op Price                     |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------|
| Rap. v.                               | Seite                     | Kap, p      | . Seite                      |
| 1, 1                                  | 133.149.301               | Ser Ser     | 2 231.428                    |
| 5 ~                                   | 255                       | Ì           |                              |
| 6                                     | 438-479                   |             |                              |
| 9                                     | 179.252                   | 1.<br>1     | 325.356                      |
| 10                                    | 388                       |             |                              |
| 11.                                   | 181.220.262               | ·- I        | 7 280, 291. 370              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 137                       | 2           | 2 178.179                    |
|                                       | 23. 154. 197. 396         | · 5++ 2     |                              |
| 15 1                                  | 39. 197. 198. 301         |             | 487                          |
| 16 u.                                 |                           | -           | 148.210                      |
| 18                                    | 197.301.468               |             | 210.273                      |
| <u>19</u><br>20.                      | 295                       |             | 210.371.374<br>6 261.367.273 |
| 21                                    | 295<br>273                |             | =                            |
| 22                                    | 194                       |             | 7<br>8 141. 182. 183         |
| 26                                    | 490                       |             | 9 182. 261. 263. 267         |
| 27                                    | 197.280.333               |             | 182. 255                     |
| 29                                    | 234                       |             | 1 u. 12. 157. 182            |
| 11, 1                                 | 133.249                   |             | 313                          |
| 3                                     | 165.180                   | 1           | 366,463                      |
| 3 -                                   | 156.183                   | 1           | 396                          |
| 4                                     | 239.426                   | ì           | 470                          |
| <b>5</b>                              | 244                       | 1           | 309.470                      |
|                                       | 154.271.392               | - <u>İ</u>  | 176.413                      |
| 78                                    | 68.235.271                | 20          | 298.470                      |
|                                       | FF + 0 - 243              | 111         | 700                          |
| 9                                     | 75. <u>182.</u> 360       | 14.         | <u>i25</u>                   |
| 16                                    | 461.453<br>75.305.366.468 |             | 125<br>253<br>111.420        |
| 11                                    | 305. 306. 491             |             |                              |
| ,                                     | 303.300.491               | 12          | <u>\$29.429.454</u>          |
|                                       |                           | <b>S.</b> I | Kap.                         |

#### Brief an die Philipper.

| Rap. v. | Geite   | Kap. v.     | Beite     |
|---------|---------|-------------|-----------|
| 1V. 8   | 339-449 | IV. 1661818 | 149.370   |
| 10      | 363     | 19 181      | 1.363.401 |
| . 13    | 464     | 2111.22.    | 301       |

### Brief an die Colosser.

| Rap.           | v.             | Selte              | Kap. r |    | Seite                 |
|----------------|----------------|--------------------|--------|----|-----------------------|
| I.             | T              | 123                |        |    | 414.451.461.473       |
| . ,            | 11. <b>2</b>   | 134.301            | 1      | 4  | 455                   |
|                | 3              | 224                |        | 5  | 284.461               |
|                | .4             | 224. 284. 301      |        | 6  | 140. 227. 285. 461    |
| 4 <sup>2</sup> | 5              | 110.309.315.468    |        | 7  | 140.173.227.280       |
| 1, 1,00        | 8              | 463                | 1      | 8  | 139.223.375.411       |
|                | '9             | 180.224.252.458    |        | 9  | *22,221.222           |
|                | 10             | . 306.333.479      | *      |    | <b>223</b> . 336. 483 |
|                | 12             | 173.174.301.338    | 1      | 0  | 223. 232.295          |
| 100            | 13             |                    | 4      |    | 307.310.464           |
|                | 14             | 113.188.224        |        | T: |                       |
|                | 15             | 143.154.192        |        | 2  |                       |
|                | 16             |                    | ^ I    | 3  | 225. 334. 446. 465    |
|                |                | 310. 364. 413. 445 |        | 4  |                       |
| 9              | 17             | 151.225.310        |        | 5  | 232                   |
|                | 18             | 143.191.192        | 1      | 6  | 226. 332. 274         |
| *              |                | 221.225.295        |        | 7  | 142.413.              |
|                | 19             | · ·                |        | 8  | 172.252.467           |
| ò              |                | 225.483            |        | 9  | 222. 226              |
|                | 20             | 113.115.203        | 4      | 0  |                       |
| *              |                | 219.456            | 2      |    | 412                   |
|                | 21             | 103.114.455        |        | 3  | 158. 207. 252. 363    |
|                | 22             | 146.224.456        |        | I  |                       |
|                | 23             | 140. 144. 280. 309 |        | 2  | 152. 174              |
|                | 24<br>25<br>26 | 221.337            | 7. 1   | 5  | 152. 174. 253         |
| '              | 25             | 226.234            |        |    | 288.446               |
| 9.0            | <del>2</del> 6 | 226. 241. 301      |        | 5  | 227.489               |
|                | 27             | 226.241            |        | 8  | 117. 227. 332         |
|                | 28             | 133. 146. 463      |        | 9  | 352                   |
| II.            | 2              | 458                | 1      | 3  | 84. 156. 413<br>Rap.  |

### Brief an die Colosser.

| Rap. v. | Seite            | Kap. v.                               | Seite           |
|---------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Mi. 11  | 101              | III. 21                               |                 |
| 12      | 84. 90. 228. 238 | 22                                    | 151.164.212.230 |
|         | 301.308          | 10;<br>m. dm 34                       |                 |
| 13      | 228. 453         | IV. 2                                 | 228. 396. 466   |
| 14      | 84               | 3                                     | 228.455         |
| 16      | 219              | 5                                     | 415             |
| 16      | 197.252.288      | . : <u>6</u>                          | 288.396.407     |
|         | 389. <u>485</u>  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 173             |
| 17      | 319.359          | 11.                                   |                 |
| 18      | 162              | 12                                    | 181.463         |
| 20      | 151              | 13                                    | 160             |

## Erster Brief an die Thessalonicher.

| Rap. | ٧.            | Seite           | Rap. v. |                | Geite       |
|------|---------------|-----------------|---------|----------------|-------------|
| 1.   | 211, 3.       | 79              |         | 1, 10,         | 123.124     |
|      |               | 238.284.478     | 11      |                | 162         |
|      | 5             | 247             | 1. 13   | 4              | 315         |
| ,    | би. 8.        | 284. 285. 405   |         |                | No.         |
|      | *             |                 | 14      | •              | 134         |
| •    | 2             | 147.333         | 15      |                | 485         |
|      | 10            | 188.489         | 16      |                | 133.134     |
| 11.  | 2             | 405             |         | 6 d g          | 6           |
|      | 3             | 320             | V. 2    |                | 147-438     |
|      | 3             | 388.396         | 5       |                | 324.358     |
|      | 7             | 356             | 5<br>5  |                | 364.466     |
|      | <b>7</b>      | 425             | 8       | 280, 20,       | 328.364     |
|      | 33            | 79.285          |         | <u>=001301</u> |             |
|      |               |                 | 9       |                | 427.489     |
|      | 34            | 132.134         | 12      | · 1"           | 183         |
|      | 16            | 186.405.489     | 13      |                | 478         |
| 444  | 18            | 411             | 14      | -              | 325.460     |
| III. | 2.54,         | 10 280          | 17      |                | 80          |
|      | 13            | 197.301         | 18      |                | 141.150     |
|      | 16            | 243             | 19      | 14             | 5. 247. 386 |
| IV.  | 3             | 303             | 20      | 1              | 385         |
|      |               | _               | 21      | «              | 388         |
| *    | <u>4</u><br>6 | 157.303         |         |                |             |
|      |               | <b>\$94.390</b> | 23      | 81             | 9.245.4.5   |
|      | 2             | 303             | 27      |                | 301         |
|      |               |                 | 212     |                | Rap.        |

## Zwenter Brief an die Thessalonicher.

| Rap. v.              | Seite                        | Kap. v.    | Seite         |
|----------------------|------------------------------|------------|---------------|
| I I                  | 134                          | II. 13     | 77:79-194-281 |
| 3                    | 280                          | Υ          | 428.469       |
| 4                    | 285                          | 14         | 163           |
| <b>8</b> .           | 390                          | <u> 16</u> | 288.315       |
| 10                   | 301.438.488                  | 17         | 173.478       |
| . 11                 | 180.478.483                  | III. I     | 332           |
| II. 2                | 248.438                      | 2          | 281           |
| 3                    | 323. <u>354</u> . <u>366</u> | 3          | 173.450       |
| 6                    | 162, 366                     | 5          | 238           |
| <b>7</b><br><b>8</b> | 241.248                      | , <b>6</b> | 360,460       |
| 8                    | 366                          | 8          | 121           |
| 10                   | 468                          | 12         | 121           |
| 11                   | 320                          | 15         | 460           |
| . 12                 | 404.460.468                  | 16         | 218.219       |

## Erster Brief an den Timotheus.

| Kap. v.              | Seite       | Kap. v.  | Geite            |
|----------------------|-------------|----------|------------------|
| 1. 2.                | 281.395     | III. 2   | 335              |
| 4                    | 94.281      | 3        | 253              |
| <b>5</b>             | 281.295     | 4u.5.    | 162              |
|                      | 420         | 6        | 409              |
| <b>7</b><br><b>8</b> | 293         | 8        | 149              |
| 9                    | 259.270     | 9        | 241.281          |
| 71                   | 219         | 10       | 389.459          |
| 15                   | 427         | 11       | 409              |
| 18                   | 385         | 12       | 149. 162. 448    |
| 19.                  | 281         | 13       | 134.216.281      |
| 11.                  | 111         | 15 29    | 6. 372. 468. 471 |
| 3                    | 297-357-459 | 16       | 241.366          |
|                      | 357-468     | IV.      | 65.281           |
| <b>4 5 6</b>         | 357         | <b>3</b> | 286.451.468      |
| <u>6</u>             | 188.235.488 | 4        | 290.451          |
| 7                    | 281.469     | 5        | 302              |
| 7                    | 197.492     | <u>6</u> | 123.281          |
| 10                   | 479         | 8        | 151.451          |
| 15                   | 281         | 10.      | 297.333          |
| •                    | 4           |          | Rap.             |

## Erster Brief an den Timotheus.

| Rap | . v.     | Seite       | Kap. v.          | Seite                |
|-----|----------|-------------|------------------|----------------------|
| IV. | 12       | 275-333     | VI. 2            | 123.483              |
|     | 14       | 233.384     | 3                | 303                  |
|     | 16       | 428         | 4                | 331.428              |
|     | 19       | 333         | <b>5</b> .       | 468.487              |
| V.  | 6        | 445         | 10               | 401, 433, 459<br>28E |
|     | .8       | 281         | ı                | 275.354              |
|     | <b>9</b> | 149         | 12               | 182.28:.392          |
|     | 10       | 295.301.479 | 14               | 306                  |
|     | 12       | 285         |                  | 219.306.307.337      |
| e=  | 16       | 286         |                  |                      |
|     | 17       | 65.66       | 17               | 333.401.475          |
| 4 1 | 20       | 433         |                  | 479<br>182           |
| ٩   | 21       | 172         | <u>19</u><br>20. | _                    |
| VI. | 1        | 326.358     | 21               | 109                  |

## Zwenter Brief an den Timotheus.

| Rap | . v. | Seite           | Rap. v.  | Seite           |
|-----|------|-----------------|----------|-----------------|
| I.  | 3    | 148             | -        | 202,478         |
| *   | . 5  | 281             |          |                 |
|     | . 5  | 233             | 24       | 116.335         |
|     | 7    | 228.244.490     |          | 433.468         |
|     | 78   | -488            |          |                 |
|     | 9    | 301.428.480     | III. I   | 292             |
| ,   | IO   | 191             | 3        | 409             |
|     | 12   | 109             | 36       | 281.240.436     |
| ÷ . | 13   | 134.282.303.485 | 7        | 468             |
|     | 14   | 109             | J · 8    | 282.468.487     |
| H.  | 2    | 363             | 12       | 139             |
|     | . 8  | 189             |          | 459             |
|     | IO   | 4-7             |          | 427             |
|     | 11   | 432             |          |                 |
|     | 14   | 444             | <u>.</u> | 354-479         |
|     | 15   | ¥78.444.468     |          | 314             |
|     | 18   | 282.468         |          | 238.376.432.487 |
|     | 19   | 293. 358. 460   |          | 303             |
|     | 1 4  |                 | 813      | Rap.            |

#### 533

### Register.

### Zwenter Brief an den Timotheus.

| Kap. | v.       | Seite              | Kap. | v: | Seite       |
|------|----------|--------------------|------|----|-------------|
| ĮV,  | 4        | 468                | IV.  | 17 | 185.340     |
|      | <u>5</u> | 180. 275. 322. 332 |      | 18 | 185.314.450 |
| •    | 8        | 109.110.262.331    |      | 22 | 287         |
|      |          | 404                |      | *. |             |

### Brief an ben Titus.

| Rap. | v.    |       | Seite             | Rap. v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | . Geite              |
|------|-------|-------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 1.   | I     | 282   | 283.468           | II. Id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 275.297              |
|      | 2     | ,     | 475               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I          | 303                  |
|      | .3    | 162   | 297.315           | 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2          | 292.454.461.475      |
| •    | 4     | 282   | 288.395           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 490                  |
|      | 51    | 1.7.  | 65<br>66          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 191.292.298          |
|      | 5     | is 9. |                   | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4          | 160. 163. 88. 190    |
|      | 7     |       | 376               | , · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 235.460.478          |
|      | 8     |       | 301               | III,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5          | 396. 432             |
|      | 2     |       | 303.433           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 364.478              |
|      | 10    |       | 101               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2          | 253                  |
|      | 13    |       | 271               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 114. 149. 48 [       |
|      | 14    | •     | 282.468           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4          | <del>297.337</del>   |
|      | 15    |       | 429               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5          | 92.262.428.480       |
| **   | 0     |       | 478               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>o</u> . | 91.92                |
| IJ.  | F     |       | 303.396           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 78         | 139. <u>173. 315</u> |
| b    | 2     | 272   | . 282.490         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 293.487              |
|      | 3     | 301   | · 335· <u>409</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2          | 166.323              |
|      | .4    | *     | 335.490           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 323                  |
|      | 4 5 6 |       | 162               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2          | 404                  |
| •    | 0     |       | 400               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 429                  |
|      | 79    |       | 478               | The second secon | 4          | 479                  |
|      | 9     |       | 151, <u>162</u>   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5          | 257.287              |
|      |       |       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                      |

### Brief an ben Philemon.

| ۴. | · • · · | Gelte  | υ.         | <br>Geite |
|----|---------|--------|------------|-----------|
| 1. |         | 66.123 | <u>6</u> . | <br>282   |
| 5  | \$      | 301    | 7 .        | <br>Prief |
| ,  |         | •      |            | Prief     |

## Brief an den Philemon.

| 9.  |     | . 1  | Geite | v. | • | **    | Geite |
|-----|-----|------|-------|----|---|-------|-------|
| 8   | * * | 1, " | 137   | II |   | 9     | 461   |
| 10. | ,   |      | 488   | 19 |   | <br>, | 412   |

## Brief an die Ebraer.

| Kap.             | 8.         | Seite        | Rap     | <b>v</b> . | Seite                     |
|------------------|------------|--------------|---------|------------|---------------------------|
| <u>1.</u>        | 1          | 439          | IV.     | 11         | 405                       |
|                  | 2          | 174.274      |         | 12         | 153. 245. 333. 404        |
| 100              | 3 152.     | 154-274-394  |         |            | 424.525.485               |
|                  |            | 402.446      | ø       | 14         | 309.450                   |
| •                | • 4        | 76.360       |         | 15         | 423.435.459               |
|                  | 5          | 430.488      | 10      | 16         | 290,450                   |
| p.               | <u>5</u>   | 76.191.285   | V.      |            | 450                       |
| e <sup>c</sup> . | 7          | 207          | •       | <u>, 6</u> | 198.345                   |
|                  | 9 216      | 262.402.406  |         | 7          | 207.335                   |
| )<br>6 e         | 14         | 150.172.173  | N       | 8          | 242                       |
| II.              | 4          | 486          |         | 2          | 428.462                   |
|                  | 74.9.      | 344          |         | 11         | 350                       |
|                  | 10         | 260.308.462  |         |            | 126. 344. 355. 411        |
| . '              | 11         | 302          | - 1.    | 13         | 261.355                   |
|                  | 12         | 356.359      | I o     | 14         | 431.463                   |
|                  | 14         | 272          | # 7 W 1 | 18         | 394                       |
|                  | 15         | 186          | V1.     | I          | 131.261.277.293           |
|                  | 16         | 366          |         |            | 350.463.479               |
|                  | 17         | 187          |         | : 2        | 200, 441                  |
|                  | 18         | 459          |         | 4          | 184.233-313               |
| III.             | <u>I</u> . | 85.301.312   |         | 5          | 475                       |
|                  | 2          | 342          |         |            |                           |
|                  | 3<br>6     | 449          |         | 10         |                           |
| P                | 0.         | 296          |         | 11         | <u>173.239</u>            |
|                  | - 9        | 458          |         | 72         | 220                       |
|                  | 12         | 65. 292. 333 |         | 15         | 239<br>390<br>198.350.351 |
| 447              | 13.17.     | 18. 436      |         | 17         | 198.350.351               |
| IV               | I .        | 405          | 1711    | 20         | bis 1. 345. 346           |
|                  | 2 0 11 2   | 197.277.376  | A 71    | 16         | 213.328.333               |
|                  | 8.11.9.    | 405          |         | 16         | 10X                       |
|                  | 10         | 405.480      | 13      | ***        | 198<br>Kap.               |
|                  | P          |              | - 4.    | 1          |                           |

## Register.

## Brief an die Ebraer.

| Rap,                             | v.                |                           | Seite        | Ray    | h. v.                            |       |      | 0                                           | ette      |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|--------|----------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----------|
| VII.                             |                   | В                         | 423          | Χ,     | 5                                | u. 8. |      | 3                                           | 70        |
| P. S. T.                         | 9                 | 31,                       | 5.462        |        | 10                               |       | 303. |                                             |           |
|                                  | :2                |                           | 442          |        | 11                               |       |      | 291.3                                       | 45        |
|                                  | 2 111             | 327.420                   |              |        | 12                               | 199.  | 200, | 369.3                                       | 94        |
|                                  | 6                 | 299                       | 3.311        |        | 14                               | 199.  | 200. | 302.4                                       | 62        |
|                                  | 7                 |                           | 369          | -      |                                  | •     | 4    | 63.4                                        | 79        |
| X/TIT                            | 8                 |                           | . 486        |        | 16                               |       | _    |                                             | 43        |
| VIII,                            | Į                 | 309.312                   |              |        | 18                               |       |      |                                             | 53        |
|                                  | A :400            | 394                       | 433          |        | 19                               | 113.  | 115. |                                             |           |
| 1                                |                   | 301.37                    | 379          | in the |                                  |       | et z | 4                                           | 73        |
|                                  | <u>5</u>          | 300,31                    |              |        | 21                               |       |      | . 2                                         | 96        |
| 30                               |                   | 357                       | 7.442        |        | 23                               | g P   | t.   | 4                                           | 67        |
| . * -                            | 8 u. 9.           |                           | 442          |        | 23                               | de .  |      | 3                                           | 15        |
| . TV                             | 3<br>T            |                           | . 191        |        | 24                               |       |      | 4                                           | 77        |
| IX,                              | <u>}</u>          | 191.303                   |              | 4      | 26                               | 7     |      | 36                                          | 9         |
|                                  | <u>3</u>          | · · · · · · · · · · · ·   | 299          |        | 27                               |       |      | 06.2                                        | <b>65</b> |
|                                  | 4                 |                           | 442          |        | 28                               |       |      |                                             | 18        |
| 7                                | 6                 |                           | 291          | 45     | 29                               | 113,  | 117. | 88.3                                        | 03        |
|                                  | 7<br>8            |                           | 462          |        | 30                               | 6 7   |      | . 3                                         | 90        |
|                                  |                   | 404                       | 473          |        | 31                               |       | ă.   | 3                                           | 33        |
|                                  | 0 191             | 394.440                   |              | •      | 32                               |       | •    |                                             | 84        |
| <u>I</u>                         | 2 180             | 300                       | 301          | ***    | 34                               | - 1   |      | 31                                          | 13        |
|                                  | 2 180             | 187. 199                  | 300          | XI.    | I                                |       |      | 80.49                                       | 13        |
|                                  | 3                 | ****                      | 113          |        | 36                               |       | 2    | 77.4                                        | 74        |
| *                                | 4                 | 113,350                   |              |        | Ö                                |       | 3    | 27·4<br>15·2                                | 34        |
|                                  | <b>6</b>          | 470                       | 479          |        | 13                               |       | 3    | 15.2                                        | 16        |
| <u>.</u>                         | 5<br>6. 17 u.     | 173. 357                  | •442         |        | 16                               |       |      | ~                                           | 1 3       |
| • 1                              | v. 17 4.          | 20.                       | 442          | 4 0    | 17                               |       |      | 4.                                          | <u>59</u> |
| <u>3</u>                         | 7                 |                           | 291          | •      | <u>25</u>                        | 4     |      | 1                                           | 94        |
|                                  | <b>≟</b><br>3     | 200                       | 117          |        | <u> 20</u>                       |       |      | 4                                           | 18        |
| <del>-</del> ,                   | 3                 |                           | .313         |        | 31.                              | -     |      | 3                                           | 17        |
| <u> </u>                         | <u>1</u>          | 300, 309                  | 1312         |        | 39                               | •     | •    | 4                                           | 53        |
| 2,<br>2,<br>2,<br>2,<br>2,<br>3, | 3                 | 191<br>191-369<br>413-462 | <u>299</u> . | VII    | 17<br>25<br>26<br>31<br>39<br>40 | ,     | 1    | 4<br>4<br>3<br>4<br>4<br>35<br>4<br>04<br>4 | 12        |
| 30                               | <u>91</u> .<br>Qi | 191                       | 309          | XII,   | I                                |       | 4    | 35.40                                       | 3         |
| X,                               | <u>q</u>          | 191.309                   | 428          |        | 2                                | •     | - 3  | 74.4                                        | 7 7       |
| ák (                             |                   | 4+3.402                   | 403          |        | 3                                |       | •    | 4<br>2<br>80                                | 36        |
| -                                | a e               | 291                       | 462          | 7      | 9                                | *     |      | 2                                           | 13        |
|                                  |                   |                           | -            | ,      |                                  |       | •    | Ro                                          | D.        |

## Brief an die Ebraer.

| Rap.   | 8,              | Geite                  | Kap. v.  |                                       | Seite          |
|--------|-----------------|------------------------|----------|---------------------------------------|----------------|
| XII.   | 11              | 219                    | XIII. 2  |                                       | 234            |
| ,      | 13              | 193                    | 4        | 9                                     | 150<br>408     |
|        | 14              | 218.304                | 7        | 9                                     |                |
| 6      | 15<br>16        | 486                    | 8        |                                       | 271<br>200     |
|        |                 | 317                    |          |                                       | 271.288        |
| 67 7.1 | 17<br>70 Sic op | 128. <u>393</u><br>228 | 10       |                                       | 372<br>113.302 |
|        | 18 bis 28.      | 13.318.488             |          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 359.369        |
|        |                 | 92:249:309             | 15<br>16 |                                       | 369.483        |
|        |                 | 12.462,463             | 20       | 1.                                    | 113,442        |
|        | 24              | 357-442                | 21       |                                       | 478.483        |
|        | 28              | 229 490                | 23       |                                       | 123            |
| XIII.  | 1               | 124                    | 1        | 1,                                    | 9              |

## Brief Jacobi.

| Rap. | <b>9.</b> "     | Seite       | Rap. v. |          | Seite.   |
|------|-----------------|-------------|---------|----------|----------|
| I.   | 2               | 81          | II. 5   | 194.282. | 285.400  |
|      | 3               | 282,396     | 8       | •        | 328      |
|      | 4               | 464.        | 10      |          | 422      |
|      | 5               | 163         | 12      |          | 267      |
|      | 6               | 276.492     | 14      | •        | 282.285  |
| )    | 12 81.17        | 8.332.427   | 15      |          | 123      |
|      | 13 u. 14.       | 410.459     | 17      | u. 18.   | 282.285  |
|      | 14 u. 15.       | 416.434     | 20      | 166.     | 282.285  |
|      | 16              | 123         | 22      |          | 285      |
|      | 17              | 232.339     | . 23    |          | 262.493  |
|      | 18 197.46       | 8.484.488   | 24      |          | 285      |
|      | 20.             | 259         | 26      |          | 285      |
|      | 21 197.28       | 5.372.484   | III.    |          | 335      |
| ~    | 22              | 197         | 2       | 203.     | 335.464  |
| ;    | <del>2</del> 3° | 431         | 7       |          | 362      |
|      |                 | 3. 198. 267 | 9       |          | 214.429  |
|      | . 26            | 9: 427: 444 | 10      |          | , 213    |
|      | 26 14           | 8.166.291   | 15      |          | 355      |
|      | 27              | 291         | . 17    |          | 253.461  |
| 11.  | : I.            | 282, 285    | 18      |          | 218. 242 |
|      |                 |             | 212     | 7 % 8    | Kap.     |

| e . |   | 73 |
|-----|---|----|
|     | - | 44 |
| -   | 4 |    |
| -   | U |    |

# Register.

# Brief Jacobi.

| Rap. v. | Seite   | Kap. v. | Geite   |
|---------|---------|---------|---------|
| IV. 8   | 471     | V. 11   | 239     |
| 9       | 167     | 12      | 309     |
| 10      | 146     | 14      | 66.406  |
| 11      | 123.465 | 15      | 276     |
| 13      | 428.465 | 19      | 96.468  |
| V. 8    | 490     | 20      | 320.446 |

## Erster Brief Petri.

|     |      | •                 |                            |                          |
|-----|------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| Rap | . 9, | Geite             | Kap v.                     | Seite                    |
| L   | 1    | 215               | II. II                     | 203.212                  |
|     | . 2  | 91. 105           | 12 .                       | 478                      |
|     | 3    | 315.334.482       | 13                         | 365                      |
|     | 4    | 173.309           | 14                         | 339.390                  |
|     | 5    | 282               | 1.5                        | 361                      |
|     | 5    | 81                | 16                         | 217                      |
|     | 7    | 178.179.205.282   | 17                         | 123, 157, 230            |
|     |      | 389.396           | 18                         | 253                      |
|     | 9    | 283.428           | 18                         | 287                      |
|     | 10   | 428               | 20                         | 483                      |
|     | 13   | 364               | 21                         | 234                      |
|     | 14   | 342               | 22                         | 435                      |
|     | 15   | 299. 301          | 23                         | 390                      |
|     | 18   | *35.113.114.166   | 24                         | 262.297.447              |
|     |      | 186.470           | 25                         | 97.110.297               |
|     | 19   | 113.331           | 30                         | 287                      |
| ,   | 21   | 315               | III. I                     | 162                      |
|     | 22   | 124.242.468       | 4                          | 451                      |
| ,   | 23   | 334.409.485       | <u>4</u><br>5              | 162.301                  |
|     | 24   | 207               | 7                          | 99.157.356               |
| II. | 1    | 118. 283          | 8                          | 124.163.216              |
|     | 2    | 355-454           | 14                         | 230. 262. 337            |
|     | . 5  | 94.283.296        | 15                         | 302, 315                 |
|     |      | 301.380           | 16                         |                          |
|     | 8    | 205               | 15<br>16<br>17<br>18<br>19 | <u>134</u><br><u>483</u> |
|     | 9    | 80, 262, 201, 228 | 18                         | 249                      |
| 4   | 4 75 | 388.449.462.486   | 19                         | 240.248                  |
|     | 10   | 462               |                            | Rap.                     |

## Erster Brief Petri.

| Anp. v. ~ | Geite           | Rap. v. | Seite           |
|-----------|-----------------|---------|-----------------|
| III. 21   | 94.127          | IV. 17  |                 |
| 22        | . 310.312.394   | V.      | 66. 336. 366    |
| · · ·     | 429             |         | 66.473          |
| IV. 6     | 248.249         | 3       | .66             |
| <u>3</u>  | 124.146.364     | 4       | 191.332         |
| 9         | 234             | 6       | 346             |
| 10        | 149.233.288     | . 7     | 430             |
| . 11      | 396             | 8       | 364.409.411.466 |
| 13        | 136.336         | 10      | 290.            |
| 14        | 136.359.436     | 11      | 342             |
| 16        | 131,136,158,336 |         |                 |

## Zwenter Brief Petri.

| I. 2 456 II. 13 413 3 449 14 214 5 285 15 259. 320. 404. 472 6 292 18 320 7 124. 185. 292 19 217 8 183 20 307 9 185 21 259 10 195 13 u. 14. 172. 318 III. 2 306 19 357 4 78. 451 21 482 7 452 22 247 8 475 II. 1 306. 425 10 147. 309. 439 2 468. 472 12 239 3 452 13 262 4 265 15 123. 239. 427 5 262 16 453 9 459 17 320 | Rap.   | 8.         | Seite.        | Kap. v.  | Ceite       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------|----------|-------------|
| 3 449 14 214 5 285 15 259 320 404 472 6 292 18 320 7 124 185 292 19 217 8 183 20 307 9 185 21 259 10 195 13 u. 14 172 318 III. 2 306 19 357 4 78 451 21 482 7 452 22 247 8 475 II. I 306 425 10 147 309 439 2 468 472 12 239 3 452 13 262 4 265 15 123 239 427 5 262 16 453 9 459 17 320                                   |        | <b>2</b>   | 456           | 2 9      |             |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 1    | 3          | 449           | . 14     | 1           |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 5          | 285           |          |             |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                       | •      | 6          |               | 18       |             |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 7          | 124. 185. 292 | 19       |             |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | <b>8</b> . |               | 20       |             |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                       | *<br>* | 9          |               | 21       |             |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 10         | 195           | y or the |             |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |            | 172.318       | III. 2   | 306.        |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 19         | 357           | 4        |             |
| 22     247     8     475       II. I     306.425     10     147.309.439       2     468.472     12     239       3     452     13     262       4     265     15     123.239.427       5     262     16     453       9     459     17     320                                                                             | ,      | 21 ,       | 482           | 7        |             |
| II.     I     306.425     IO     147.309.439       2     468.472     I2     239       3     452     I3     262       4     265     15     123.239.427       5     262     16     453       9     459     17     320                                                                                                        |        | 22         | 247           | 8        |             |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                       | II.    | 1 .        | 306.425       | 10       |             |
| 3     452     13     262       4     265     15     123.239.427       5     262     16     453       9     459     17     320                                                                                                                                                                                              |        |            | 468.472       | . 12     |             |
| 4 265 <u>15</u> <u>123.239.427</u><br>5 <u>262</u> 16 <u>453</u><br>9 459 17 320                                                                                                                                                                                                                                           |        | 3          | 452           | 13       |             |
| 5 <u>262</u> 16 <u>453</u><br>9 <u>459</u> 17 <u>320</u>                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |            | 265           | 15       | 123.239.427 |
| 9<br>10<br>154.209<br>18 183.199.288.298                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 5          | 262           | 16       |             |
| 10 154.209 18 183.199.288.298                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 9          | 459           | 17       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 10         |               |          |             |

Ersters

## Erster Brief Johannis.

| *    |                  | 1.00         |       | , ,                                     | •                |
|------|------------------|--------------|-------|-----------------------------------------|------------------|
| Kap. | v. '             | Geite        | Rap.  | <b>v.</b>                               | Geite            |
| I.   | 1 .              | 78.485       | III.  | 11                                      | 118              |
|      | 2                | 191          |       | 12                                      | 450.45 T         |
|      | 3                | 254          | -     | 14 / 11                                 | 13.437.446       |
|      | 5                | 207          | 5 1 1 | 15. 16 u. 17                            | 123              |
|      | 5                | 207.254      |       | 18                                      | 469              |
|      | 7                | 113.116.254  |       | 19                                      | 469              |
|      |                  | 338.402      | Ç     | 20 U. 21.                               | 453              |
|      | 8                | 434          |       | 22                                      | 237              |
|      | 9                | 453          | • :   | 23                                      | 358              |
| M.   | 1                | 111.434      |       | 24                                      | 237              |
|      | 2                | .453         | IV.   | 1                                       | <b>24</b> 8. 388 |
|      | 3 u. 4.          | 237          | •     | 2 u. 3.                                 | 482              |
|      | 6                | 112. 139     | •     | 6                                       | 320              |
|      | 8                | 207          | , a   | 7                                       | 236              |
| ~    | 2                | 123.207.338  |       | 9                                       | 332.337          |
| it,  | 10               | 123          |       | 13                                      | 112              |
| •    | 11.              | 123. 207     |       | 15 u. <u>16.</u>                        | 112.430          |
|      | 134.14           | . 117        |       | 17                                      | 439              |
| •    | 17               | 309.481      |       | 18                                      | 228              |
|      | 18               | 113.433.482  |       | 20                                      | 123              |
|      | 20               | 298.406      | • 1   | 21 /                                    | 123.237          |
| 1    | 22               | 482          |       | 22                                      | 12.              |
|      | 27 / 29          | 236.262      | V.    | - I 2                                   | 36.430.482       |
| -    |                  | 236.262      | ~ 1   | _2                                      | 237.324          |
| III. | 1 U. 2.          | 231.324      | •     | 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 237              |
|      | 3                | 402          |       | 4 2                                     | 36.276.277       |
| ,    | 4                | 434          |       | <u> 5</u> _ <u>2</u>                    | 77.430.482       |
| 0    | <u>5</u>         | 447          |       |                                         | 488              |
|      | 6                | 112          |       | 11                                      | 333              |
|      | 4<br>5<br>7<br>8 | 258.262      | ,     | 12                                      | 332              |
|      | 8                | 78. 117. 191 |       | 13                                      | 358              |
|      |                  | 411.417.434  |       | 14 u. 15.                               | 437              |
| •    | <u>9</u>         | 409.434      |       | 164.17.                                 | 32.429 467       |
|      | 10               | 123.323      | ı.    | 20 . 3                                  | 32.429 467       |

Zwen:

### Zwenter Brief Johannis.

| a.    | , ° | <b>Seite</b>         | <b>v</b> . | Į• | <br>Geite |
|-------|-----|----------------------|------------|----|-----------|
| 1     | 4   | <b>468. 4</b> 69 468 | 7          |    | 482       |
| 24.4. |     | 468                  | 10         |    | 437       |

## Dritter Brief Johannis.

| D. |   | Seite | 9. | 1 9 9 | Geite |
|----|---|-------|----|-------|-------|
| 7  | • | 359   | II |       | 426   |

### Brief Juda.

| <b>v</b> . | Geite   | . v. |   | Seite. |
|------------|---------|------|---|--------|
| 3          | 283.301 | 13   | • | 413    |
| 4          | 304.454 | 14   |   | 301    |
| 11         | 320     | 20   |   | 173    |

### Offenbahrung Johannis.

| 1    |          |                |            |       |               | -       |
|------|----------|----------------|------------|-------|---------------|---------|
| Rap. | v.       | Seite          | Rap.       | v     |               | Geite   |
| L    | 5 .11    | 13.191.192.488 | III.       | 14    | 79.           | 143.488 |
|      | 6        | 327.380        |            | .19   |               | 129     |
| 2    | 7 1      | . 266          |            | 20    | -             | 82      |
|      | 8        | <u>305</u>     | IV.        | 8     | 75.           | 298,305 |
|      | 18       | 316.418        | - Ch - C - | 9     |               | .75     |
| ĮI.  | 3 5      | 359            | V.         | 9.    | M. Car        | 113.491 |
|      | 5        | 129            | ,          | 10    |               | 327.380 |
| ,    | 12       | 424            |            | 11 bi | <b>5 14</b> . | 75      |
|      | 13       | 359            | VI.        | 10    |               | 299.317 |
|      | 16       | 129            | VII.       | III.  | 12.           | 75      |
|      | 19       | 276            | ~-4        | 14    |               | 116     |
|      | 23<br>26 | 180            | XI.        | 17    |               | 305.307 |
| ***  | 26       | 353            | XII.       | 9     | 410.          | 411.415 |
| III. | 1        | 360            | * b        | 10    | -             | 409     |
|      | 3        | 129. 147. 433  | *****      | 11    | .,            | 116     |
|      | 4        | 147. 358       | XIII.      | 8     |               | 125     |
|      | 58.8     |                | 37777      | 10    |               | 276.301 |
|      | 7.       | 298            | XIV.       | 4     |               | 193     |
|      | 10       | 433            | *.         | 7     |               | 433     |
|      | ,        |                | •          |       | - M           | Rap.    |

#### 540

## Register.

### Offenbahrung Johannis.

| Rap.  | 9.  | Seite   | Kap. v. | Geite    |
|-------|-----|---------|---------|----------|
| XIV.  | 14  | 193     | XX. 12  | 104. 125 |
|       | 15  | 433     | XXI.    | 162      |
| XV    | 3   | 305     | 4       | 191      |
| XVI.  | 5   | 299     | 22      | 305      |
| •     | 14  | 305     | 27      | 125.341  |
| XVII. | 8   | 125     |         |          |
|       | 14  | 307.327 | XXII. 9 | 75       |
| XIX.  | I   | 317     | 11      | 116      |
|       | . 6 | 305     | 15      | . 341    |
|       | 11  | 259     | 17      | 154      |
| . 4   | 16  | 307.327 |         | 125      |

### 2) der Stellen alten Testaments.

### 1 Buch Moss.

| Rap.  | <b>v</b> . | Geite  | Rap.   | V         | Seite   |
|-------|------------|--------|--------|-----------|---------|
| 1     | İ          | 309    | XXIV.  | 31        | 266     |
| XIV.  | 18 his 20. | 345    | XXVI.  | 4         | 408     |
| XV.   | 6          | 493    | 7 3    | 3411.35   | 317     |
| XIX.  | 3          | 393    | XLIX,  | 7         | 458     |
| XX.   | 16         | 157    | • !    |           |         |
|       |            | 2 Buch | Mosis. |           |         |
| Rap.  | <b>9.</b>  | Seite  | Kap.   | <b>b.</b> | . Geite |
| III.  | . 2        | 271    | XXIV.  | 17        | 155     |
| 1V.   | 18         | 219    | XXVIII | 20        | 377     |
|       | 22         | 192    | XXIX.  |           | -       |
| XIX.  | 6.         | 380    | AAIA   | · 🛔 .     | . 104   |
| XXI.  | 24         | -88    | y .    | 6         | . 340   |
| XXIV. | 8          | 443    |        | robis36.  |         |
|       |            | A .    | *      | 1         | Rap.    |

| -                            |                                              | Regi                       | ster.                           |                              | 54B                       |
|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|
|                              | ,                                            | 2 Buch                     | Moss.                           |                              |                           |
| Xap.<br>RXXII.               | v.<br>15.19.271                              | Seite<br>1.28 68<br>72     | Kap.<br>XXXIV.                  | ง.<br>15 ม. 16.<br>29 กี.    | Seite.<br>317<br>69       |
| XXXIII                       | 32 u. 33.                                    | 126                        | XL,<br>XLV,                     | 34 u. 38.                    | 484                       |
|                              |                                              | 3 Buch                     | Mosis.                          |                              |                           |
| Map. II. III. IV.            | 8.<br>3 ff.<br>5 u. 6.<br>14 ff.             | Seite  407 377 377 104 104 | Rap.<br>XXI.<br>XXIV.           | . v.<br>10<br>20<br>22<br>48 | Seite  378  88  394  187  |
|                              |                                              | 4 Buch                     | Mosis.                          |                              | - 1                       |
| Rapi<br>IV.<br>XI.<br>XVIII. | v.<br>19 n. 20.<br>31<br>1 ff.<br>3616 7 u.2 |                            | Rap.<br>XXV.<br>XXVII.<br>Moss. | v.<br>1 u. 2<br>6<br>20      | Sate<br>317<br>493<br>307 |
| Rap.<br>XXII.                | v.<br>\$                                     | Seite<br>202               | Kap.<br>XXXII.<br>Josua.        | <b>5.</b>                    | Seite<br>450              |
| Rap.<br>II.<br>VI.           | v.<br>I<br>22 u. 23                          | Seite 318 318              | Kap.                            | b.<br>6<br>13                | Seite 378 433             |
|                              | Q                                            | Buch der                   | Richter                         | •                            |                           |
| Rap<br>VI.                   | v.<br>24                                     |                            |                                 |                              | Deite<br>219<br>1 Buch    |

| 542                                   | 1.         | Regist     | er.       | •                   |        |
|---------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------------|--------|
|                                       |            | 1 Buch S   | amuel.    |                     |        |
| Rap.                                  | v          | Geite S    | Eap.      | <b>v.</b>           | Geite  |
| 1.                                    | 17         | 219 X      | WIII.     |                     | 467    |
| III.                                  | 20         | 383 X      | XV.       | 6                   | 219    |
|                                       |            | 2 Buch S   | anuel.    | Li                  | ,      |
| Kap. "                                | v.         | Seite \$   | Pap.      | v.                  | Seite  |
| VIII.                                 | 18         |            |           | 2 <mark>7</mark> // | 169    |
| XIV.                                  | 3          |            | -         | 26                  | 377    |
| •                                     | 17         | 169 X      | XIII.     | 31                  | 272    |
| XIX.                                  | 22         | 411        |           |                     | . ·    |
| . ; T .                               |            | 2 Buch ber | Konige    | A. 3                | j      |
| Rap.                                  | <b>v.</b>  | Seite S    | lav.      | <b>v</b> .          | Seite  |
| IV.                                   | 29         |            | WII.      | 4 4. 27.            | 407    |
| V                                     | 14         | 440 X      | XIII.     | 10                  | 316    |
| Х.                                    | II,        | 377        |           | 18                  | 206    |
|                                       |            | 1 Buch der | Chronit   |                     | -      |
| Kap.                                  | v.         | Seite &    | lav.      | b                   | Geite  |
| XIII.                                 | 8          | · ·        | FRIETE    | 17                  | 377    |
| XVII.                                 | 13         | 90         | \$ .40 °. | **                  |        |
| 11-1                                  | ** .       | 2 Buch der | Chroni    | f.                  |        |
| Rap.                                  | <b>v.</b>  | Seite &    | lap.      | <b>v.</b>           | Geite  |
| XXIV.                                 | 11         | 421 7      |           | 17                  | 164    |
|                                       |            | Buch C     | efra.     | _0.                 |        |
| Rap.                                  | <b>v</b> . |            | •         | • 1                 | Seite  |
| VII.                                  | 26         |            |           |                     | 127    |
|                                       |            | Buch Me    | hemia.    |                     |        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 24.        |            | •         | 4                   | Seite  |
| Rap.                                  | ¥.         |            |           | 9. 3 2:             | 297    |
| 444                                   |            |            |           |                     | Spiob. |
|                                       | ٠          | 1          |           |                     | 2100.  |

|              |             | Reg          | ster.  |                | 543                             |
|--------------|-------------|--------------|--------|----------------|---------------------------------|
|              |             | - Hi         | ob.    |                |                                 |
| Rap.         | v.          | Seite        | Ray.   | v.             | Geite                           |
| f.           | 7ff-        | 409          | XXXII. | 8              | 164                             |
| II.          | 3           | 467          | XXXIX, | 20             | 230                             |
| VI.          | 4           | · 371        | XL.    | 14             | 79                              |
| XI.          | 6           | 333          |        |                |                                 |
|              |             | Pfal         | men.   | t.             |                                 |
|              | v.          | Seite        |        | <b>v.</b>      | Seite                           |
| VII.         | 11          | 402          | XCI.   | .4             | 453                             |
| VIII.        | I u, 10     | 486          | XCIII. | 5              | 4. , 303                        |
| IX.          | 14          | 449          | XCVII. | 5              | 402                             |
|              | 18          | 239          | CIV.   | 4 . /          | 168.206                         |
| XI.          | 6           | 202          | CV.    | . 43           | 90                              |
| XVIII.       | 3           | 317          | CVI.   | 16             | 299                             |
|              | 5           | 418          |        | 31             | 493                             |
| XXIV.        | 4.          | 402          | CVII.  | 18             | 373                             |
| XXXIII       | <b>. 6</b>  | <b>248</b> . | CIX.   | 22             | 400                             |
| *********    | 12          | 195          | CX.    | 4              | 345                             |
| XXXVI        | I. 9.11.22. | u.34.175     | CXI.   | 3.<br>2.<br>7. | 260                             |
| *********    | 25<br>13    | 255          | CXII.  | 9 .            | 260                             |
| XXXIX.       |             | 215          | CXVI.  | 7.             | 265                             |
| XLI.<br>XLV. | 10          | 216          | CXIX.  | 30             | 323<br>259                      |
| XLVII.       | 8           | •            | OMIA,  | <u>52</u> .    | 264                             |
| XLVIII.      | 5           | 360          |        | 111            | 174                             |
| XLIX.        | 16          | 316          | CXXV.  | 4              | 402                             |
| L.           | 5           | 301          | CXXXV  | 7. <b>T</b>    | 195                             |
| LXVIII       | 10          | 240          |        | 9              | 174<br>402<br>195<br>486<br>176 |
| LXIX.        | 20          | 43.125       | CXXXI  | X. 8 bis 17.   | 176                             |
| LXXIII.      | T           | 402          | CXLIV. | 15             | 368                             |
| LXXV.        | 25          | 309          | CXLVI. | 6              | 368<br>275                      |
| LXXVI        | 11.25       | 169          | CXLVII | 10 4           | 467<br>332                      |
| b            | 31 u. 33.   | 195          |        | 15             | 332                             |
| ~            | 60          | 484          |        | 20             | 368                             |

9)? m

Spruch:

| 544     |            | Reg     | ister.            | ,           | ,     |           |
|---------|------------|---------|-------------------|-------------|-------|-----------|
|         |            | Sprud   | hwörter.          |             | -     | •         |
| Rap.    | <b>y.</b>  |         | Rap.              | υ.          | B     | Ceite     |
| L       | 4          | 22, 180 | the second second |             |       | 157       |
| II.     | <b>7</b>   |         | XIV.              | 9<br>6.7.   | ra.   | 180       |
|         | 10         |         | XV.               | 22          |       | 326       |
| III.    | 31         |         |                   | 119         | -     | 252       |
| VIII.   | 22         | 78      | XIX.              | 11          | ~     | 219       |
| IX.     | 5          | 123     | XXII.             | 5           |       | 433       |
| Χ.      | 12         | 164     | XXIX.             | 22          |       | 220       |
|         | 14         | 180     |                   | 8           |       | 440       |
| XI.     | 25         | 425     | -4                | 20          |       | 220       |
|         |            | Sel     | aias.             |             |       |           |
| Rap.    | v.         | Seite   |                   | <b>v</b> .  | 4 I - | Seite     |
| 11.     | 10.19.21.  |         | XLII.             |             | 12    | 449       |
| XI.     | 4          | 248     | XLIV.             |             | 47    | . 177     |
|         | 5          |         | LHI.              | 83          | ¥ .   | 297       |
| XIV.    | 2          | 316     | LVIII.            |             | •     | 122       |
| XXII.   | 23         | 418     |                   | ?<br>8<br>6 | 4     | 472       |
| XXXVI   | III, o     | 118     | LXI.              | 6.          | 41 -1 |           |
| •       | 10         | 373     | . 1               | 10          | 100   | 377<br>84 |
| XL.     | 13         | 138     | LXIII,            |             | a !   |           |
| XLI.    | 8          | 493     | -                 | 7           | \$    | 449       |
| XLII.   | I a. 3.    | 264     | •                 | 15          |       | 310       |
| XLV.    | 22         | 175     |                   | -           |       | 450       |
| 2= 1    |            | Jerei   |                   |             |       |           |
|         |            |         | 1111161           | ,           | 3     |           |
| Rap.    | υ.         | Seite   | Rap.              | 9.          | •     | Seite     |
| II.     | 5          | 166     | Χ.                | 14-         |       | 342       |
| IV.     | 22         | 483     | XVII.             | 23          |       | 239       |
| VII.    | 28         | 275     | XXXI.             | . 9         |       | 192       |
|         |            | Hese    | fiel.             | ,           |       |           |
| Rap. X  | XVI v. II. | ŧ į     |                   | *           | Geit  | e 155     |
|         |            | Dan     | iel.              |             |       |           |
| Kap. 11 | 7. 9. 14   |         |                   |             | Geit  | 0 10      |
| X       |            |         |                   |             | ·     |           |
|         | - P :      |         |                   |             |       | 83        |
|         |            |         | •                 | ,           |       | Joel,     |
|         | ,          | -       |                   |             |       |           |

|                       | Register.                                               | 545                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | Joel.                                                   | Seite 83                              |
| Kap. II. v. 32        | Micha.                                                  | Seite 397                             |
| Kap. VII. v. 4.       | Zephanja.                                               | Geite 206                             |
| Rap. I. v. 18         | Sacharja.                                               | 206<br>Seite 449                      |
| Rap. VI. v. 13        | Maleachi.                                               | Seite 450                             |
| Kap. 1. v. 6          |                                                         | 450<br>162, 163                       |
| MI. 17                | Buch der Weisheit.                                      | Seite 164 373                         |
| XVI. 31               | Buch Tobia.                                             | Seite 272                             |
| Rap. III. v. 8        | 3 u. 26.                                                | 203                                   |
| - N                   | Sirach.                                                 | Seite                                 |
| Rap. v. 11. 5 VII. 10 | Seite Rap. v.  205 XXIV. 14  492 XXVI. 15  375 XXVII. 9 | 78<br>290<br>84<br>239                |
| XV. 3<br>XXIII. 3     | 123 XXXV. 22 46  1 Buch der Maccabaer.                  |                                       |
| Rav. II. v. 40        | o. 44. 47 u. 48.                                        | Seite 457                             |
|                       | 2 Buch der Maccabaer.                                   | ~                                     |
| Rap. IV. v.           |                                                         | Seite <u>159</u><br>120<br><u>316</u> |
| VI.                   | 23                                                      |                                       |

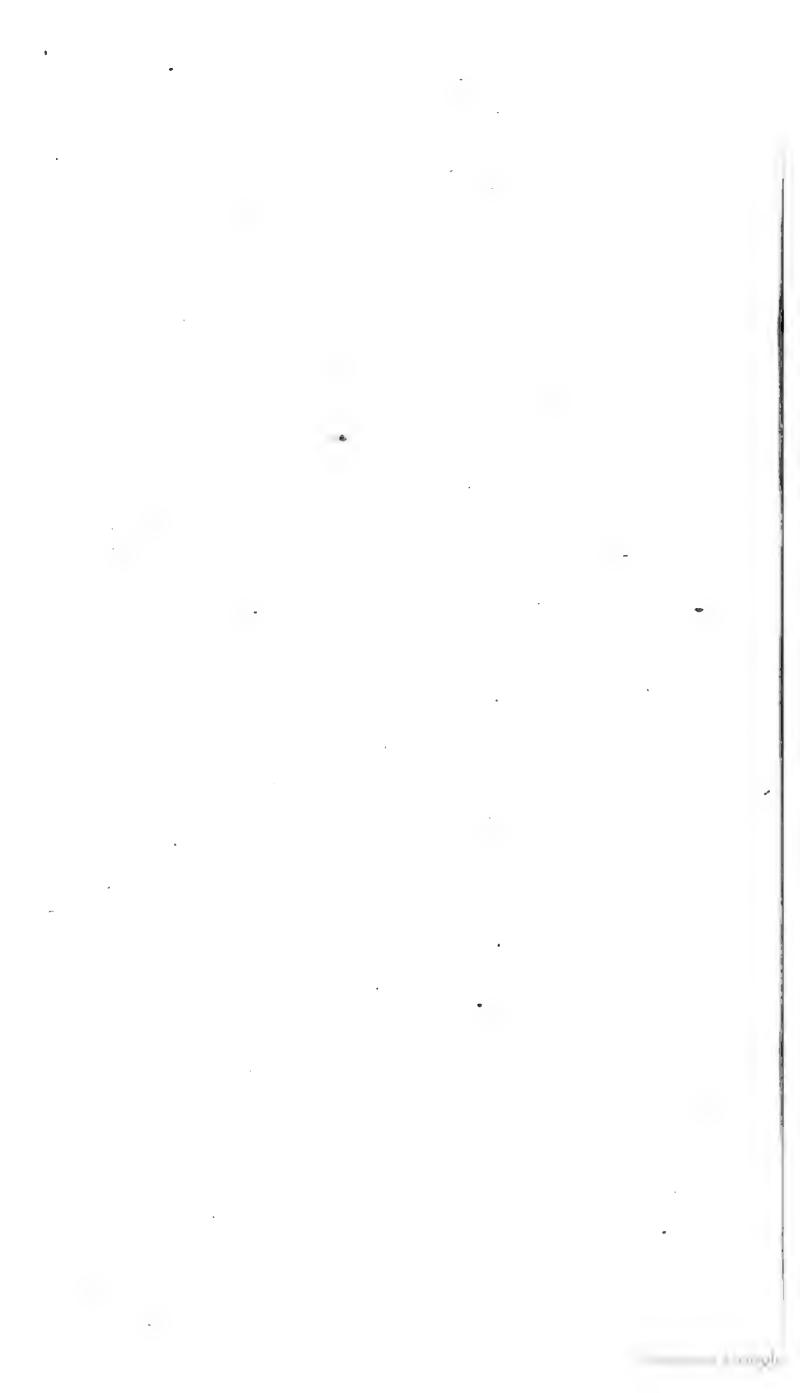





